

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





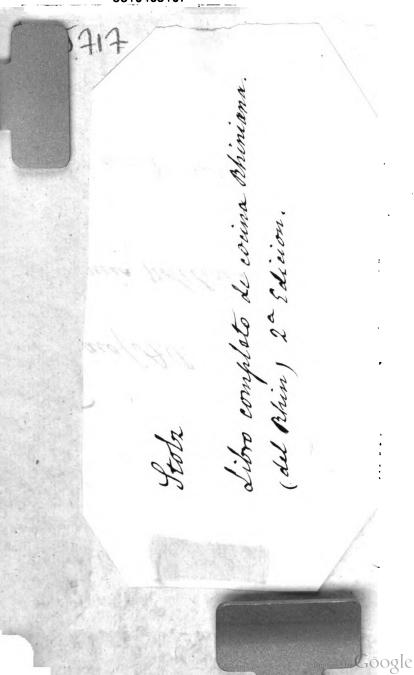

S. S. Beneso.
Madrid, 13 Merz 1842.

136. 4. 20.

# Vollständiges

# Rheinisches Kochbuch

· ober

# Anleitung zur Bereitung

ber ausgesuchtesten, geschmackvollsten und größtentheils noch nicht bekannten Speisen, als Suppen, Saftbrühen, Fleische und Mehlspeisen aller Art, Gemüsen, Backereien, Compots. Gelées, Crêmes, Salaten 2c.

#### Ferner

wie man bie beliebteften Gemufe gut und mit Beibehaltung ihrcs naturlichen Ansehens sowohl einmachen als aufbewahren fann;

#### nebst Angabe des Vorzüglichsten

aus ber

frangöftschen, englischen, italienischen und ruffischen Ruche.

Aus eigener Erfahrung

zufammengetragen und herausgegeben von

3. Stold, Rüchenmeister Gr. Königlichen hoheit bes Großberzogs von Baben.

Bweite, vermehrte und verbefferte Auflage.

#### Rarlerube

Berlag von A. Bielefelb.

1840.

The many of the first of the second of the first of the second of the se

HOW THE SECTION OF THE SECTION

ama influence of the figures in the same

y . Ald in the 🕰

and the state of t

And the second of the second o

Section of the sectio

្រាស់ មាន គឺ និង មាន គឺ មាន ស្រីស្រីពី ស្រីស្រីពី មាន គឺ មាន គ

# Vorrede gur zweiten Auflage.

Mancherlei Hindernisse traten dem Erscheinen der zweiten Auflage dieses seit langer Zeit sehlenden Kochbuches hemmend in den Weg, um aber den vielen dringenden Aufsorderungen zu entsprechen, wurde endlich die Herausgabe veranstaltet, und trot der vielen vorhandenen Kochbücher wird doch dieses seinen Rang unter den vorzüglichsten behaupten. —

Die getroffene Auswahl ber Speisen, die beutliche Ansgabe ber Zubereitung, nach welcher selbst jeder in der Rochstunft nur Angehende sich finden und barnach richten kann, so wie der niedere Preis werden nichts zu wünschen übrig laffen.

Außer einer Sammlung ber beften in Deutschland üblischen Gerichte enthält biese zweite Auflage noch bas Vorzügslichfte ber französischen, englischen, italienischen und ruffischen Rüche.

Carlerube im September 1840.

Die Berlagshandlung.

A CONTROL OF THE CONT

# Inhatt.

| _                       |       |     |               |      | -    |     |            |             |    |     |    |   | Geite |
|-------------------------|-------|-----|---------------|------|------|-----|------------|-------------|----|-----|----|---|-------|
|                         | ල     | a   | u             | C    | e t  | t.  |            |             |    |     |    |   | ٠     |
| Jus ober Saftbrühe .    |       |     |               |      |      |     |            | ٠           |    |     | ,  | ٠ | 1     |
| Suppenconfommé          |       |     |               | •    | •    | •   | •          | •           | ٠  | :   | •  |   | 1     |
| Afpic ober faure Sulze. |       |     |               |      |      |     |            |             |    | ٠.  |    |   | 2     |
| Coulis oder braune Sai  | ıce   |     |               | •    |      |     |            |             | ٠  |     |    |   | 2     |
| CO) 17 @                |       | •   | ٠             |      |      |     |            |             |    |     |    |   | 3     |
| Rahmsauce               |       |     |               | •    | ٠    |     |            |             |    |     | ٠  |   | 3     |
| Sauce ravigote ober Ri  |       |     | auc           | e    |      |     | •          |             |    | ٠   |    |   | 4     |
| Fastenbouillon          | •     | ,   | •             |      | •    |     |            |             |    |     |    | • | 4     |
| Ein guter Fastenjus .   | •     | ٠   |               |      |      |     |            | ·           | ٠  | Ĭ   |    | ٠ | 4     |
| Fastencoulis oder braun | K     | aft | •             | •    | e .  | •   | •          |             | •  | •   | •  | • | 5     |
| <b>V</b>                |       |     |               |      | •    | •   | ·          | -           | •  | ·   | -  | • |       |
|                         | ල     | u   | Þ             | Þ    | e 1  | 1.  |            |             |    |     | •  |   |       |
| Reissuppe mit altem Di  | ıhn   |     | ٠             | ٠    | •    |     | ٠          | ٠           | *  | •   |    |   | . 5   |
| Braune Reissuppe        | -     | •   | ٠             | ٠    | •    | ٠   |            | ٠           | •  | ٠.  |    |   | 6     |
| Gerftensuppe mit Suhne  |       |     | b 9           | tall | best | obe | n.         |             | _  | 1.0 |    |   | 6     |
| Gehactte Eiergerste     | ٠     | •   |               | •    | į    | •   | •          |             | •  |     |    |   | 7     |
| Sagosuppe               | •     |     |               |      |      |     |            |             | ٠  | ·   |    | · | 7     |
| Rrebosuppe mit Reis .   |       | •   | ٠.            | ·    | •    |     |            |             |    | _   |    | Ĭ | 7     |
| Celleriesuppe           |       |     |               | Ĭ    | ·    |     | , <b>.</b> | _           |    |     | Ĭ  |   | 8     |
| Feldhühnersuppe         | •     | •   |               | •    | •    | •   | •          | _           |    | •   | Ĭ  |   | . 9   |
| Rothwildsuppe           |       |     |               | •    | •    | •   |            |             |    |     | ٠. |   | 10    |
| Maccaronisuppe          | •     |     | •             | , ·  |      |     |            | •           | ·  |     |    | • | . 11  |
| Banadelfuppe            |       |     |               |      |      | Ī   | •          | Ĭ.          |    |     | •  | Ī | 11    |
| Königinsuppe            | •     | •   | . •           | •    | •    | •   | •          | •           | •  | •   | •  | • | 12    |
| Suppe à la jardinière   | mit   | ė   | 12 <b>5</b> / | m    | nan  |     | űK         | neri        | n. | •   |    | • | 13    |
| Grune Erbsenpurée mit   |       |     |               |      | ~~   | . & | , u y      |             | -  | •   | •  | • | 13    |
| Gestoßene Wurzelsuppe . | J. I. |     | . •           | ٠    | •    | •   | •          | •           |    | •   | •  | • | 14    |
| Inliennesunve           | •     | ٠   | •             | ٠    | . •  | •   | •          | <b>*</b> .* | •  | •   | •  | • | 14    |
|                         |       |     |               |      |      |     |            |             | •  |     |    |   |       |

|                                                      | <b>OFILL</b> |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Soupe à la Crecy                                     | 15           |
| Wiener Einlaufsuppe                                  | 15           |
| Verlorne Suhnersuppe                                 | 16           |
| Durchgetriebene Schwambrodfuppe mit Giern            | 16           |
| Wiener Schöberlsupe                                  | 17           |
| Soupe au vermicelle (italienische Rubeln)            | 17           |
| Saupe à la Xavier                                    | 17           |
| Soupe à la Desclignac                                | 18           |
| Suppe mit verlornen Eiern                            | 18           |
| Fastenfrautersuppe                                   | 18           |
| Fastenfuppe von Endivien                             | 18           |
| Kaneniuppe von Krani                                 | .19          |
| Fasten-Reisfuppe mit 3wiebeln                        | . 19         |
| Raftenburde von burren Erbien                        | 19           |
| Fastenpurée von durren Erbsen                        | 19           |
| Fasten-Reissuppe mit Erbsenpurée                     | 20           |
| Braune Fastensuppe mit Fischknöbel                   | 20           |
| Hechtsuppe                                           | 20           |
| Chersteinburger Suppe                                | 21           |
|                                                      | 22           |
| Flammändische Suppe                                  | 22           |
| Russische Suppe.                                     | 22           |
| Russische Suppe                                      | 23           |
| Soupe à la chaufferette                              | -23          |
| Soupe à la Viennet                                   | 24           |
| Mildsinppe à la Monaco                               | 24           |
| Reissuppe mit Mandelmilch                            | 24           |
| Garbure à la Villeroy (französische Provinzialsuppe) | 25           |
|                                                      | 25           |
| Sagebuttensuppe mit Mandelfnöpflein                  | 26           |
| Sagosuppe mit rothem Wein                            | 27           |
| Suppe von durren oder frischen schwarzen Rirschen    | 27           |
| Missfunds                                            | 27           |
| Bicrfuppe                                            | 28           |
|                                                      |              |
| Ralte Schaale ober Suppe von Erbbeeren               | 28           |
| Ralte Schaale von Abrikofen                          | 28           |
| state State was Aprilopen                            | 29           |
| Kalte Schaale von Reis                               | 29           |
| Kalte Schaale von Schwarzbrob                        | · 254        |

|                                                                   |       | :          |      |       |            | :     | ٠     | ,   | <b>Gelle</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|-------|------------|-------|-------|-----|--------------|
| Garnituren und                                                    | B     | eilag      | en   | 311   | ben        | Gei   | nufe  | n.  | ı            |
| Kalbecotelette                                                    |       | •          |      | · ·   |            |       |       | •   | . 30         |
| Ralbecotelette                                                    |       | •          |      | • .   |            |       |       | ٠   | . 30         |
| Glacirte und gestidte Sau                                         | nme   | Grip       | pen  |       |            | • •   |       | •   | . 80         |
| Grillirte Schweinerippen .                                        |       |            |      |       |            |       | •     |     | . 31         |
| Grillirte Schweinsrippen Grillirte Gansleber Grillirte Rindszunge | •     |            | . ′  |       |            |       | •     |     | . 31         |
| Grillirte Rinbegunge .                                            |       |            |      | •     | . !        |       | • • • |     | . 81         |
| Grillirte Ralbefüße                                               |       |            | ٠.   |       | •          | •. •  |       |     | . 31         |
| Grillirte Ralbsfüße                                               | ade   | n.         |      | · · · | . :        | -     | ٠.    |     | . 33         |
| Gebackene innge Frahnen                                           | auf   | Mie        | her  | 21rl  | <u> </u>   |       |       | ,   | . 32         |
| Gebadenes Lammfleisch .                                           |       |            |      |       |            |       | : 1   |     | . : 33       |
| Gebadene Ralbenierenschni                                         | tten  | •          |      | •     |            |       | •     | i   | . 33         |
| Sebadenes Ralbshirn                                               |       | •          |      |       |            |       |       | · · | . 33         |
| Riffolen von Gansleber .                                          |       | •          |      |       |            |       | •     |     | . 34         |
| Missolen von Brandpurst                                           |       | •          | •    | •     |            | •     |       |     | . 35         |
| Riffolen von Brachourft Riffolen von Bricelen                     | •     | •          |      | •     | •          |       |       |     | . 35         |
| Gehacene Sarbellen                                                | •     | •          | •    | •     |            |       | •     | •   | 36           |
| Stehactene Palharinnen à                                          | lá r  | aine       | •    | •     |            |       | •     | •   | . 36         |
| Schaffene Palhahriesten                                           |       | ·          |      | • •   | •          | • •   | •     | •   | . 37         |
| Gebadene Sarbellen                                                | • •   | •          | •    | •     | •          | • •   | . •   | •   | 37           |
| Wissolen von Prehsen und                                          | Stife | tion       | •    | • .   | •          | •     | •     | •   |              |
| Riffolen von Krebfen und Schinkenriffolen                         | יויט  | <b>4</b> \ | it r | •     | · . ; · !, | . •   | • .   | •   | . 38         |
| Verlorne Gier                                                     | •     | •          | •    | • •   | •          | • •   | •     | •   | . 39         |
| Fünf-Minuten-Gier                                                 | •     | •.         | •    | • •   | •          | • •   | •     | •   | . 39         |
| oun   Dimaien Setti                                               | •     | •          | •    | •     | • •        |       | •     | •   | . 00         |
| •                                                                 | ® €   | m          | ű ſ  | t.    |            |       |       |     |              |
| Grune Bohnen mit Ralbe                                            | rivv  | en         |      |       |            |       |       |     | . 40         |
| Grune Bohnen in Rahms                                             |       |            | ae   | ívid  | ten I      | Bries | len   |     | . 40         |
| Grune Bohnen mit Giern                                            | lea   | irt        |      |       |            |       |       |     | . 40         |
| Grune Bohnen au beurre                                            | no    | ir         |      |       |            |       |       |     | . 41         |
| Grüne Bohnen au beurre<br>Grüne Bohnen auf englisc                | the S | Art        | •    |       |            | ,     |       |     | . 41         |
| Grüner Bohnenfalat .                                              | •     | •          |      |       |            |       |       | •   | . 41         |
| Grune Bohnen mit Rraut                                            |       |            |      |       |            |       |       | •   | . 42         |
| Junge Gelberüben in But                                           | ter   | aebå       | mpi  | ì     |            | ,     |       |     |              |
| Gelberüben mit Brodelerb                                          | ien.  |            | ···· | •     |            |       | •     |     | . 42         |
|                                                                   |       |            |      |       | •          |       |       |     | •            |
| Brodelerbsen mit Rrebebut                                         | ter   | •          | •    |       |            |       | •     |     | . 43         |
| Brodelerbsen auf englische                                        |       |            |      |       |            |       |       |     | . 44         |

|                                        |     |      |      | 1     |            |     | Cthe |
|----------------------------------------|-----|------|------|-------|------------|-----|------|
| Brodelerbsen auf französische Art      |     | •    |      |       |            | •   | 44   |
| Grüne Erbsen auf italienische Art, 🛴 🚁 | 3', | ٠, ٢ | ,e'  | •     | · •        | •   | 44   |
| Spargeln mit beutscher Buttersauce .   | •   | •    |      |       |            | ٠   | 45   |
| Spargelerbsen                          | ٠.  | •    | •,   |       |            | • . | , 45 |
| Spargeln mit jungen Gelberüben .       | -   | •    |      | •     |            | •   | 46   |
| Macédoine mit Rahmsauce                | •   | •    | •,   | •. •  |            |     | 47   |
| Hospodgemuse auf bohmische Art         | •   | •    | • ,  | * g   | • , •,     | •   | 47   |
| Chartreuse ober Karthäusergemus .      | ٠.  | • .  | . :1 |       |            | ۹.  | 48   |
| Blumentohl                             | •   | •    |      | a ·   |            | :1  | 49   |
| Blumenkohl im Ofen gebacken            |     | •    |      | •     | • •        | •   | 50   |
| Blumentohl mit Sauçe ravigote          | • . |      | ٠.   | •, ,  | •          |     | 50   |
| Blumenkohl in Schmalz gebacken         | • " |      | • .  | ٠,    | ;<br>• , • |     | 50   |
| Roblrabi mit Hammelecotelettes         | Α.  |      | ,•   | . , , |            |     | 51   |
| micen. Air II                          |     | · ,  | •    | ≱,    |            |     | 51   |
| Befüllte Kartoffeln                    |     | •    |      | ٠.    |            |     | 52   |
| Sefüllter Ropffalat                    | •   | . j  |      |       |            |     | 53   |
| Befülltes Weißfraut mit Kaftanien .    |     |      |      |       |            |     | 53   |
| Befüllte Rufummern                     |     |      |      |       |            |     | 54   |
| Befüllter Spinat ober Laubfrofche      |     |      | •    | ,     |            |     | 54   |
| Sauerfraut mit Fasanen                 | •   | `. · |      | • .   |            |     | 55   |
| Sauerfraut mit Becht und Krebsen in 9  | Rak | mía  |      |       |            |     | 55   |
| Baierifches Rraut                      | •   |      |      |       |            |     | 56   |
| Rothfraut mit Sans ober Ente           |     | ·, · |      |       |            |     | 56   |
| Blaufohl mit Kastanien                 | • • | ٠.   | ٠.   |       |            |     | 57   |
| Birfingfraut mit Feldhühnern           |     |      | •    |       |            | •   | 57   |
| Wirsing auf italienische Art           |     |      |      |       |            |     | 58   |
| Artischocken in gelber Sauce           |     | _    | _    |       |            |     | 58   |
| Artichauts à la Provençale             |     | Ċ    | •    |       |            | •   | 59   |
| Artischocken auf hespische Art         | •   | •    |      |       |            | •   | 59   |
| Artichauts à la Barigoule              | •   | •    |      | •     | •          | :   | 60   |
| Bebackene Artischocken                 |     | •    |      | • •   | •          | •   | 61   |
| Rartoffeln à la maitre d'hôtel         |     |      | •    |       |            |     | 61   |
| Rartoffelfricaffee                     |     |      |      |       |            |     | 61   |
| Rartoffeln mit Senffauce.              |     |      |      |       |            | •   | 62   |
| Rartoffeln à la Provençalo             |     |      | _    | . •   | •          | ◆.  | 62   |
| Rartoffeln à la crême                  | -   | -    | •    | •     | •          | •   | 63   |
| Karioffeln mit häring und Bratwürsten  | •   | •    | •    | •     | •          |     | 63   |
| Rartoffelklöße                         | •   | •    | •    | • •   | ٠          | •   | 63   |
| Rartoffelbrei                          | •   | •    | •    | • •   | •          | •   | 64   |
| Managa II - 1                          | •   | •    | • .  | • •   | •          | ٠   | U#   |

| -                                  |         |      |       |      |         |      | Beite      |
|------------------------------------|---------|------|-------|------|---------|------|------------|
| Rosenkohl mit Bratwurst auf hollan | dische  | Art  | ٠,    | •    |         | , •· | ,64        |
| Schwarzwurzeln auf heffische Art   | • •     | • •  | •     | ٠,   | ٠.      | ٠,   | 65         |
| Schwarzwurzeln auf hollandische Ar |         |      |       |      |         |      | 65         |
| Wirfing à la crême                 | , ,     |      | •,,   | •    | e" 7    | • •  | 6 <b>6</b> |
| Mirfing à la crême                 |         |      | ١.    |      |         |      | 66         |
| Spinatgemus                        |         |      |       | • .  | ٠, ٠    | • '  | . 66       |
| Spinat auf englische Art           |         |      | •     | •    |         | •    | 66         |
| Endiviengemüs ,                    | . 4     |      | •     | •    |         | ٠.,  | 66         |
| Ropffalatgemus                     |         |      | •     | ٠.   |         | ٠    | 67         |
| Gelleriegemus                      | •       |      |       | •    |         | •    | 67         |
| Enfummernfricaffee                 | •. •.   | • •  | ٠     | ٠.   |         | •    | 67         |
| Braune Kufummern                   |         |      | •.    | •    |         | 4.   | 68         |
| Glacirte Beißerüben                |         |      |       | •    | • 4     | ٠.   | . 68       |
| Gebampfte Zwiebeln mit Rummel      | - 4,    | , .  | •     | ٠,   |         | •    | 68         |
| Einsen à la maitre d'hôtel         | • •     |      |       |      | • • • • |      | 69         |
| Linfenfricaffee                    |         |      |       | •    |         | ~ .  | 69         |
| Weiße Bohnen mit Zwiebelpurée      | • •     | • •  | •     | •    |         | •    | 69         |
| Veves de marine ober Saubohnen     |         | •    |       | ٠    |         |      | 70         |
| Sopfen mit verlornen Giern         |         |      |       |      |         | •    | 70         |
|                                    |         |      |       |      |         |      |            |
| Mehlspe                            | ife     | n.   |       |      |         |      |            |
| Reispudding                        |         |      | •     |      | ٠, .    | , •  | 71         |
| Reistuchen mit glacirten Aepfeln   |         |      |       | ,    | • •     |      | 71         |
| Reibauflauf mit Banille            |         |      | ٠     | • .  | • •     |      | 72         |
| Reis à la Malta mit eingemachten F | rüchte  | n.   |       | • -  |         | ٠    | 73         |
| Reis in Schmalz gebacken           |         | .• • | •     |      |         | ٠    | 74         |
| Gebadener Reis mit Parmefantafe    |         | . ق  | •     | • .  |         | •    | 74         |
| Hessischer Reisbrei                |         |      |       | ٠    |         |      | 74         |
| Stalienischer Reis                 | • •.    |      |       |      |         | ٠    | 75         |
| Griesauflauf                       |         |      |       |      |         | •    | 75         |
| In Dampf gebadener Griestuchen n   | nit ein | ıgem | ad)te | n F  | rüфŧ    | en   |            |
| in Sauce                           |         |      | _     |      |         |      | 76         |
| Wiener Franzelfuchen               | • •     | • •  |       | •    | • . •   |      | 76         |
| Wiener Franzelfuchen               |         | •    | •     | ٠, ' |         |      | 77         |
| someonaer Knaping                  | • • •   |      | •     | •    |         | •    | 78         |
| Gewöhnlicher deutscher Pudding mit | Wein    | icha | udes  | w .  |         |      | 79         |
| Rartoffelpubbing mit Sagofauce     |         |      | - •   |      |         |      | <b>79</b>  |
| Bieuer Rubeln                      |         |      |       |      |         | •    | 80         |
| Makathatan mile Manity in the      |         |      |       | •    |         |      | 00         |

|                                                                              | Seite                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Heffische Schinkennubeln                                                     | 81                           |
| Geröftete Mildmubeln mit Rrebsbutter                                         | 81                           |
| Geröstete Milchmudeln mit Krebsbutter Wiener Dufatennudeln                   | ″8 <b>1</b>                  |
| Baierische Rubeln mit Krebsen                                                | 82                           |
| Mehlspeisen à la diplomatie                                                  | 83                           |
| Pronterole en chaudeau auf henijol art                                       | 84                           |
|                                                                              | 84                           |
| Rartoffelbiscuit mit Aprifosensauce                                          | <sup>*</sup> 85 <sup>2</sup> |
| Suger Kartoffelauflauf                                                       | 85                           |
| Rartoffelauflauf mit Baringen                                                | · 86                         |
| Aprifosenauflauf                                                             | 86                           |
| Auflauf von Raffee                                                           | 87                           |
| Auflauf von fußen Orangen                                                    | 87                           |
| Auflauf von Mandeln und Bistagien                                            | . 88                         |
| Auflauf von supen Drangen                                                    | :: 88°                       |
| Babener Roderl                                                               | 88                           |
| Darmftabter Roderl                                                           | · .89                        |
| Babener Roderl Darmstädter Roderl Inalienische Kasnoderl Wiener Krebsstrubel | ., .8 <b>@</b>               |
| Wiener Kreboftrubel                                                          | ∍ .9 <b>ù</b>                |
| Wiener Soufflee                                                              | 90                           |
| Wiener Soufflee mit Marastino oder anderem feinen Liquer                     | 91                           |
| Rrebbeiter                                                                   | 7 91                         |
| Rrebbeiter                                                                   | ' 92                         |
| Gefüllte Omeletten in Fleischbrühe                                           | 92                           |
| Omeletten mit Aepfeln gefüllt                                                | 92                           |
| Omeletten mit Aepfeln gefüllt                                                | 93                           |
| Durmstädter Omeletten au gratin                                              | 93                           |
| Gebadene Manbelfnöpfchen mit Beinfauce                                       | 94                           |
| Wiener Beinschnitten                                                         | 94                           |
| Rirschenbrod                                                                 | 91                           |
| Burgunder Brod                                                               | 95                           |
| Cierbrei                                                                     | 95                           |
| Anfgezogener Gierbrei                                                        | 95                           |
| Aufgezogener Duittenbrei                                                     | 95                           |
| Wiener Butterbrei                                                            | 96                           |
| •                                                                            |                              |
| Verschiedene Klöße.                                                          | 96                           |
| Hessische Klöße                                                              | 90<br>97                     |
| Danis Halfiatio                                                              | 71                           |

|                                                          | • |
|----------------------------------------------------------|---|
| Frankfurter Speaklofe                                    | 7 |
| Griedflöße                                               | } |
| Grebeflöse                                               |   |
| Pechefiofe                                               | Ŕ |
| Farce ober Rloge von Gefügel an                          | í |
| Ralbsfarce ober Bioge                                    |   |
| Dhsemarfflöße                                            |   |
| Sowjenmuttutope                                          | , |
| Eierspeisen.                                             |   |
| Wantama Clan in transcription Cons.                      |   |
| Berlorne Gier in portugiefischer Sauce                   | , |
| Berlorne Eler in Rrebbsauce                              |   |
| Berlorne Gier in Truffelfauce                            |   |
| Funf-Minuten-Gier mit Tomate - ober Liebebapfelfance 104 | Ĺ |
| Fünf-Minuten-Cier mit Marastino 2 101                    |   |
| Cier à la Provençale                                     |   |
| Berlorne Gier mit gutem jus ober brauner Saftbrube 109   |   |
| Eier mit Aspic                                           |   |
| Oeufs à la neige ober Cierschnee 108                     | Ì |
| Rühreier mit Brodelspargeln                              |   |
| Omelettes soufflées 104                                  | Į |
| Omelettes soufflées mit Parmesantase 104                 | ļ |
| Funf-Minuten-Gier mit Sauerampfer 105                    | j |
| Frangöfische Omelette                                    |   |
| Omelette mit Truffein                                    |   |
| Schweizer Omelette                                       |   |
| Omelette mit Champignons                                 |   |
| Polenda Napolitana                                       |   |
| Fondis ober frangofifche Ras - Deblipeife 107            |   |
| Farcirte ober gefüllte Gier 106                          |   |
| Gér à la Crême                                           |   |
| Cier à la tripe                                          |   |
| Gier mit Effiginfummern                                  |   |
| Fricassirte Cier                                         |   |
|                                                          | _ |
|                                                          |   |
| Eingesette Gier auf Schweizer Art                        | ) |

| Auswahl | der | besten | Backereien und | aller Gorten | nog |
|---------|-----|--------|----------------|--------------|-----|
|         |     |        | Butterteia.    |              |     |

| Bereitung von Butterteig. c                           |
|-------------------------------------------------------|
|                                                       |
| Leig zu warmen ober falten aufgefesten Bufteten 111   |
| Gericbener Butterteig zu verschiebenen Obstruchen 112 |
| Ditfrieslander Baderei                                |
| AA 1884 AA 1                                          |
| Bortugifischer Biscuit                                |
| Benuefer Baderei                                      |
| Raté à la Madeleine                                   |
| Sandtörtchen                                          |
| Biscuit de Savoie                                     |
| Biscuit von Reismehl                                  |
| 9Monheltorte 415                                      |
| Linger Torte                                          |
| Torte von Schwarzbrod                                 |
| Reistorte auf heffische Art                           |
| Wiener Zimmet - Torte                                 |
| Bring-Friedrich=Torte                                 |
| Glafirte Gußtorte                                     |
| Eproler Zimmttorte                                    |
| Sorte à la Crême                                      |
| Frangofische Torte à la frangipane (Jasmin) 120       |
| Spanische Torte                                       |
| Breußischer Zimmtfuchen                               |
| Aufgelaufene Citronentorte                            |
| Johannisbeerentorte                                   |
| Rirfchenfuchen mit Schwarzbrob 122                    |
| Rirfchenfuchen von geriebenem Butterteig 122          |
| Mepfelfuchen à la Crême                               |
| Pommes en Chemise                                     |
| Biscuitroulabe                                        |
| Rahmtörtchen à la Stutensee 124                       |
| Mandelfuchen                                          |
| Patisserie à l'Empereur (Raisertuchen) 125            |
| Bunschterte                                           |
| Torteletten mit Rahm und Erdbeeren 127                |
| Schwazberger Brod                                     |

|                                                                         |           |       |      |      |              |              |     |            |     |   |    |    | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|------|--------------|--------------|-----|------------|-----|---|----|----|-------|
| Mandelroulabe                                                           |           |       |      |      |              |              | •   |            |     | • |    |    | 128   |
| Bring-Kriedrich-Baderei                                                 |           |       |      |      |              |              |     |            |     |   |    | •  | 128   |
| Spießkuchen                                                             |           |       |      |      |              | ١.           | •   | •          |     |   | •  | •  | 129   |
| Ruffische Waffeln                                                       |           | ,     | •    |      |              |              | •   | •          |     | • | •  | •  | 129   |
| Waffeln mit Manbeln                                                     |           |       |      |      | •            |              |     |            |     |   |    | •  | 130   |
| Spießkuchen                                                             |           | •     |      |      |              |              | •   |            |     | • |    |    | 130   |
|                                                                         | xefe      |       |      |      |              |              |     |            |     |   |    |    | 1     |
| Eine Prioche                                                            | •         |       |      |      | •            | •            |     |            |     | , |    |    | 190   |
| Pâté à Baba, ober fro                                                   | 1112      | 1866  | her  | Ġ    | 1104         | ·Tha         | mf  |            | •   | • | •  | •  | 181   |
| Deutscher Gugelhopf .                                                   | ***0      | 1414  | 4    |      | <b>⊷</b> છ`  |              | **  | •          | •   | • | •  | •  | 189   |
| Deutscher Gugelhopf . Hollanbischer Gugelhopf                           | •         | •     | •    | •    | •            | •            | •   | , <b>•</b> | •   | • | •  | •  | 132   |
| Sichilcher Ouchen                                                       | •         | ٠     | •    | • •  | •            | •            | •   | •          | ٠   | • | •  | •  | 132   |
| Sächfischer Ruchen , Berrenhuter Rastuchen                              | •         | •     | •    | •    | •            | . •<br>:     | •   | •          | •   | • | •  | •  | 138   |
| Wiener Krapfen                                                          | •         | •     | ٠    | •    | ٠,           | . •          | •   | •          | •   | • | •  | •  | 134   |
| Baster Krapfen                                                          | •         | •     | •    | •    | •            | •            | •   | •          | •   | • | :  |    | 134   |
| Pâté aux Chous                                                          |           |       |      |      |              |              |     | . 1.       | •   | • | •  |    | 135   |
| Schmalz-Gebadenes vor                                                   |           |       |      |      |              |              |     |            |     | • | •. | •  | 135   |
| Ungarische Tabacksroller                                                | . 2<br>   | THE S | ivet | 41   | 4.           | •            | •   | . •        | •   | • | •  | •  | 135   |
| Gehadener Crême à la                                                    | . a       | D.,,  | •    | •    | ٠            | •            | • • | •          | •   | ٠ | •  | •  | 136   |
| Buderftrauben ober golt                                                 | n 2       | F     | 5 ·  | i.   | •            | . •          | •   | •••        | •   | • | ٠  | •  |       |
|                                                                         |           | , -   |      |      |              |              |     |            |     | • | •  | ٠  | 100   |
| Verschi                                                                 |           |       |      |      |              |              |     | •          |     | , |    |    |       |
| Babler Paftetchen Parifer Paftetchen                                    | •         | •     | •    | ٠    | •            | •            | ٠   | •          | •   | • | •  | ٠  | 137   |
| Pariser Paftetchen                                                      |           | ٠     | •    | •    | ٠            | . •          | •   | •          | ٠   |   | •  | •  | 137   |
| Roblenzer Baftetchen .                                                  | •         | •     | ٠    | •    |              | •            | •   | •          | ٠   | • | •  | ٠  | 138   |
| Rrebs - Baftetchen                                                      |           |       |      |      | ٠            | ٠.           |     |            |     |   | _  | •  | 139   |
| Gansleber-Pattetchen m                                                  | it :      | Erū   |      | ı    |              |              |     |            |     |   |    | ٠  | 139   |
| Parifer Auftern = Paftete Bollanbifche Auftern = Parteurft = Paftetchen | dyen      |       | ٠    | •    | •            | •            |     | r .        |     | • | ÷  | •  | 140   |
| Sollandische Auftern = 9                                                | Bafi      | teta, | en   |      | •            |              |     | ٠          | •   |   | •  | +1 | 141   |
| Bratwurft - Paftetchen .                                                |           | •     | •    | •    | •            |              |     | •          | •   | • | •  | •  | 1141  |
| Rleine Feldhühner - Paf                                                 | tetd      | en)   |      | •    | . •          | ٠.           |     | •          | •   | ٠ |    |    |       |
| Rleine Paftetchen à la                                                  | Bal       | ba    | mit  | 8    | cibi         | hüh          | ner | - P        | un' | 6 | •  |    | 143   |
| Rrebspaftetchen à la B                                                  | edyc      | ıme   | Цe   | •    |              |              |     | ٠.         | •   | ٠ | •  | ٠  | 143   |
| Fischpastetchen à la Fir                                                | an        | cie   | re.  | ٠.   |              |              | ٠   |            | •   | ٠ | ٠  |    | 144   |
| Rleine Volauvent = Pa                                                   | ftetc     | hen   | m    | it § | Fisc         | <b>h</b> = 1 | Sa  | Wic        | on  | ٠ | ٠  |    | 145   |
| Ruffische Pastetchen obe<br>Pirofi von Reis                             | r 9       | 3iro  | fi   | . •  |              |              |     |            |     | ٠ | ٠  | ٠  | 145   |
| Pirofi von Reis                                                         |           |       | •    |      |              | . •          |     | •          |     |   | ٠  | ٠  |       |
| Volument mit Raherh                                                     | <b>an</b> | 2 1   | - 9  | Rad  | <b>6</b> 499 | ne M         | •   |            |     |   |    |    | 4.48  |

|                                                                                                                                                                               | Dene |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Berliner Paftete                                                                                                                                                              | 147  |
| Englische Pastete                                                                                                                                                             | 149  |
| Tresirte warme Pastete von Feldhühnern                                                                                                                                        | 150  |
| Trefirte warme Baftete von Felbhühnern                                                                                                                                        | 152  |
| Italienische Pastete von Macaroni                                                                                                                                             | 152  |
| Roffete à la Raba mit Secht & Platen                                                                                                                                          | 153  |
| Russische Kischpastete  Bastete von Schellsich  Bastete von Hausen  Schweizer Nubelpastete  Straßburger kalte Gansleber = Pastete  Balte Pastete von Feldhühnern à la Perigot | 153  |
| Pastete von Schellfist                                                                                                                                                        | 154  |
| Baftete von Sausen                                                                                                                                                            | 155  |
| Schweizer Rubelpaftete                                                                                                                                                        | 155  |
| Strafburger talte Gansleber = Baftete                                                                                                                                         | 155  |
| Ralte Baftete von Felbhuhnern à la Perigot                                                                                                                                    | 156  |
| Maile asaliele don ideliadem Jahn a la Perigot                                                                                                                                | 157  |
| Raftatter kalte Baftete von Rindfleisch                                                                                                                                       | 157  |
| Rastatter kalte Pastete von Rindsleisch                                                                                                                                       | 159  |
|                                                                                                                                                                               |      |
| Bubereitung von Rindsteisch.                                                                                                                                                  | · .  |
| TO PAIOVAIL DEPORTEDIT I PARTICIPALE                                                                                                                                          | I JW |
| Boeuf à la Cuilliere.                                                                                                                                                         | 160  |
| Boeuf à la Cuilliere                                                                                                                                                          | 161  |
| Rinderippen mit warmer Sauce ravigote                                                                                                                                         | 162  |
| Minderinnen mit Sauce tomaté à l'indienne                                                                                                                                     | 169  |
| Rindsrippen mit Olivensauce<br>Rindsrippen à la Provençale<br>Rindsrippen braisée<br>Russische Rindsrippen                                                                    | 162  |
| Rinberippen à la Provençale                                                                                                                                                   | 163  |
| Rindsrippen braisée                                                                                                                                                           | 163  |
| Ruffische Rinderippen.                                                                                                                                                        | 164  |
| Filet d'Aloyau à la Gotha                                                                                                                                                     | 165  |
| Filet d'Aloyau à la Gotha                                                                                                                                                     | 166  |
| Minharinnen à la Nanalitaine mit Macarani                                                                                                                                     | 166  |
| Prager Kolaschfleisch von Rindsfilet                                                                                                                                          | 167  |
| Beetsteads mit Gardellenbutter.                                                                                                                                               | 168  |
| Beefsteads mit Oliventauce                                                                                                                                                    | 168  |
| Daffengaumen mit hacherfance                                                                                                                                                  | 169  |
| Donnaumen mit Sauce - Tomate à Pindienne                                                                                                                                      | 170  |
| Ochsengaumen mit hacheefauce Ochsengaumen mit Sauce - Tomate à l'indienhe Ochsengaumen mit kleinen Spiefichen                                                                 | 170  |
| Ochsengaumen mit Champianons                                                                                                                                                  | 171  |
| Ochsengaumen mit Champignons                                                                                                                                                  | 171  |
| Rindshirn en Matelotte                                                                                                                                                        | 179  |
| Rimbahirn au Sauce tomaté                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                               |      |

|                                                              |        |               |         |                |     |       | Cent  |
|--------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|----------------|-----|-------|-------|
| Rinbszunge mit Cornichons                                    |        |               |         | . 5            | • • |       | 173   |
| Rindszunge en Papillote Rindszunge mit Champignons           |        |               | •       | •              |     |       | 173   |
| Rindszunge mit Champignons                                   | •      |               | • ,     | ٠.             | •   | •     | 174   |
| Rindszunge mit Sauce à l'Anglaise.                           | . •    |               | •       | •              | •   |       | 174   |
| Ochsenzunge à l'Ecarlate                                     | •      |               | •       | ٠              | •   | •     | 175   |
| Rindszunge mit gefülltem Ropffalat .                         |        |               |         | •              |     |       | 175   |
| Rindsjunge à la Sauce Rimoulade I                            | ndie   | nne           | •       | •              | •   | ٠,    | 176   |
| Odssenschwänze aux Champignons                               |        |               | •       | •,             |     | 4     | 176   |
| Ochsenschwänze mit glafirten 3wiebeln                        | . • :  |               | • •     | •              |     |       | . 177 |
| Ochsenschwänze mit Tomates ober Lieb                         |        |               |         |                |     |       |       |
| Ochsenschwänze mit Linsen-Burd                               | •      | • •           | •       | • ,            | •   | . •   | 178   |
|                                                              | سه مد  | ٠             | ,       |                | ,   |       | . ,   |
| Zubereitung von K                                            | albsi  | eisch.        | •       |                |     |       | ,     |
| Ralbstopf au naturel                                         | •      |               |         |                | • • | , , , | 178   |
| Ralbetopf à la détiller                                      | •      |               | ٠.,     | <b>.</b>       | ٠.  | •.    | 170   |
| Pariser Kalbstopf en tortue                                  | . • .  |               | •       | •              |     |       | 180   |
| Gefüllter Kalbstopf à la Fouquet                             | • •    |               |         |                | • ' |       | 181   |
| Ralbstopf à la Poulette                                      |        |               |         |                |     |       | 183   |
| Ralbesopf à la Poulette Ralbesohren à la l'italienne         | •      |               |         |                | •   |       | 183   |
| Ralbsohren mit Rrebsbutter - Sauce .                         | •'     |               | ٠.      |                |     |       | 184   |
| Rabbsohren mit Truffcfauce                                   | •      | • •           | •       | •              |     | i     | 184   |
| Raibsohren au Sauce de Kari                                  |        |               |         |                | •   | •     | 185   |
| Kalbsohren in Champignons - Ragoui                           | •      |               | •       | , <del>«</del> | •   | •     | 185   |
| Rabshirn en Maitre - d'Hotel lieu .                          | 1      |               | •       | 1.             | •   | ٠     | 185   |
| Ralbehirn mit Sauce ravigot                                  | •      |               | ٠.      |                | ъ.  | •-    | 185   |
| Kalbshirn in Afpic                                           | , ,    |               |         | •              | •   |       | 186   |
| Ralbshirn mit Arebsbutter                                    | •      |               |         |                | •   | •     | . 186 |
| Ralbsschmänze en terrine                                     |        | • .•          | . •     |                |     | ٠,    | 187   |
| Kalvsbugstofati mit italienischem Reis                       | ; 🌬    |               | . j •:: | ٠,             | •   | •     | 187   |
| Ralbobug mit Truffeln                                        | •      |               |         | ٠.,            | •   | •     | 188   |
| · Kalbebug mit Tomatssauce                                   | ,      |               | ,       |                | •   | ٠.    | 189   |
| Ralbebug en Galantine                                        | . •    |               |         | •.             |     | . •   | 189   |
| Gespickte Kalbsbrust en Bechamelle                           |        | • •           | , ,•    |                |     | •     | 190   |
| Gefüllte Ralbsbruft                                          |        |               |         |                |     |       | .191  |
| Raibo-Tendons à la poélés<br>Tendons de veau à la Chartreuse |        |               | • •     | •              | •   | •     | 192   |
| Tendons de veau à la Chartreuse                              | (Ral   | 6 <b>6.</b> @ | sehn    | <b>(</b> )     | •   | ٠.    | 193   |
| Tendons de veau en terrine                                   | •      | •             |         |                | . • | ٠.    | . 194 |
| Kari de tandon de veau à français                            | e,;,,, | ]* 1: Y       |         | .~             | ٠.  | •     | 19,   |
| Ralberinne à la Drue                                         |        |               |         |                |     |       |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seil |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gespickte Kalberippen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19   |
| Ralberippen à la Santé mit Sauçe d'olive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19   |
| Ralberippen auf Wiener Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19   |
| Ralberippen en Papillote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 196  |
| Ratro von Ralbfleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 196  |
| Sautée de veau au vins Champagne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 199  |
| Italienische Sautee von Kalbsteifch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200  |
| Sautée von Ralbfleisch mit feinen Rrantern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20   |
| Gewöhnliche Kalbsschale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 201  |
| Etauffée von Rierenbraten à la Perigot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202  |
| Blanquet von Kalbsleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 208  |
| Rleine Pupitons von Ralbfleifch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 204  |
| Rlöße à la Richelieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 204  |
| Ralbebrieslen à la Conté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 205  |
| Melirtes Ragont von Brieslen à la Honri IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 206  |
| Gedämpste Kalbeleber à la Sauço poivrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 207  |
| Ralboleber am Spieß gebraten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 208  |
| Escalope von Kalbsleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 206  |
| Charles and the second of the |      |
| Zubereitung von Hammelfleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.   |
| Hammelezungen en Braisées mit Sauçe Hachée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 209  |
| Hammeldzungen mit weißen Ruben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210  |
| Hammelszungen mit Zwiebelpurde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210  |
| Hammeldzungen au gratin mit Satbellenfauce '. '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 211  |
| Hammelshals à la Sainte Menehould                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 211  |
| Hammelshals mit gruner Erbsenpurée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 212  |
| Hammelshals mit Cornichons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 212  |
| Hammelshirn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 213  |
| Sammelebug mit glafirten Zwiebein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 213  |
| Hammelsbrust en haricot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 214  |
| Haricot von Hammelsbruft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 214  |
| hammelsbruft à la Sainte Menchould                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 215  |
| hammelebrust farçé à la jardinière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 215  |
| hammelbrücken en Braisées mit Tomatesauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 216  |
| Englischer Hammeloraden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 217  |
| Hammelbschlägel à la Bourgeoise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 218  |
| Emincee von Hammelfleisch mit Kapern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 218  |
| Emincée von hammelfleisch mit Kopffalat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 219  |
| Emincée mit Pilave à la Turk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24Q  |

|                                                  |       | Seite |
|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Emincée von Hammelfleisch mit Oliven à la Proven | spale | 220   |
| haché von Hammelfleisch aux fines herbes         |       | 220   |
| Hammelsschwänze en Braisée mit Sauce d'Orleans   |       | 224   |
| Hammelsschwänze en Matelote                      |       | 221   |
| Sammeleschwänze mit italienischem Reis           |       | 222   |
| Englische Sammeleschwänze                        |       | 222   |
| Hommelerippen à la Soubise                       |       | 223   |
| Dammelerippen au petites racines                 |       | 224   |
| Hammelorippen à la Minute                        |       | 224   |
| Bubereitung von Lammfleifc.                      |       |       |
| Sammébua à la Polonaise                          |       | 225   |
| Kammsbug à la Polonaise                          |       | 226   |
| Spigramme von Lammfleisch                        |       | 226   |
|                                                  |       |       |
| Zubereitung von Schweinefleisch.                 |       | ,     |
| Boudin noir ober schwarze Würfte                 | • •   | 228   |
| Belie Burfte                                     |       | 228   |
| Französische Bratwürfte                          |       | 229   |
| Hare von Schweinesteisch                         |       | 229   |
| Schweinsfüße à la Perigot                        | . •   | 230   |
| Foie de Cochon en frommage                       |       | 231   |
| Statwürste en Tortue                             |       | 232   |
| Stativurste en Tortue                            |       | 232   |
| Rieine Granaten von Schweinesteisch              | • 4   | 233   |
| Schweinsnieren au vin de Champagne               | •     | 234   |
| Schweins-Coteletten                              | •     | 234   |
| Cochon de lait farci                             | · • • | 235   |
| Zubereitung von Schwarzwild.                     | •     | . ,   |
| Schwarzwild à la Bourgois                        |       | 236   |
| Rippen von Schwarzwild aux Truffes               |       |       |
| Filets von Schwarzwild                           |       |       |
| Zubereitung von Rothwild.                        |       |       |
|                                                  |       | 238   |
| Ratro von hirschfleisch mit Tomatefauce          |       |       |
| Coteletten von Reh                               |       |       |
| Hafen = Sivet                                    |       |       |

|                                                    |                |     |     |    |     |     |    | Sent       |
|----------------------------------------------------|----------------|-----|-----|----|-----|-----|----|------------|
| L'etoussade von Hasen auf Italienisch              | •              |     |     |    |     | •   | •  | 241        |
| Matelot von Hasen                                  | •              |     |     |    |     |     | ٠. | 241        |
| Matelot von Hasen                                  |                |     |     | ٠. |     | ٠   |    | 242        |
| Gespickte Hasen-Filets mit Olivensauce             |                |     | •   |    |     |     |    | 243        |
| Hasen-Cotelettes mit Kapern                        | •              |     | •   |    |     |     |    | 244        |
| Saute von jungen Hasen mit Truffeln                | ı un           | b ( | The | m  | ag  | ner |    | 244        |
| Boudin à la Richelieu von Hasen .                  |                |     |     |    |     |     |    |            |
| Hasenkuchen                                        |                |     |     |    |     |     |    |            |
| Filets von jungen Hafen in einer Pap               | ier <b>t</b> a | pse | I   | •  | . • | •   | •  | ~          |
| Zubereitung von C                                  | Befli          | ige | I.  |    |     |     |    |            |
| Faisan à l'etouffade                               | •              | _   |     |    |     |     |    | 247        |
| Fafan mit Kraut                                    | •              |     |     |    | •   |     |    | 247        |
| Filets von Fasan à la Chevalier                    |                |     |     |    | •   |     | •  | 248        |
| Fafanenichlägel mit Linfenpure, ober bi            |                |     |     |    |     |     | n  |            |
| Kasanen à la Perigot                               | ••••           |     |     | •  |     |     |    | 250        |
| Fasanen à la Perigot                               |                |     |     |    |     |     | •  | 251        |
| Relbhühner aux truffes                             | •              |     | ٠,  |    |     |     |    | 251        |
| Feldhühner aux truffes                             |                |     |     |    |     | •   |    | 252        |
| Salmis von Felbhühnern                             |                |     |     |    |     |     |    | 253        |
| Filets von Felbhühnern à la bigarades              | S              |     |     |    |     |     |    | 253        |
| Junge Feldhühner à la Saint-Lauren                 | t.             |     |     |    |     |     |    | 254        |
| Junge Feldhühner à la tartare                      | • .            |     |     |    |     |     | ,  | 254        |
| Bure von Feldhühnern en Mayonnais                  | e              |     |     |    |     |     |    | 255        |
| Crouftabe von jungen Feldhühnern = Fi              |                |     |     |    |     |     |    | 256        |
| Pot - D'espanien von Feldhühnern .                 |                |     |     |    |     |     |    | 257        |
| Salmis von Schnepfen                               |                |     |     |    |     |     |    | 258        |
| Filets = Sauté von Schnepfen en Cans               |                |     |     |    |     |     |    | 258        |
| Salmis von Schnepfen à la chasseur                 |                |     |     |    |     |     |    | 259        |
| Bure von Schnepfen en Cronton .                    |                |     |     |    |     |     |    | 260        |
| Becaffine à la Minute                              |                |     |     |    |     |     |    | 260        |
| Wachteln mit Truffeln                              |                |     |     |    |     |     | •  | 261        |
| Wachteln au gratin                                 |                |     |     |    |     |     |    | 261        |
| Wilbenten en poélé Sauçe Bigarade Enten mit Oliven |                |     |     |    |     |     |    | 262        |
| Enten mit Oliven                                   | •              | •   |     |    |     |     |    | 263        |
| Enten en aiguilletes                               |                | •   |     |    |     |     | •  | <b>263</b> |
| Enten en aiguilletes                               |                | •   |     |    |     |     |    | 264        |
| Welscher Hahn en daube                             |                |     |     | 1  |     |     |    | 264        |
| Galantine von welfchem Sahn                        |                |     |     |    |     |     |    | 265        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Beliche Hahnenflügel en harigot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 267   |
| Welsche Hahnenflügel à la Chipolata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Welscher Hahnenflügel en Soleil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 268   |
| Blanquette von welschem hahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 269   |
| Boulard ober Kapaun en Poélé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 269   |
| Boulard ober Lapaun à la Saint-gara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Boulard ober Rapaun mit Austern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 271   |
| Rapaun mit Reis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 271   |
| Boulard ober Kapaun à la Provençale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 272   |
| Poulard en bigarrure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 273   |
| Boulard oder Rapaun à la Chevalière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 274   |
| Boularden oder Kapaunenschlägel au Saute de Champignous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 275   |
| Gespidte Filets von Boularden mit Tomatefauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 276   |
| Saches von Boularden à la Turque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 277   |
| Majonnaise von Rapaunen oder Boularden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Salantine von Poularden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Rari von Poularden oder Rapaunen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Junge gedämpste Hahnen en Poélés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Bunge Sahnen mit Reis auf Betersburger Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 279   |
| Sunge Hahnen à la Montmorency                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 281   |
| Sunge Hahnen à la Montmorency                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 281   |
| Fricafice von jungen Sahnen à la chevalière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 282   |
| Horli von jungen Hahnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 283   |
| Junge Sahnen en Majonnaise auf Wiener Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 284   |
| Junge hahnen à la Perigot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 284   |
| Junge Hahnen à la Marengo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 285   |
| Tauben en chipolata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 285   |
| Cauben à la Portugaise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 286   |
| Tanben à la Portugaise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 287   |
| Junge Tauben à l'aurore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Tauben auf bem Roft gebraten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Tauben à la Chasseur mit Truffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 289   |
| Tauben mit Arebsen und Champignons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 290   |
| Section of the section was commenced as a section of the section o |       |
| Zubereitung von verschiedenen Fischarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Blaugesottener Salmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 291   |
| Salmen à la genoise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 291   |
| Salmen mit Kapern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 292   |
| Salmen à la Provencele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 292   |

| afer 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sette |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Solmen à la Majonnaise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 293 |
| Sulmen en Russie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 293 |
| Fricandos von Salmen mit faurem Rahm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 294 |
| Salmen en Salade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 295 |
| Ferellen blau, au court-bouillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 295 |
| Forellen à la Cardinal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 296 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 296 |
| Forellen mit frangosischem Salat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 297 |
| Mal à la poulette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 298 |
| Mad au beurre noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 299 |
| Mal au vin rouge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 299 |
| Mal à la Majonnaise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 300 |
| Mal mit feinen Kräutern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 301 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 301 |
| Hecht à l'arlequin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 302 |
| Becht mit Sauce à la portugaise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 303   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 304   |
| Gespidte Bechtfilets mit Tomatesauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| hecht à la bon eau mit Senfbutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 305   |
| Blauer Karpfen auf französische Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 396 |
| Rarpfen, grillirt mit Rapernfauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 306 |
| Rarpfen à la Chambord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 306 |
| Rarpfen en Matelate vierge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 307 |
| <b>A</b> . <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 308 |
| 90 tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 308 |
| The second of th | . 309 |
| Bersching à la bonne eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 310 |
| Schleien à la Poulette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 312 |
| Raberdan à la Maitre d'hôtel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 313 |
| Laberdan à la Bechamelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Laderdan in Buttersauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 314 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 314 |
| Rabeljau mit Kräuterbutter und Kartoffein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 315 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Soles auf ber Platte 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 945            |
| Bebackene Soles Franklichen auf eine Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 316              |
| Soles en Majonnaise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 .:: <b>316</b> |
| Zombrin à la Provençale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 3H             |
| Saufen auf Wiener Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · . 317          |
| Saufen grillirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 318              |
| Fischotter à la Provençale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 318              |
| Eurbot au court bouillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 319              |
| Mafrelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>329</b>       |
| Sauté de filets von Mafrelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 320              |
| Merien à la bonne au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | .) <b>321</b>    |
| Mersen à la bonne au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 321            |
| Austern en coquilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 322              |
| Meertrebs ober hummer auf Biener Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 322              |
| • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Bubereitung von verschiedenen Compotes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| Miroton von Aepfeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 828              |
| Beißes Compat von Birnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 328            |
| Beiges Barifer Compot von Aepfeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 324            |
| Weißes Parifer Compot von Aepfeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 384            |
| Compot von füßen Orangen auf Wiener Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32               |
| Glafiries Aepfelcompet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 32             |
| Glafirtes Aepfelcompet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 326              |
| Compat d'Orange auf Warler Wet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1001             |
| Zubereitung von Gelee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Subereitung von Geleg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . : 327          |
| Belee von füßen Orangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 328              |
| Belee von füßen Drangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 326              |
| Selee von Banille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 328              |
| Bunfd-Gelee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Selee von Johannisbeeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 330            |
| Gelee von Marastino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 330            |
| Früchte-Gelee mit Malaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 330              |
| Compared to the control of the contr | 1 7.0            |
| Zubereitung von Creme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Ruffische Creme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 331            |
| Sefturgte Chocolade-Creme auf heffische Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| Gestürzte Erbbeeren - Greme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 332              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sefturzte Creme mit Marastino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 333        |
| Seftürztes Blanc-manger à la Vanille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 333        |
| Geftürztes Blanc - manger à la Vanille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 334        |
| Raffe=Greme in Bechern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 335        |
| Treme von Vistagien in Becharn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 335        |
| Stalienische Creme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 336        |
| Gestürzte englische Creme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 336        |
| Geschlagene Creme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>337</b> |
| Ereme von himbeeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 337        |
| Eurfische Greme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 337        |
| Raiser-Creme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 338        |
| Programme and the second of th |            |
| Fruchte und Gemufe für ben Winter einzumachen u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HD'        |
| aufzubewahren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Mirabellens, Welchfelfitschen und Reineclauben als Compot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 338        |
| Beichfelkirschen in Effig zum Rindfleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 339        |
| Aprifosen, Mirabellen und grune Reineclauben gum Rinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| fleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 339        |
| Melonen in Effig zum Rindfleifch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 340        |
| Breiselbeeren in Effig zum Rindfleisch:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 341        |
| Eingemachtes Gelee von himbeeren, Johannisbeeren, Erau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| ben und Kirschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 342        |
| Rirfchenfaft zu gutem Weichselmein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 342        |
| himbeersaft auf Wiener Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 342        |
| Cornichons ober fleine Effiggueten auf ben Winter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 343        |
| Salzgurfen einzumachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 343        |
| Champignons in Essig aufzubewahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 344        |
| Zwiebeln in Essig jum Rindsleisch auf ben Winter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 344        |
| Grune Bohnen in Effig jum Rindfleisch auf den Winter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 345        |
| Pot - pourri auf ben Winter jum Rindfleisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 345        |
| Eingemachte Endivie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 346        |
| Grune Bohnen auf den Winter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 347        |
| Grune Erbsen auf ben Winter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Artischooken auf den Winter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 348        |
| Truffeln auf den Winter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 349        |
| Tomaté - ober Liebedapfel in Effig, auf ben Binter gum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ì. Î       |
| Minhfleifch .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 349        |

| Buré von Tomaté- ober Liebesäpfeln                                | auf  | ben    | Winter    | . In | 6  |
|-------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|------|----|
| Saucen                                                            | • •  | ·<br>• | PRICE.    | • •  | 3  |
| Schalottenzwiebeln in Essig eingemacht                            | 9mm  | Kin    | oliterica | •, • | 3  |
| Blumenkohl in Essig                                               | • •  | •      | • •       | • •  | 3  |
| Duittenschnitze                                                   | • •  | •      | • •       | • •  | 3  |
| Marmelade von Aprikosen                                           | • •  | •      | • •       | • •  | 3  |
|                                                                   | • •  | •      | • •       | • •  | 3  |
| Marmelade von Kirschen                                            | • ,• | •      | • •       | • •  | -  |
| Marmelade von Himbeeren                                           | • •  | •      | • •       | • •  | 3  |
| Aprifosen in Weingeist                                            | •    | •      | • •       | • •  | 3  |
| Rirschen in Weingeist                                             | • •  | •      | •         | • •  | 3  |
| Reineclauben in Weingeist                                         | • •  | •      | • •       | • •  | 3  |
| Belee von Quitten                                                 | • •  | • •    | • •       | • •  | 3  |
| Belee von Aepfeln                                                 | • •  | •      | . •       | • •  | 9  |
| Marinirte Fische zum A<br>Aal                                     | •    | • •    | • •       |      | 3  |
| Italienischer Salat auf Reapolitaner A                            | rt . | •      |           | • •  | 3  |
| Butes Pöckelfleisch und gefalzene Rinds                           | Jung | e .    |           |      | 3  |
| Schwarzwild zum Aufbewahren                                       |      | •      |           |      | 3  |
| Befüllte Schneden                                                 |      |        | ٠.,       |      | 3  |
| Bereitung von Liqu                                                | enre | u.     |           |      |    |
| Liqueur von vielerlei Früchten                                    |      |        |           | •    | 3  |
| Ratavia von Himbeeren                                             |      |        | • •       |      | 3  |
| Ratavia von Pfirsichen                                            |      | •      |           |      | 3  |
| Ratavia von Quitten                                               |      |        |           |      | -3 |
| 0 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 600 - 4 T - Th T                          |      |        |           |      | 3  |
| Ratavia von Wachholberbeeren Ratavia von schwarzen Johannisbeeren |      | •      |           | • •  | u  |

XXIII

## Saucen.

#### 1. Jus ober Saftbrühe.

Bu einer guten Sauce (jus ober Saftbrühe) ift Folgendes erforderlich: Man belege ein dazu schickliches Geschirr mit einigen dunn geschnittenen Speckblättchen, etlichen Zwiebeln in Scheiben geschnitten und ebenso einigen gelben Rüben; sodann 2 bis 3 K Rindsleisch, 2 K Kalbsleisch, welches auch in dunne Scheiben geschnitten und sammt etwas Sulz darauf gelegt wird; dann gieße man 3 Suppensöffel voll Wasser darüber, dece es zu und lasse es auf starkem Feuer einsochen. Wird man gewahr, daß es ganz eingesocht ist, so stelle man solches auf schwache Glut und lasse es ganz langsam eine hochbraune Farbe annehmen; stelle nun das Geschirr vom Feuer oder der Glut zurück und lasse es einige Minuten ruhen; alsdann fülle man es mit guter Fleischbrühe auf, lasse wieder langsam kochen und schäume es gut und reinlich ab; hat es dann wieder 3 Stunden langsam gesocht, so gieße man es durch eine reine Serviette und gebrauche sie nach Bedarf.

#### 2. Suppen=Consommé.

Gebe in ein dazu schielliches Geschirr ober Marmite (je nachbem der Bedarf ist) 3 % Rindsteisch in Stude oder Tranches geschnitten, ebenso einen guten Kalbsbug sammt 2 Kalbsstogen, so
wie auch ein gutes altes Huhn; fülle es dann mit 4 Suppenlössel voll guter Fleischbrühe auf, sche es auf einen Windosen,
lasse es so lange einsochen, bis es eine ganz hellblonde Farbe erhalten hat und nicht in dem Geschirre anhängt; nachdem sülle es
gleichfalls mit guter Fleischbrühe voll auf und füge etliche gelbe
Rüben, Zwiedeln sammt einigen weißen Rüben und etwas Salz
hinzu; dann, wenn es gut abgeschäumt ift, lasse es Stunden
langsam kochen, gieße es durch eine Serviette und gebrauche solches
zu verschiedenen vorkommenden Suppen und Saucen.

#### 3. Aspic ober faure Sulze.

Rehme in eine Cafferole ober fonft ein bagu fchidliches Gefdirr 2 & Rindfleifch, einen Ralbobug, 1 & Schinken, 4 Ralbofuße und etliche Speckschwarten, und fulle es mit 3 Suppenlöffel voll Baffer auf; bann laffe es gang einkochen, bis es ju einer hochgelben Farbe angezogen und einen guten Geruch erhalten hat; sodann fulle es mit Fleifchbruhe ober, in Ermangelung ber Bruhe, mit faltem Baffer auf, fete es wieber auf bas Feuer, und wenn es ju schäumen anfängt, schäume es gut ab. Alebann gieße eine Bouteille guten Wein bazu; gebe auch etliche Gelberüben, 3wiebeln, einen Bufchel Beterfilie, einen Anoblauchzinken, zwei Lorbeerblatter, acht Gewürznägelein nebft einigen Pfefferfornern und bas gehörige Salg bagu, fobann laffe es langfam 7 Stunden fochen; nach biefem gieße es burch eine Serviette ober ein feines haarfieb gut durch, laffe es gehörig verfühlen und nehme das barauf befindliche gett fauber ab. Sodann folage zwei Gier fammt ber Schaale in die Bruhe und rubre fie mit einem Rochloffel auf bem Feuer gang fachte berum, bis es brei- bis viermal aufgefocht bat; nun ftelle es gurud, fege einen mit glubenben Sohlen belegten Dedel barauf und laffe es auf biefe Art eine Biertelftunde ruben; bann bede es wieber auf und gieße alles gang langfam burch eine über einen umgefehrten Stuhl gebundene Serviette in bas bagu bestimmte Gefag, so wird die Afpic gang hell und flar durche Dann wird es an einem tublen Orte zu beliebigem Bebrauch aufbewahrt.

#### 4. Coulis ober braune Sauce.

Dazu nehme 1½ A Kalbsteisch, 1½ A Rindsteisch und ¼ A rohen Schinken, alles in Scheiben geschnitten, ebenso 3 Zwiebeln, etliche Peterstlienwurzeln, wie auch einige Gewürznägelein und Pfesserforner, richte dieß alles in ein dazu passendes Geschirr sammt ¼ A Butter; dann gieße zwei Suppenlössel voll Fleischbrühe dazu, lasse es sachte einkochen, bis es eine schöne hellbraune Farbe erhalten hat; sodann nehme alles Fleisch aus dem Geschirr, bestreue das Uebrige mit zwei Hände voll Weißmehl und schüttle es wohl unter einander; sodann gieße 6—8 Suppenlössel voll guten jus oder Sastbrühe nach und nach dazu, doch so, daß alles wohl unter einander gemengt ist; nun sehe es auf's Fener und lasse es unter beständigem Umrühren zum Kochen kommen; dann

lege bas herausgenommene Fleisch wieder hinein und laffe es abermals anderthalb Stunden langsam kochen; bann gieße alles burch einen Seiher auf eine Scrviette, winde die Squce gut burch und bewahre sie alsbaun jum Gebrauch auf.

## 5. Beiße Sauce.

Dagu nehme 1 & Ralbfleifch ohne Haut, auch 1/4 & roben Schipfen und ichneide beibes flein gewürfelt; fobann 3 Bwiebeln und Peterstlienwurzeln in Scheiben geschnitten, bann fuge noch etliche Gemurgnagelein, Pfefferforner, ein Lorbeerblatt und einen fleinen Buichel grane Beterfilie bingu, thue bieg alles in ein Dazu paffendes Gefchirr fammt 1/4 8 Butter, laffe es langfam eine Biertelftunde auf ichmachem Feuer bampfen und ruhre es au Beiten herum, damit es nicht in bem Geschirr anhangen fann; alsbann bestreue es mit zwei bis brei Sauben voll Beigmehl und rühre es mohl unter einander, fulle es unter beständigem Umrubren mit 6 Suppenlöffel voll guter weißer Rleischbrube auf, bann rühre es auf bem Feuer gut, bis es tocht, und laffe es langfam anderthalb Stunden gut verfochen. Dan fann auch, um ber Sauce einen guten Gefchmad ju geben, eine Sand voll Champignon baju thun. Alebann winde bie Sauce burch ein haartuch ober ein Sieb und fie ift gum Gebrauch fertig,

#### 6. Rahmsauce.

Nehme 1 Pfund Kalbsteisch ohne Haut, 1/4 % rohen Schinken und schneibe es in kleine Würfel, dann füge noch etliche ganz Keine Zwiedeln, einige Carotten, 2 Lorbeerblätter, 3 Sewürznägelein, ein kleines Buschel grüne Petersilie sammt 1/4 & Butter hinzu, dieß alles in ein dazu schickliches Geschirr gethan und auf schwachem Feuer langsam eine Biertelstunde dämpsen lassen, rühre es östers mit einem Lochlössel unter einander, danit es nicht anhängt; sodann bestreue es mit 6 Eplossel voll Weismehl und rühre es noch einige Minuten auf dem Feuer wohl unter einander, sülle es unter beständigem Umrühren mit zwei Schoppen Wilch oder Rahm auf und rühre es auf dem Feuer, die es kocht; dann lasse es auf schwachem Feuer anderthalb Stunden langsam kochen, gebe aber wohl Acht, daß es nicht anhängt; sodann winde es durch ein Haarinch und benuse es in allen vorkommenden Fällen.

#### 7. Sauce ravigote.

Dazu nehme eine starte hand voll grüne Beterfille, eben so viel Estragonblätter, auch so viel geschälte Schalottenzwiebeln, eine kleine hand voll Kimpinell, eine hand voll Körbelkraut, 6 Stud rein gewaschene und von ben Gräten befreite Sarbellen, eine hand voll Kapern und das Gelbe von 6 hartgesottenen Eiern; bieß alles wird sehr fein gehackt, sodann in einem Mörser zu einem Teig gestoßen und dann durch ein seines Sied alles durchgetrieben; nun in einer kleinen irdenen Schüssel mit 3 Eßlössel voll Senf wohl gerührt, dann 6 Eßlössel voll Provenceröl auch gut darunter gerührt, hernach 4 Eßlössel voll Essig sammt etwas sein gestoßenem Pfesser und Salz gut darunter gemengt. Dann gebrauche sie nach Belieben.

#### 8. Faftenbouillon.

Dazu nehme nach Erforderniß eine gute Portion durre Erbsen in ein dazu passendes Geschirr, fülle es mit Wasser auf, doch so, daß das Wasser 3 Kaust hoch über die Erbsen gehet, und wenn dieselbe zu kochen aufangen, so rücke sie auf die Seite, damit sie langsam fortkochen können; hernach thue von allen Sorten Wurzeln hinzu, nämlich Sellerie, Lauch, Petersilienwurzeln, etliche Gelberüben, einen halben Wirsingkopf und Körbelkraut. Sind nun die Erbsen weich, so setze den Kessel vom Feuer und lasse ihn einige Minuten ruhen, dis sich das Dicke der Erbsen auf den Boden gesetz hat; alsdann gieße die Bouillon durch eine Serviette oder ein Haarseb und gebrauche sie zu allen vorkommenden Fapensuppen oder Saucen.

#### 9. Ein guter Faftenjus.

Gebe in ein bazu passendes Geschirr ungefähr 1/2 A Butter und lasse sie gergehen; sobann schneibe in Scheiben 3 große Gelberüben, 6 bis 8 Zwiebeln, wie auch etliche bide Peterstlienwurzeln, ferner 3 Lorbeerblätter, etwas Thymian und 3 Gewürznägelein; alsbann zerschneibe in Stüden 2 A geringe Karpfen, 1 A hecht, und lege sie auch in das Geschirr auf die Wurzeln; dann gieße eine Bouteille weißen Wein, wie auch 2 Suppenlössel voll Fasten-bouisson darüber, dann seize es auf das Feuer und lasse es gut einkochen, sodann lasse es auf schwacher Glut ganz langsam eine braune Farbe annehmen; ist dies geschehen, so gieße 1 Schoppen

weißen Wein sammt 8 bis 10 großen Suppeniöffel voll Fastenbouillon darauf (in Ermangelung der Fastenbouillon kann man auch Wasser dazu gebrauchen); sodann lasse es anderthald Stun-, den langsam kochen, damit sie schön hell und klar wird; gebe auch etwas Salz hinzu, seihe sie durch eine Serviette oder Haarsieb und sie ist zum Gebrauch fertig.

#### 10. Faftencoulis ober braune Faftenfauce.

Thue in ein passendes Geschier 1/4 & Butter, etliche Gelberüben, 4 Zwiebeln, auch einige bide Betersilienwurzeln, welches alles in bunne Scheiben geschnitten senu muß, ferner 2 Lorbeer-blätter, etwas Thymian, wie auch etliche Gewürznägelein und Pfessersen, und lasse es sachte eine Viertelstunde unter öfterem Herumrühren gut dämpsen; dann gebe 6 Eplossel voll Weismehl dazu und dämpse es wieder einige Minuten unter öfterem Herumrühren; sodann rühre von dem oben beschriebenen Fastenzus vier Suppenlössel voll nach und nach darunter, doch so, daß die Sauce gut gerührt wird; dann lasse sie langsam eine Stunde versochen. NB. Man muß in der Sauce so lange auf dem Feuer rühren, die sie zu kochen anfängt. Hernach winde sie durch ein Haartuch oder seines Sieb und gebrauche sie in vorkommenden Fällen.

# Suppen.

## 11. Reissuppe mit altem huhn.

Dazu nehme ein gutes altes Huhn, säubere und wasche es sorgfältig aus, lege es in ein dazu paffendes Geschirr mit einer Gelberübe, einem halben Selleriesopf, einer Petersilienwurzel und etwas Lauch, sülle es mit so viel guter Fleischbrühe auf, als man zur Suppe nöthig hat (in Ermangelung der Fleischbrühe füge noch einen Kalbsstopen von 1½ % hinzu und fülle es mit Wasser auf); sodann setze es auf's Feuer und lasse es wohl verschäumen, dann lasse es langsam kochen, die das Huhn weich ist, und gieße alsbann die Brühe durch eine Serviette sauber durch; hernach gebe

in ein Gefchirt ein Ei groß frifice Butter, laffe fie auf bein Reuer pergeben, thue 3 Kochlöffel voll Beismehl bagu und bampfe es einige Minuten unter beständigem Umrühren; alebann fulle ve mit der befagten Subnetbrube auf und rubre barin, bis es focht. Sat es eine halbe Stunde gefocht, bann laffe es burch ein Gieb laufen; nehme 1/2 & Reis, wasche und reinige ihn, laffe ihn eine Biertelftunde in 3 Dag Baffer fochen; bann gieße bas Baffer aut bavon db und fdutte faltes Baffer barübet, bamit ber Reis aut abgefühlt wird; bann bringe ihn auf ein Gieb, bamit er gut abtrodnen fann, thue ihn hernach in bie bagu verfertigte Brube und laffe ihn noch brei Biertelftunden langfam tochen, auch falze ihn gut ab. Sodann nehme bas alte huhn und ziehe bie haut fauber bavon ab, nehme bas weiße fleifch von ber Benft und ichneibe es in bunne Scheiben, auch von bem Ralbefteben bas beste Fleifch in gleiche Scheiben bagu gefchnitten, lege bas Geschnittene mit etwas geriebener Rustattiuf in ben Suppentupf und richte die Suppe recht heiß barüber.

## 12. Braune Reissuppe.

Roche von bem vorher gut gereinigten und gewaschenen Reis so viel, als man zur Suppe nöthig hat, in 3 bis 4 Maß Baffer eine gute Viertelstunde, lasse ihn wieder in kaltem Wasser abkühslen und dann auf einer Serviette oder einem Haarsteb gut abtrocknen; sodann nehme so viel, als zu dieser Suppe nothig ist, guten Consommé (s. Consommé), setze es auf das Feuer und wenn es kocht, so thue den Reis hinein und lasse ihn eine halbe Stunde langsam kochen, gebe aber wohl Ucht, daß der Reis schön ganz bleibe, thue Salz und geriebene Muskatnuß dazu und richte sie in den Suppentops an. Man gibt auch auf einem besonderen Teller geriebenen Parmesankas dazu.

### 13. Gerftensuppe mit Subnern und Kalbsftopen.

Die Bereitung ber Brühe mit bem alten huhn und Kalbeftogen ift bieselbe wie bei der Reissuppe, die Gerste aber wird mit etwas Wasser und einem Stud guter frischer Butter auf's Feuer geseht und beständig umgerührt, damit sie nicht unhängen kann, bis sie kocht; dann lasse sie noch eine Weile langsum fortkochen, bis sie recht die und schleimig geworden ist, fülle sie mit der besagten huhnerbrühe nach und nach auf und lasse die Gerfte wieber langsam kochen, bis solche wieder recht schleimig und weiß geworden ift. If die Gerfte gut weich getocht; bann richte fie burch ein Sieb in ben Suppentopf an, thue Salz und geriebene Rustatnuß und einen Suppentöffel voll von den Gerftenförnern hinein, bas alte hubn und ben Kalbsftogen aber zerlege schön und gebe es aparte auf einem Teller bagu.

#### 14. Behadte Giergerfte.

Mache von zwei Eiergelb und einem ganzen Gi einen ganz festen Rubeiteig, damit man ihn auf dem Reibeisen gut reiben kann; der Teig muß aber so fest senn, daß er sich nicht zusammenballt, wenn er gerieben ist; das Geriebene muß wohl auseinander gelegt werden, damit es etwas trocken wird. Sodann setze in einem dazu passenden Geschirr so viel gute weiße Fleischbrühe, als man zur Suppe nöthig hat, auf das Feuer und lasse kochen, dann streue die geriebene Gerste nach und nach so hinein, daß se nicht zusammenballen kann, und lasse sie eine halbe Stunde inchen; alsdann verrühre das Gelbe von zwei Giern in den Suppentopf sammt etwas Salz und geriebener Mussanuß und richte die Suppe darüber an.

#### 15. Sagosuppe.

Rehme 1/4 & braunen ober auch weißen Sago und rühre benselben in 3 Maß kochendes Basset und lasse ihn eine Stunde lang kochen, bis er ganz durchsichtig geworden ist; sodann schütte ihn auf ein Sied gut ab und lege ihn wieder in kaltes Basser, damit er gnt abkühlen kann, dann gieße ihn wieder auf ein Sied ab. Run nehme so viel gute weiße Fleischbrühe, als man zur Suppe nöthig hat, und lasse sie auskochen, dann thue den Sago hinein und lasse ihn noch eine halbe Stunde kochen; sodann verrühre das Gelbe von 3 Ciern in den Suppentops sammt etwas seinem Salz und geriedener Muskatnuß und richte die Suppe darbier an.

#### 16. Krebssuppe mit Reis.

Dazu nehme 50 Stud schöne Suppenkrebse, wasche fie gut und koche fie mit etwas Salz eine Biertelstunde in Wasser ab; bann gieße das Wasser davon und lasse sie verfühlen, breche sie sorgsältig aus, die Schwänze werden besonders aufgehoben, die Schaalen aber sehr sein wie Teig zerstoßen; dann gebe 1/2 A Butter zu den gestoßenen Schaalen und stoße sie auch noch etliche Mi-

nuten damit. Run bringe Alles in ein Geschirt, setz solches auf bas Feuer (welches aber nicht zu stark seyn barf), und laffe es unter öfterem Umrühren gut dämpfen, bis die Butter recht hochroth geworden ist; sodann winde sie durch ein gutes Haartuch auf einen Teller. Ist auf diese Art alle Butter durchgeprest, so thue an die zurückgebliebenen Schaalen etliche Suppenlössel voll Fleischsbrühe und lasse sie damit austochen, dann gieße sie auch durch eine Serviette und gebrauche sie, wie folgt:

Schneide 2 Gelberüben, 1 halben Selleriekopf und 1 bide Beterstlienwurzel sammt 3 Zwiebeln in bunne Scheiben, lege sie nebst der Halfe von der Arebsbutter in ein dazu passendes Geschirr und lasse es langsam auf schwachem Feuer 1 Biertelstunde gut dämpfen; alsdann rühre 4 Kochlössel voll Beismehl gut darunter und dämpfe es auch einige Minuten unter beständigem Umrühren damit; dann fülle mit guter Fleischrühe und jener, worin die Aredsschaalen ausgekocht worden, nach Bedarf der Aredssuppe auf und rühre Alles auf dem Feuer, die es zu kochen anfängt; und lasse es eine Stunde langsam kochen, streiche es durch ein Haartuch oder Sieb gut durch und thue die übrige Hälste der Aredsbutter darunter und rühre es auf dem Feuer wohl unter einander.

Der Reis bazu wird auf folgende Art zubereitet: nämlich 1/8 Reis wird, wenn er wohl gewaschen und eine Biertelstunde in 1 Maaß Wasser gekocht hat und wieder abgekühlt ist, in einem kleineren dazu schickichen Geschirr mit einem 1/2 Ei großen Stück Butter, einer Zwiedel mit 2 Gewürznägelein gespickt, einer Schnitte roben Schinken nebst etwas Salz und Muskatnuß sammt einem Suppenlöffel voll guter Fleischbrühe ausgefüllt, dann ein darüber passendes rundes Papier darauf gelegt, mit einem Deckel zugedeckt und so langsam dämpfen lassen, die keine Brühe mehr daran zu sehen ist. Diesen Reis mischt man unter die Krebssuppe und richtet sie recht heiß in den Suppentopf an. Die Kredsschwänze, welche sorgfältig gereinigt und der Länge nach in zwei Theile zerschnitten wurden, werden mit etwas Salz und geriebener Muskatnuß nun ebenfalls in die Suppe gethan.

# 17. Selleriesuppe.

Hiezu nehme 6—8 schöne Gelleriewurzeln, schneibe eine jede in 12 gleichgeformte Theile, koche solche in Salzwasser weich und kühle sie in kaltem Wasser wieder ab; sodann schneibe ben Abgang von den Wurzeln nebst noch einer ganzen, 3 Zwiedeln und etwas

roben Schinfen in Burfel ober banne Scheiben, bringe es mit 1/4 & Butter in einem für biefe Suppe fchidlichen Gefdirre auf's Feuer und laffe es langfam eine Biertelftunde bampfen (bamit es aber nicht anhängt, muß es öfter herumgerührt werben); nach biefem ruhre 4 Rochlöffel voll Beigmehl- gut barunter und laffe es noch einige Minuten unter fleißigem Umrühren bampfen, bann fulle es nach und nach mit 6 großen Suppenlöffel voll guter weißer Fleischbrühe auf und bringe es auf bem Feuer unter beftanbigem Rubren in's Rochen, laffe es eine Stunde langfam fortfochen, treibe fie fobann burch ein Sieb, thue die in Salzwaffer abgefochten Gellerieschnise hinein und ftelle bie Suppe gut beig. Bei bem Anrichten verrühre bas Gelbe von 3 Giern mit etwas falter Fleifchbrube, fcneibe etliche grune Gellerieblatter gang fein wie Rubeln und toche fie in Salgwaffer weich, fühle fie in faltem Baffer wieder ab, brude fie gut aus und lege fie in den Suppentopf; die Suppe wird bann barüber angerichtet und mit bem Suppenlöffel gut aufgezogen, bamit fie mit bem Giergelb nicht gerinnen fann; alebann gebe eine Sand voll flein gewurfelt und in Butter geröftetes Beigbrod fammt etwas Sala und Dustatnuß dazu.

# 18. Felbhühnersuppe.

Dazu find 2-3 alte Felbhühner erforberlich, je nachbem es viel ober wenig Suppe geben foll. Wenn die Felbhuhner forgfältig gereinigt und ausgewaschen find, fo thue fie mit 1/4 & Butter, einigen Scheiben robem Schinken, 1/2 & Ralbfleifch, etlichen 3wiebeln, Thymian, 1 Lorbeerblatt, einigen Bfefferfornern, 3 Gewurznägelein und etwas Salz in ein bagu fchidliches Gefcbirr, beffen Boben mit bunn gefchnittenen Spechbatten belegt ift, gieße einen Suppenlöffel voll jus (fiebe Jus) barüber und laffe es jugebedt auf ftarter Glut fo lange bampfen, bis alles gang eingebampft und weich, wie auch von allen Seiten ichon farbig gebraten ift; bann ziehe die Feldhühner sammt bem Fleisch aus bem Gefchirr, ftreue zu dem Uebrigen 4 Rochlöffel voll Dehl und ruhre es wohl untereinander, bann fulle es nach und nach mit 4-5 Suppenlöffel voll guter jus auf und rubre es auf bem Reuer, bis es zu tochen anfängt, sobann thue bas vorber berausgezogene Ralbfleifch auch wieber bagn und laffe es eine Ctunbe langfam tochen, hernach laffe fie burch ein haarfieb laufen. Run fcneibe von ben Felbhuhnern bie Bruft forgfaltig vom Rörper, biefer nebft ben Schenkeln wird zusammengehadt und in einem Morfer zu Teig zerstoßen, das Zerstoßene in ein dazu schickliches Geschirr zethan und mit aller durchgelaufenen Suppencoulis verrührt. If vieses zeschehen, dann ftreiche alles recht sauber durch ein Haartuch, gieße die Suppe in ein paffendes Geschirr und setze diese in kochendes Wasser, damit die Suppe recht heiß bleibt, aber nicht mehr in's Aschen kommt, gebe aber wohl Acht, daß kein Wasser hinein läuft. Alsbann bringe in den Suppentopf die in dunne Scheiben geschnittenen Feldhühnerbrüfte sammt einer Hand voll klein gewürselt und in Butter geröstetem Wed nehst etwas Salz und Muskatnuß, richte die Suppe recht helß darüber und ziehe sie mit dem Lössel gut auf.

# 19. Rothwildsuppe.

Es ift nothwendig, hiezu vorher einen guten Wilbjus ober vine Wilbfaftbrühe ju machen. Dieß gefchieht folgenbermaßen: Man nehme zwei Rebbuge, zerhaue jeden in vier Theile, belege ben Boben eines ber Quantitat ber Suppe angemeffenen Gefchirres mit einigen bunn geschnittenen Spedbatten, einigen in Scheiben gerschnittenen 3wiebeln und Gelberüben nebft 1/4 & Butter, lege bie in Biertel geschnittenen Rebbuge sammt 2 % Ralbebug und 1/4 & roben Schinken barauf und fuge noch etwas Thymian, etliche Gewürznägelein und Pfefferforner, 2 Lorbeerblatter und etwas Salg bingu; bann gieße einen Suppenlöffel voll Baffer Darüber und laffe es auf ftarfer Glut einfochen, bis feine Brube mehr baran ju feben ift. Run ftelle ce auf fcmache Glut, bis es auf bem Boden eine icone bochbraune Karbe und auch einen guten Geruch erhalten hat; bann fulle es mit fo viel faltem Baffer auf, ale jur Suppe nothig ift, laffe es wieber in's Rochen tommen, fcaume es gut ab und laffe es langfam grei Stunden fochen; bann giebe bas Fleifch heraus und laffe bie Brube burch eine reine Gerviette laufen.

Jest thue in ein dazu schiesches Geschirr 1/4 & Butter, lasse sie zergeben, rühre 4—5 Rochlössel voll Weißmehl darunter und lasse es auf glühender Asche eine halbe Stunde dämpsen, bis es einen guten Geschmack und eine hellblonde Farbe erhalten hat; dann gieße allen Widzus nach und nach unter beständigem Umerühren hinzu, sehe darauf, daß alles recht glatt verrührt ist, lasse unter siessigem Rühren in's Rochen sommen und anderthalb Stunden langsam sortsochen, befreie es auch von dem Kett, das

sich nach und nach oben barauf zeige; bann giese Alles burch ein huarsteb in ein baju passendes Geschirr und sepe es zur Seite des Feuers Bon bem gekochten Rehfteisch aber schneibe, wenn es ersialtet ift, bas Beste ohne haut und Atroen in lieine Stäcken, hade es sein wie Mehl und thue es in den Suppentopf, so wie auch eine Hand voll kein gewürselt und in Butter gelb geröstetes Beistod sammt Salz und geriebener Nusstatung; alsbann gieße Die Suppe recht heiß darüber und ziehe fie gut mit dem Suppensissel auf, dumit sich das Feingehaatte mit der Brühe vollkommen vereinigt.

# 20. Maccaronisuppe.

Dazu mache vorerst einen leichten weißen Coulis auf folgende Beise: Thue in ein zu dieser Suppe hinlänglich großes Geschirt 1/4 A frische Butter, etliche kleine Zwiebeln, ein zusammengebundenes Petersilienbuschel und eine Schnitte tohen Schinken in Würsel zeschnitten, lasse dies auf dem Feuer einige Minuten dämpsen, rühre dann 2 Rochlössel voll Weißmehl darunter und dämpse, rühre dann 2 Rochlössel voll Weißmehl darunter und dämpse es noch einige Minuten unter bestäudigem Umrühren; dann fülle es noch und nach mit so viel guter weißer Fleischdrühe auf, als zu dieser Suppe nöthig ist, und rühre darin auf dem Feuer, dis die Suppe wieder socht; sohe sie alsbann auf die Seite des Feuers, lasse sie langsam eine Stunde versochen und treibe sie hernach durch ein Haarsieb gut durch.

Run nehme 1/4 A neapolitaner Maccaroninubeln und breche fie in Fingergleich lange Stücken, toche sie bann in zwei Maaß Basser mit Salz, bis sie sie hinlänglich weich sind, fühle sie bann mit frischem Wasser gut ab und gieße basselbe wieber davon, damit sie recht abtrocknen; dann lege sie in die Suppe und lasse sie noch eine Biertelstunde damit kochen. Icht verrühre das Gelbe von 2 Eiern sammt 2 Prisen gestoßenem Psesser, geriebener Mustatung und 2 Händen voll geriebenem Parmesankas in den Suppendopf, besteie die Suppe von dem darauf besindlichen Fett und gieße sie recht heiß unter beständigem Umrühren in den Suppendopf und ziehe sie noch einigemal mit dem Lössel gut auf.

# 21. Banadelsuppe.

Dazu nehme 4 Areuzerwede, reibe die Kruste gut davon, lege fie so lange in frisches Wasser, bis fie hinlanglich erweicht find, und, belute sie dann recht troden aus. Hernach ihne ein

Wiertcipfund gute frische Butter in ein dazu schickliches Geschirr, lasse sie darin zergehen, lege die ausgedrückten Wecke hinein und dampse sie mit einem Kochlössel auf dem Feuer ab, dis dieselben so glatt wie ein Teig und ganz glänzend von Fett aussehen; sodann verrühre sie nach und nach mit so viel guter Fleischbrühe, als zur Suppe nöthig ist, und rühre die Suppe so sort, die sie zu kochen aufängt; dann sehe sie auf eine Ede des Feuers, lege einen zusammengebundenen Büschel grüne Petersitie hinein und lasse sie noch eine Viertelstunde langsam verkochen, dann treibe sie durch ein grobes Sied oder einen seinen Seiher gut durch und stelle sie hinlänglich heiß. Sodann rühre in den Suppentopf das Selde von 2—3 Eiern, 3—4 Estössel voll guten sauern Rahm sammt etwas Mustatnuß und Salz, richte die Suppe recht heiß darüber an und ziehe sie mit dem Suppenlössel auf.

# 22. Königinsuppe.

Bwei alte Suhner werben, wenn fie forgfältig gereinigt find, fammt 2 & Ralboftogen in einem bagu schicklichen Gefchirre mit Baffer beigefest und gut verschaumt; fobann thue einen Gelleriefopf und etliche Beterfilienwurzeln, auch etwas Lauch und einige Gelberüben bagu, laffe alles 3 Stunden langfam fochen, bis bie alten Suhner vollfommen weich geworben find; hernach werben einige Zwiebeln, Sellerie und Beterfilienwurzeln in bunne Scheiben geschnitten und mit einem eigroßen Stud Butter etliche Dinuten auf bem Feuer langfam gedampft, fobann, wenn fie weich find, mit fo viel Buhnerbruhe aufgefüllt, als gur Suppe erforberlich ift; bann fchneibe noch fur 2 Kreuzer Wed bagu und laffe es zusammen eine halbe Stunde verfochen. Run nehme alles weiße Fleisch ohne haut von den huhnern ab, und wenn es falt ift, fo fcneibe es recht fein, ftoge es fammt bem Gelben von 6 hartgefottenen Giern in einem Mörfer zu einem feinen Teig, bann tode einen Schoppen fußen Rahm jur Balfte ein, nehme bas geftogene Suhnerfleisch aus bem Mörfer und ruhre es unter ben eingetochten Rahm; fobann rubre auch die vertochte Bedfuppe gut barunter, streiche alles burch ein haartuch ober Sieb gut burch in ein dazu schickliches Geschirr, boch sete es nicht mehr auf bas Keuer, fonbern in ein mit fochenbem Baffer angefülltes Gefaß, welches an die Gde des Feuers gestellt wird, damit bas Baffer immer fiebend bleibt, bis man anrichtet. Run thue in ben Suppentopf etwas Salz und geriebene Mustatnuß sammt einer ftarfen

hand voll gewürfelt und in Butter geröftetem Bed und richte bie Supper heiß barüber an. Man kann auch bidgekochten Reis barunter geben.

# 23. Suppe à la jardinière mit Klößen von Hühnern.

Dazu find erforderlich junge Gelberüben, Selleriewurzeln und Weißerüben, von jeden eine Hand voll, welche Fingergleich lang geschnitten und in schöne Zapschen abgedreht werden, ferner eine Hand voll Lauch, von welchem nur der untere weiße Aheil gernommen und in Viertel von gleicher Länge wie Obiges geschnitten wird, eben so viel ganz kleine Zwiedeln, ein halber Vlumenkoht, auch in gleich lange Stücken geschnitten, und eine Hand voll Brockelerbsen. Dieses alles wird, wenn es auf die angegebene Art zubereitet ist, in Salzwasser weich gekocht und wieder gut abgekühlt. Alsdann wird so viel guter Consommé (s. Consommé), als zur Suppe nöthig ist, in ein dazu schickliches Geschirr gethan, dasselbe auf's Feuer geset, die abgekochten Theile hinein gelegt und noch eine Viertelstunde langsam kochen lassen.

Unterbeffen werben die Rlöße folgenbermaßen bereitet: Rehme die Bruft von einem alten Huhn und schabe alles Fleisch davon so rein, daß keine Haut daran bleibt, dann hade es noch ganz sein wie Teig und drücke alles durch ein Sied; alsdann bringe es mit einem halb Ei großen Stücken frischer Butter, dem Weichen von einem Kreuzerweck (welches vorher in Milch eingeweicht und mit einem Tuch wieder gut ausgedrückt worden), dem Gelben von 3 Ciern sammt etwas Salz und Muskatnuß in einen Mörser und stoße es zusammen eine Viertelstunde lang zu einem guten Teig; dann nehme ihn wieder sauber aus dem Mörser und lege ihn mit einem Kaffees oder Eßlöskel in dazu besonders aufgesetzt kochende Fleischvühe wie schöne Klöße ein; nach diesem richte die Suppe recht heiß in den Suppentopf, ziehe die Klöße schön troden aus der Brühe und lege sie in die Suppe sammt Salz und geriedener Ruskatnuß.

#### 24. Grune Erbsenpurée mit Reis.

Gebe in ein für die Suppe passendes Geschirr 1 Biertelpfund Butter, 3 in Scheiben geschnittene Zwiebeln, ebenso 2 Gelberüben, 1 Selleriekopf und einige Petersilienwurzeln, wie auch 2 Schnitten roben Schinken in Würfel geschnitten, lasse es eine halbe Stunde auf schwachem Feuer mit einander langsam dampfen, fülle es

bann mit 2 Suppenisssel voll guter weißer Fleischbrühe auf und taffe es eine halbe Stunds versochen. Hernach thus einem Schoppen grüne Erbsen (von der großen Sorte) sammt einem Buschel grüner Petersilie in kochendes Salzwasser und lasse es recht weich kochen, gieße das Wasser devon ab und stoße die Erbsen mit der Petersilie in einem Mörser zu Teig, rühre sie mit Obigem recht gut unter einander und treibe dann alles gut durch ein Haartuch oder Sieb. Ist os rein durchgetrieben, so verrähre es sorgfältig mit so viel reiner durchgeseiheter Fleischbrühe, als zur Suppenportion ersorderlich ist, sese sie aus seine halbe Stunde langsam an der Seite kochen, thue Salz und Mußkatnuß in den Suppentopf, richte die Suppe recht heiß darüber und gebe recht diet gesochten Reis, so viel nöthig ist, darunter.

NB. Man fann auch anstatt Reis flein gewürselt und in Butter gelb geröftetes Weißbrod in biese Suppe thun;

# 25. Geftoßene Wurzelsuppe.

Es werben 2 Pfund Ralbfleifch und 1 Biertelpfund rober Schinfen in banne Scheiben geschnitten und fammt einigen ebenfalls in Scheiben geschuittenen 3wiebeln mis 1 Biertelvfund Butter fangfam gebampft, bis co etwas braungelb gemorben; alebann füge eine Sand voll junge Gelberüben, eben foviel geputten Blumenfohl. 2 Bande well Brodelerbfen fammt einem Stod Endivien (Hein geschnitten) und etwas grune Beterfilie bingu, fulle es mit fo viel guter Weischbrühe auf, als jur Suppe nothig ift, und laffe ze anderthalb Stunden langfam tochen, bis alles recht weich ift; bann giebe bas Fleisch heraus, rubre bas Gelbe von 6 hartgefottenen Eiern, welches vorher zu einem Teig geftogen worben, gut unter bas Gefochte, treibe alles forgfältig burch ein Saartuch ober Sieb, there noch etwas Sala und Mustatnus daran und fete bie Suppe in einem paffenden Geschirre auf schwaches Reuer, Damit fie recht heiß bleibt; rubre bann bas Gelbe von 2 Giern in ben Suppentopf, richte die Suppe recht heiß barüber und gebe etmas ausgeröftetes Beigbrob bazu.

# 26. Juliennesuppe.

Diese Suppe wird zusammengefest von Gelberüben, Lauch, Zwiebeln, Sellerie, Kopffalat, Körbelkraut, Sauerampfer und Wirfing, wolches alles in feine Filots geschnitten wird, namlich:

die Wurzeln in Fingergleich lange seine nubelartige Stücken, ber Lauch eben so; Körbeltraut, Sauerampser, 3 Salatherze und das Innere von einem halben Wirsing sein nudelartig, die Zwiedelin aber werden in die Hälfte und dann in seine Scheiben geschnitten. Dies alles zusammen wird in 1 Viertelpfund Butter ganz langs sam eine Viertelstunde gedämpst, sedoch öfters unter einander geswittelt, damit es nicht anziehen und keine Farbe nehmen kann; sind dann die Wurzeln alle weich, dann fülle es mit 3 Suppensisssel voll guter Fleischbrühe auf und lasse es noch eine halbe Stunde langsam kochen; dann gieße noch so viel, als zur Suppensisssellich ist, guten Consommé (s. Consommé) dazu und lasse es aussochen: alsdank thue das gehörige Salz und geriedene Musstatung in den Suppentops, die gebäheten Mockschnitten dazu und nichte die Suppe heiß derüber an.

# 27. Soupe à la Creey.

Dazu nehme 4 Weißerüben und 12 Gelberüben, alles in bunne Blättchen geschnitten, ferner 1 Biertelpfund rohen Schinken in kleine Würfel geschnitten und dämpse dieses mit 1 Viertelpfund frischer Butter auf dem Feuer in einer Casserol ober einem Stollhafen schön hochzelb und recht weich; alsdann fälle es mit soviel guter Fleischrühe auf, als zu dieser Suppe erforderlich ift, und kasse es noch eine Stunde langsam kochen, dann treibe oder streiche alles durch ein haarsieb gut durch; nun fülle es in ein dazu schielliches Suppengeschier, thue noch 2 Epidssel voll gestoßenen Inder, etwas Salz und geriebene Muskatnuß dazu, stelle sie dann an die Seite des Feuers, lasse sie noch eine halbe Stunde langsam kochen und nehme noch und nach das darauf besindliche kett recht sorgfältig ab; alsdann schneide Weck oder Weisbrod in singerlange nudelartige Stückhen, röste sie in Butter hochzelb, lege sie in den Suppentopf und gieße die Suppe heiß darüber.

# 28. Wiener Einlauffuppe.

Dazu nehme 4 ganze Gier, eben so viel Kochlössel voll Weiße mehl und etwas fein geschnittenen Schnittlauch, verrühre es recht gut, bis der Teig ganz dunn und läusig geworden ift, lasse auch ein halb Gi groß Butter zergehen und rühre sie sorgfällig darunter. Hierauf seine so viel gute Fleischbrühe (halb weiße und halb guten jus), als zur Suppe nöthig ift, auf's Fencer, und wenn sie bocht, so lasse den schon versertigten Teig ganz langsam mit

einem Löffel in die tochende Brühe einlaufen, so daß es Rudein gleichet; bann füge Salz und Mustatnuß hinzu, laffe fie noch eine Biertelftunde langsam tochen und richte fie in den Suppentopf an.

# 29. Verlorne Sühnersuppe.

Zwei Bede werden klein gewürfelt geschnitten und mit einem viertels Glas Milch angeseuchtet, dann 4 Loth Butter, 4 ganze Cier, etwas Salz und Mustatnuß sammt einem Eplössel voll sein gehadter Petersilie gut mit einander verrührt, alsdann der gewürselte Wed wohl darunter gemengt; nun lasse es eine Viertelstunde gut ruhen, setze dann so viel gute weiße Fleischbrühe, als zu dieser Suppe nöthig ist, auch einen halben Suppenlössel voll jus oder consommé hinzu, stelle sie auf das Feuer, und wenn sie kocht, so bringe das oben Beschriebene auf einem Klumpen in die Fleischbrühe und lasse es langsam eine halbe Stunde kochen; dann thue Salz und Mustatnuß hinzu und richte sie in den Suppentops an.

# 30. Durchgetriebene Schwarzbrodsuppe mit Gier.

Dazu nehme 1 Bfund Schwarzbrod, fcneibe baffelbe, nachbem bie außere Rrufte auf bem Reibeifen gut und fauber abgerieben ift, in gang bunne Scheiben und laffe fie bann auf einem flachen Gefchirre in einem beißen Dfen ober, in größere Stude geschnitten, auf bem Roft etwas fart baben; sobann thue in ein Gefchirr 1 Biertelpfund Butter fammt etlichen in Scheiben gefcnittenen 3wiebeln, Sellerie und Beterfilienwurzeln, auch 2 in Burfel geschnittene Kartoffeln, und laffe es auf bem Feuer eine Biertelftunde langfam bampfen ; bann gebe bas gebabete Schwargbrod nebft fo viel gutem jus oder Saftbrube, als zur Suppe nothig ift, bagu, laffe alles eine Stunde langfam vertochen (follte aber bie Suppe ju bid werden, fo gieße nach Maggabe noch mehr Bruhe bingu). Ift fie nun gut verfocht, fo brude ober ftreiche fie recht forgfältig burch einen Seiher in ein bagu paffenbes Gefchier, ruhre fie wohl unter einander und thue etwas fein gestoßenen Rummel, unter eine Ruß groß Butter gemischt, sammt einer Brife gestoßenem Bfeffer und geriebener Mustatnuß, auch etwas feines Calz baju, fepe fie in ein mit fochendem Baffer angefülltes Befag und ftelle bieß fo an's Fener, bag bas Waffer immer fiebend erhalten wird und die Suppe recht heiß bleibt, ohne jedoch zu tochen; alsbann

richte fie recht heiß in den Suppentopf und thue nach Berhaltuif ber Personen verlorne Gier (f. verlorne Gier) hinein.

# 31. Wiener Schöberlsuppe.

Dazu wird genommen 1 Biertelpfund Butter, 4 Eplöffel voll Beißmehl, 3 ganze Gier und etwas Salz und Mustatunß; dieß alles wird recht schaumig durcheinander gerührt, sodann auf einen mit Butter bestrichenen tiefen Teller ober ein Tortenblech aufgeskrichen, unten und oben glühende Kohlen gegeben, bis es durchgebaden ist und eine schöne hellbraune Farbe erhalten hat; dann gieße kaltes Wasser darüber, damit es gut aussaufen kann und kalt wird. Ist dieß geschehen, dann stürze es auf den Tisch und schneibe kleine Carreau daraus, lege sie in kochenden Consomms (s. Consomms), so viel als zur Suppe nöthig ift, lasse sie noch eine halbe Stunde langsam kochen, richte sie dann in den Suppentopf an und gebe Salz und Muskatnuß dazu.

# 32. Soupe au vermicelle.

Dazu nehme gute italienische Bermicelli (1/2 Pfund reicht für 10 Bersonen hin) und so viel, als zur Suppe nöthig ist, gute weiße Fleischbrühe, welche vorher sauber durch eine Serviette ge-lausen ist, und lasse sie aufsochen; dann breche die Ringe der Rubeln durch, damit kein Buschel beisammen bleibt, lege sie nach und nach in die kochende Brühe und lasse sie 3 Viertelstunden kochen; sodann verrühre das Gelbe von 3 Giern mit etwas Salz, einer Prise seinem Pfesser und geriebener Mustatnuß in den Suppentops und richte die Suppe unter beständigen Umrühren recht heiß darüber. NB. Man kann auch statt der weißen Fleischbrühe guten Consommé nehmen, dann wird aber kein Ei dazu gerührt.

# 33. Soupe à la Xavier.

Dazu nehme 3 starke hande voll Weißmehl, 2 ganze Gier und von 4 nur das Gelbe, sammt 1 Eglöffel voll sein gehackter Beterkilo, verrühre es recht gut mit etwas kalter Fleischbrühe zu einem fluffigen Teig, doch so, daß er durch einen Suppenseiher laufen kann; alsdann nehme so viel gute weiße Fleischbrühe, als zur Suppe erforderlich ift, lasse sie durch ein Tuch rein durchlausen, setze sie auf's Feuer und wenn sie kocht, dann lasse den Teig durch einen Suppenseiher hineinlausen, sehe aber zu, daß die Brühe während besten beständig kocht; dann schäume sie etwas ab, da-

mit die Suppe recht rein bleibt, laffe fie eine Biertelftunde tochen, salze fie gut, richte fie in den Suppentopf an und gebe etwas Dustatnuß hinzu.

NB. Man fann biefe Suppe auch als Fastenspeise geben; bann wird aber statt ber Fleischbrühe Fastenbrühe (f. Fastenbrühe) genommen.

# 34. Soupe à la Desclignac.

Diese Suppe wird eben so wie die vorhergehende bereitet, nur mit dem Unterschied, daß man zu dem Teig eine Hand voll Mehl mehr nimmt, um ihn dicker zu machen; dann lege denselben mit einem Kaffeelöffel in die kod, ende Fleischbrühe, lasse sie eben so lange wie oben, und wenn sie eingekocht ist, noch eine Biertelstunde langsam fortkochen, richte sie dann an und gebe etwas Salz und Muskatnuß dazu.

# 35. Suppe mit verlornen Giern.

Mache so viel verlorne Eier (s. verlorne Eier), als zur Suppe ersorderlich sind (auf die Person werden nämlich 3 Stud gerechnet), und wenn die Eier von den anhängenden Fasern sorgsältig befreit sind, dann lege sie sammt etwas sein gestoßenem Piesser und Salz in den Suppentops, gieße so viel guten fraftigen Consommé (siehe Consommé), als zur Suppe nöthig ist, kochend heiß darüber und richte sie au.

# 36. Faften=Kräutersuppe.

Dazu nehme eine Hand voll Sauerampfer, die Herze von 3 Stock Kopffalat und eine Hand voll Körbelfraut, schneide alles sein nudelartig, thue es sammt 1 Viertelpfund Butter in ein hierzu schickliches Geschirr und lasse es auf schwachem Feuer so lange dämpfen, die die Butter ganz klar geworden ist. Run gieße so viel heißes Wasser, als zur Suppe nöthig ist, sammt etwas gestoßenem Psesser und Salz hinzu und lasse es eine halbe Stunde langsam tochen; sodann verrühre in den Suppentopf das Gelbe von 3 Ciern mit 2 Eslössel voll sauerem Rahm, gieße die Suppe recht heiß darüber und gebe gebähete Weckschnitte dazu.

# 37. Fastensuppe von Endivien.

Dazu nehme bas innere Gelbe von 5-6 frausen Endiviens foden und schneibe es fein von ber Sand, lege es fammt 1 Bier-

teipfund frischer Butter in ein bazu schickliches Geschirr und bampfe es einige Minuten auf dem Feuer, fülle es alsdann mit so viel kochendem Wasser, als zur Suppe nöthig ift, thue etwas Salz, geriebene Muskatnuß und grobgestoßenen Pfesser hinein und lasse eine Stunde langsam kochen; dann verrühre das Gelbe von 3 Eiern mit 3 Eplössel voll sauerem Rahm in den Suppentopf, gebe etwas gebähete Weckschnitte hinzu und gieße die Suppe recht heiß darüber.

# 38. Faftenfuppe von Kraut.

Schneibe ein halbes Weißfrauthaupt, nachdem bie außeren Blätter bavon genommen find, ganz fein nudelartig und bampfe es mit 1 Biertelpfund Butter eine Biertelftunde, alsbann fülle es mit so viel heißem Wasser auf, als zur Suppe nothig ift, thue etwas grob gestoßenen Pfesser, Mussatnuß und Salz baran, lasse eine Stunde kochen und richte dann die Suppe über gebähetes Beißbrod an.

# 39. Faften = Reissuppe mit Zwiebeln.

Dazu schneide 8—10 Zwiebeln von mittlerer Größe, welche unten und oben gut abgeschnitten sind, in der Mitte durch und dämpse sie mit 1 Viertelpfund frischer Butter, die sie eine schöne blonde Farbe erhalten haben; dann fülle sie mit so viel Wasser auf, als zur Suppe nöthig ift, und thue etwas sein gestoßenen Pfesser, Salz und 1 Viertelpfund gut gewaschenen und 1 Viertelstunde in Wasser abgesochten Reis hinein, lasse es anderthalb Stunden kochen und richte sie in den Suppentops an.

# 40. Faftenpurée von burren Erbsen.

Dazu nehme ein halbes Mäßlein durre Erbsen, wasche sie gut aus, bringe sie in ein dazu schidliches Geschirr und fülle es mit Wasser auf; thue dann 3 Zwiebeln mit einigen Gewürznägeslein gespickt, 2 Selleriewurzeln, 1 Viertelpfund Butter und Salzdazu, lasse es gut kochen, bis die Erbsen recht weich geworden sind; dann nehme die Zwiebeln und Selleriewurzeln wieder heraus, treibe die Erbsen durch einen seinen Seiher oder ein Haarssieb gut durch und gebrauche sie zu allerlei Suppen.

# 41. Fastenpurée von Linsen

wird auf die namliche Art wie die von Erbsen gemacht und bei Reise, Bermicellie ober Brobsuppe angewendet.

Digitized by Google

#### 42. Kaften-Reissuppe mit Erbsenpurée.

Rachdem 1/8 Pfund Reis wohl gewaschen, eine Viertelstunde in Wasser gekocht und wieder kalt geworden und abgetrocknet ist, gieße man so viel Fastenbrühe hinzu, als zur Suppe nöthig ist, thue etwas Salz daran und lasse ihn eine Stunde langsam kochen, bis er weich geworden ist. Vor dem Aurichten mische so viel von der obenbeschriebenen Erbsenpurés darunter, als nöthig ist; wenn die Suppe zu dich wird, kann man noch etwas heiße Fastenbrühe dazu gießen; ziehe sie mit dem Suppenlössel gut auf und thue noch etwas Salz und Menskatnuß hinein.

### 43. Braune Fastensuppe mit Fischknöbel.

Mache einen guten Fastencoulis (s. Fastencoulis), aber nicht zu bid und so viel, als zur Suppe erforderlich ift. Nachdem diese Suppenportion burch ein Sieb gelausen ist, thue eine Hand voll in kleine Burfel geschnittene Selleriewurzel, wie auch eine Hand voll Körbel und Sauerampfer, welche auch fein geschnitten und mit ein halb Ei groß Butter einige Minuten gedämpst worden, in die schon bereitete Suppe und lasse sie langsam an der Ede des Keuers eine halbe Stunde sieden.

Unterbessen bereite die Fischstodel auf folgende Beise: Man befreie 1 Pfund Fische (Hechte oder Karpfen) von Haut und Gräten, schneibe dann das Fleisch sehr sein gewürselt, thue 1 Eplössel voll sein gehackte Schalottenzwiedeln und eben so viel sein gehackte Beterstlie dazu, rühre 3 Eier mit 2 Russe groß Butter ganz dick auf dem Feuer ab, gebe eine starke Hand voll geriedenes Beissbrod sammt etwas sein gestoßenem Thymian, Salz und Muskatnuß hinzu, rühre alles mit dem Gelben von noch 2 Eiern sorgfältig unter einander und lasse es einige Minuten ruhen; alsdann forme kleine runde Knödel daraus und backe sie in heißem Schmalz schön hochgelb, lege sie dann in die kochende Suppe und lasse sie noch eine Viertelstunde damit kochen, füge etwas Salz und Muskatnuß und richte sie in den Suppentops.

# 44. Hechtsuppe.

Wenn 2 Pfund hecht sauber gepust und ausgenommen find, so lose das Fleisch ber Lange nach von haut und Graten ab, schneide es in solllange und fingerbreite Studchen, salze fie und laffe sie so eine halbe Stunde steben; bann trodue fie wieder ab-

verflappere ein ganges Ei und wende bie Rifchfludchen barin berum; hernach werben fie in fein geriebenem Beigbrob nochmals umgewendet, in heißem Schmalz fcon bochgelb gebaden und in ben Suppentopf gelegt. Alebann ichneibe 1 Biertelpfund roben Schinfen, einige 3wiebeln, Gellerie- und Beterfilienwurzeln in bunne Scheiben und bampfe es etliche Minuten in 1 Biertelpfund Butter, rühre bann 3-4 Rochlöffel voll Beigmeh! gut barunter und laffe es bamit abermals einige Minuten unter beftanbigem Umrühren bampfen; alsbann fulle es nach und nach mit fo viel guter Fleischbrühe auf, als zur Suppe nothig ift, thue ben 216gang vom Becht nebft Ropf und Graten, 1 Lorbeerblatt, etwas Thomian und einige Gewürznägelein fammt Salz bingu, laffe fie unter beständigem herumruhren jum Rochen fommen und eine Stunde langfam fochen; bann laffe fie burch ein Saarfieb in ein paffendes Gefchirr laufen und ftelle bick an die Seite bes Feuers, bis die Suppe recht heiß geworben ift. Run verrühre bas Gelbe von 3 Giern mit einer Ruß groß frischer Butter, etwas Galg unb Mustatnuß, einiger fein gehadter Beterfilie fammt 2 Eflöffel voll fußem Rahm, gieße es in die heiße Suppe und giehe fie gut mit bem Suppenlöffel auf, bamit fie nicht gerinnt; bann gieße fie in ben Suppentopf über ben gebadenen Bedit und gebe etwas in Burfel geschnittenes und ausgeröftetes Beigbrod bagu.

# 45. Cberfteinburger Suppe.

Dazu nehme 2 Selleriewurzeln und 2 junge Rohlrabi, ichneibe fie in Fingergleich lange wohlgeformte Schnite, auch etliche Belberuben und eben fo viel Lauch fein nubelartig bagu gefchnitten, laffe bieß alles in Salzwaffer weich tochen und bringe es bann troden in ein fur biefe Suppe ichidliches Gefchirr. Run fuge noch einen halben Stod Blumenfohl, in fleine Studchen gefchnitten, fo wie auch 4 gefchalte und in fleine Burfel geschnittene Rartoffeln, eine handvoll flein geschnittenes Rorbelfraut und Sauerampfer fammt 1 Biertelpfund Butter hingu, laffe alles gufammen einige Minuten auf ichmachem Feuer bampfen, fulle es bann mit fo viel guter Aleischbrübe auf, als zu ber Suppe nothig ift, und laffe fie eine Stunde langfam tochen. Run verrühre bas Gelbe von 8 Giern mit einem halben Schoppen gutem fauern Rahm fammt Salz und Mustatnuß in ben Suppentopf, gieße bie Suppe recht beiß, aber nach und nach barüber, bamit fie nicht gerinnt, und giebe fie gut mit bem Suppenlöffel auf.

#### 46. Flammanbifche Suppe.

Schneibe 2 feste Wirfing - und 1 Beigfrautfopf in icone Biertel und, nachdem fie gut gewaschen find, toche fie in Salzwaffer halb weich und laffe fie dann gehörig verfühlen und abtrodnen; alebann nehme 6 Belberüben, Baftinat- und 4 Gelleriewurzeln, fcneibe folde in Fingergleich lange und eben fo bide fcon geformte Theile, laffe fie ebenfalls eine Biertelftunde in Salgmaffer tochen und wieder gut abtrodnen; bann richte Alles forgfältig in ein ichidliches Gefchirr, nebft 1/4 & Butter, einigen großen Bwiebeln mit 4 Bewurznagelein gefpidt, etwas gestoßenem Bfeffer, geriebener Mustatnuß und Calz; bann gieße 2 Suppenloffel voll guten Consommé (f. Consommé) barüber und laffe es eine halbe Stunde langfam bampfen, fulle bann fo viel Consomme nach, als jur Suppe nothig ift, und laffe es noch eine halbe Stunde langfam toden, bis alles weich ift. Will man fie anrichten, fo wird porher alles barauf befindliche Fett abgeschöpft, bie Suppe in ben Suppentopf angerichtet, ohne Brod bagu ju geben, bas Gemuße aber besonders auf eine Blatte gelegt.

# 47. Reissuppe à la Faubonne mit Waffer.

Dazu nehme 4 Carotten, 4 Weißerüben, 6 Lauch, 6 3wiebeln und einige Petersilienwurzeln, schneide die Wurzeln in Fingergleich lange wohlgeformte Stücken, die Zwiebeln aber in dunne Halbscheiben; dann dämpfe alles mit 1 Viertelpfund Butter langsam eine halbe Stunde, sehe jedoch darauf, daß sie nicht anhängen oder Farbe annehmen; dann fülle es mit so viel Wasser auf,
als zur Suppe nöthig ist, thue 1 Viertelpfund Reis, nachdem er
wohl gewaschen und abgebrüht ist, nebst grob gestoßenem Pfesser,
geriebener Mussatuuß und Salz dazu, und lasse es anderthalb
Stunden langsam kochen, bis der Reis und das Uedrige weich ist;
dann wird die darauf besindliche Butter abgeschöpft und die Suppe
in den Suppentops angerichtet.

# 48. Russische Suppe.

Dazu nehme einen halben festen Beißfrautsopf und schneibe ihn fein wie Sauerfraut, thue in ein bazu passendes Geschirr 1 Biertelpfund Butter, lasse sie zergehen und gebe das geschnittene Beißfraut sammt etwas grob gestoßenem Pfesser dazu; dann lasse eine halbe Stunde langsam dampfen, ohne daß es jedoch Farbe

annimmt. Run nehme 1 halbes Pfund Bratwurfte, welche mit einem Bindfaben in singerlange Studchen gut unterbunden find, lege sie einige Minuten in kochendes Wasser, lasse sie wieder verstühlen und schneibe dann eins nach dem andern ab, lege sie alle zu dem gedämpsten Kraut und lasse sie wieder einige Minuten damit dänupsen. Et en so werden auch 1 oder 2 junge Huhrer (je nachdem man viel oder wenig Suppe braucht), wenn sie gut gereinigt sind, in schone Studchen geschnitten, zu den Würsichen in das Kraut gelegt und auch eine Viertels oder halbe Stunde damit gedämpst. Alsbann streue 2 Eplossel voll Beismehl gut darüber, fülle es mit so viel guter Fleischbrühe auf, als zur Suppe nothig ist, gebe Salz und 1 Eptossel voll guten Essig dazu und lasse sien halbe Stunde langsam kochen; sodann rühre 1 Schoppen guten sauern Rahm darunter, ziehe die Suppe gut auf und richte sie in den Suppentops an.

# 49. Suppe mit pot d'espagne.

Dazu nehme 6 ganze Gier und von eben so viel bas Gelbe rühre dieß sammt etwas Salz, Rusfatnuß und 2 Trinkgläsern voll guter Fleischrühe sorgfältig unter einander und lasse es durch ein Haarsied laufen; dann fülle ce in kleine runde mit Butter ausgestrichene Förmchen oder in einen mit Butter ausgestrichenen tiesen Teller, setze sie in ein mit kochendem Basser halb angefülltes Gefäß (das Basser darf aber nur die an die Halb angefülltes Gefäß (das Basser darf aber nur die an die Halb er Formen oder des Tellecs gehen, damit es beim Kochen nicht in dieselben eindringen kann); dann stelle das Gefäß auf die Glut und lege einen Deckel mit glühenden Kohlen darauf; in einer Biertels oder halben Stunde sind sie gut und festgestellt. Wenn sie aus dem Basser genommen sind, lasse sie einige Minuten stehen, dann stürze sie schön aus den Formen, zerschneide jedes in zwei oder vier Theile, lege sie sammt etwas Salz und Muskatnuß in den Suppentopf; sodann gieße eine gute kräftige Consommé darüber.

# 50. Soupe à la chaufferette.

Dazu nehme 8 — 10 Rartoffeln, brate fie recht gut in heißer Afche und, wenn fie gar find, nehme bie außere Saut und alles Sarte bavon; bann ftoge fie ganz troden in einem Morfer, füge bie Bruft eines guten huhns, nachdem bas Fleisch forgfältig von Saut und Sehnen befreit und fein gehadt ift, sammt zwei Eier groß frischer Butter hinzu und ftoge es gut mit einander zu einem

Leig; sodann thue das Gelbe von 6 Eiern sammt etwas Salz, Mustatung und grob gestoßenem Pfesser daran, und stoße es ebenfalls recht sein darunter; sollte es aber zu die werden, dann stoße noch einige Eslössel voll Doppelrahm dazu und nehme es alsdann aus dem Mörser. Run setze Fleischbrühe mit etwas Salz in einem bazu passenden Geschirr auf's Keuer, und wenn sie im Kochen ist, lege das Gestoßene mit einem Eslössel wie schöne Klöße in die kochende Brühe und lasse sie langsam eine halbe Stunde kochen, ohne sie jedoch zuzudeden; dann gieße so viel gute kochende Fleischbrühe, als zur Suppe nöthig ist, in den Suppentops, ziehe die Klöße aus der Brühe, lege sie wohl abgetrocknet in denselben und gebe noch etwas Salz und Muskatnuß hinzu.

# 51. Soupe à la Viennet.

Schneibe das Weiche von einem Beißbrod in Federkiel dicke Scheiben und steche sie mit einem runden Ausstecher von der Größe eines Thalers gut aus (so viel nämlich, als man zur Suppe nothig hat), röste sie in Butter, bis sie eine gleiche hochgelbe Farbe erhalten; dann lege sie auf ein reines Tuch, damit sie vom Bett gut abtrodnen, lege sie in den Suppentopf und gieße zehn Minuten vor dem Anrichten eine klare kochende Purée (sei es eine von Rüben, Gelberüben, Erbsen ober Linsen) darüber, thue auch etwas gestoßeuen Zuder und Salz daran. Man kann diese Suppe auch auf dieselbe Art zur Fastensuppe machen.

# 52. Milchsuppe à la Monaco.

Dazu schneibe das Weiche von einem Weißbrod in fingerlange, Fingergleich breite und Federfiel dicke Scheiben, so viel als zur Suppe erforderlich sind, lege sie auf ein reines Blech oder einen Deckel neben einander und bestreue sie mit seinem weißem Zuder, sodann stelle sie in einen heißen Ofen und lasse sie Karbe nehmen, bis der Zuder darauf geschmolzen und schön hochgelb geworden; dann lege sie in den Suppentopf und gieße so viel heiße, mit Giergelb legirte Milch darüber, als zur Suppe nöthig ist, und damit sie nicht zu suße wird, thue einige Körner Salz daran. Es kann auch etwas Banille in die Milch gethan werden.

# 53. Reissuppe mit Manbelmilch.

Rachdem 1 Biertelpfund Reis wohl gewaschen und eine Biertelftunde in vielem Baffer gelocht, in frischem Baffer abgefühlt und gut abgetrocinet ift, schutte thu in ein halbes Mans tockende Milch und laffe ihn langsam eine Stunde bei schwachem Fener kochen. Sodann nehme 1 halbes Pfund füße und 6 bittere Manbeln, schäle sie sorgfältig und stoße sie sein wie Teig; dann thue sie in ein Geschirr, gieße 1 halbes Maaß kalte Milch dazu, rühre es wohl unter einander und presse alles recht gut durch eine Serviette; dann gieße diese Milch recht heiß zu der Reissuppe, gebe etwas Inder und Honig dazu und richte sie recht heiß in den Suppentops.

# 54. Garbure à la Villeroy.

Dazu nehme 12 Carotten, 10 fleine Beigerüben, 10 3wie beln, 6 Selleriewurzeln, 10 Stode Lauch, 6 Stode festen Ropffalat und eine Sandvoll Rorbelfraut, foneibe bie Carotten in ber Mitte durch, die Raben in vier Theile, den Lauch, fo weit er weiß ift, in fingerlange Stude, ohne ihn zu spalten, ber Ropffalat und bas Rörbelfraut wird grob von ber Sand gefchnitten. Subann bampfe bie Gelberüben mit 1/4 % Butter eine Biertelftunde, thue die Beigerüben bagu und laffe fie wieder eine Bierteiftunde bampfen; bernach gebe ben Sellerie, Lauch und Die 3wiebein, welche gang bleiben, bagu und bampfe es noch einige Dinuten mit Obigem; bann fulle es mit 3 Suppenlöffel voll guter Rieifcbrube auf und laffe es langfam tochen, bis bie Gemuße weich find (jeboch burfen fie nicht vertocht fenn), gebe auch 4 Eploffel voll geftogenen Buder, etwas Salz und geriebene Duskatnuß hinzu. Alsbann wird es folgenbermaßen auf eine tiefe Platte gelegt: erft eine Lage gebabete Bedichnitten, bann eine Lage Gemuße sammt etwas grob gestoßenem Bfeffer, und fo fort, bis alles fortenweise fcon aufgerichtet ift; bann gieße etwas von ber Brube, die baran war (jeboch ohne vorher bas Fett abzunehmen), barüber und laffe es auf heißer Afche eine halbe Stunde bampfen; fobann gieße brei große Suppenloffel voll guter Fleifchbruhe ober Consommé zu ber übrigen Gemußbrühe, laffe fie burch ein haarfieb laufen und gebe fie recht heiß in einem fleinen Suppentopf fammt bem Gemuße anf bie Tafel.

# 55. Eine andere französische Provinzialsuppe.

In ein dazu schickliches Geschirr lege ein gutes Stud Rindsfleisch von 3 Pfund, einen gut ausgebernten Kalbsbug, 2 wohls gerusste und sauber ausgewaschene Feldhahner, eben so L junge

Tanben, binde jedes forgfältig mit Bindfaden zusammen, damit es ganz bleibt, fülle es mit guter Fleischbrühe so weit auf, bis es zwei Faust hoch darüber geht, lasse es langsam kochen und schäume es rein ab; sodann lege hinein 8 Gelberüben, 4 Weißerrüben, 3 Selleriewurzeln, 6 Lauch und eine Hand voll Körbelkraut nebst 8 Zwiebeln, dann ein halb Ei großes Stud Zuder, etwas Salz, 2 Gewürznägelein und einige Psesserförner, lasse es langsam kochen, bis alles weich ist (NB. wenn etwas vom Gestügel oder Fleisch weich ist, so ziehe es heraus, damit es nicht verkoche). Wenn nun alles weich und herausgezogen ist, dann befreie es von den Bindfäden und lege es schön in ein besonderes Geschirr, lasse ein wenig Brühe durch ein Sieb darüber lausen und stelle es heiß; sodann lasse alle übrige Brühe rein durch ein Tuch laussen, nehme das darauf besindliche Fett gut ab und lasse es so weit einkochen, daß es gerade zur Suppenportion hinreicht.

Unterbeffen wird ein melirtes Burzelgemüße solgendermaßen bereitet: 30 Carotten werden in halb-singerlange und fingerdicke Studden abgedreht, eben so 10 Beißerüben und 4 Selleriewurzeln, 6 Lauch werden in halb-singerlange Studen geschnitten und 20 kleine Zwiebeln hinzugesügt, alles dieses wird mit 1 halben Pfund Butter weich gedänist, mit der eingekochten Brühe etwas aufgefüllt und damit ganz einkochen laffen, daß nichts mehr daran zu sehen ist. Sodann richte das Gestügel und den Kalbsbug recht heiß und ganz auf die Platte und garnire das Burzelgemüß nebst den Zwiebeln, welche besonders gedämpft worden sind, recht schön darum, die eingekochte Brühe aber wird in einem kleinen Suppentopf recht heiß dazu gegeben.

# 56. Hagebuttensuppe mit Manbelknöpflein.

Basche 4 bis 5 hande voll durre hagebutten recht rein, fülle sie mit 1 Maaß Wasser auf und lasse sie gut weich koden, dann gieße das Wasser davon und streiche sie durch ein haartuch oder Sieb sorgsättig durch, damit das Mark gehörig durchkommt; sodann verrühre dasselbe mit etwas von dem abgegossenen Basser recht sleißig und fülle 1 oder 2 Bouteillen weißen Bein dazu, je nach der erforderlichen Suppenportion, dazu ein Bouquet von der Schaale einer halben Citrone, etwas ganzen Zimmt und Zuder nach Geschmack, lasse es langsam eine halbe Stunde koden und schäume es von Zeit zu Zeit gut ab.

Indeffen mache die Knöpflein auf folgende Art: Rehme ein

Biertelpfund geschälte und fein gestoßene Manbein, 1 Arenzerwed, welcher vorher in Milch eingeweicht und wieder gut ausgedrückt worden, rühre ein Ei groß Butter recht schaumig, thue ben ausgedrückten Wed sammt den Mandeln und 2 ganzen Giern nebst dem Gelben von einem dritten dazu und verrühre alles recht gut mit einander; mache dann kleine Klöße daraus, bade sie gelb in heißem Schmalz und wenn die Suppe angerichtet wird, so lege sie binein.

# 57. Sagosuppe mit rothem Bein.

Rachbem 1/4 Pfund ober mehr Sago (je nachdem es viel ober wenig Suppe senn soll) wohl gewaschen und in einer großen Menge Wasser ganz weich und klar gesocht ist, schütte ihn auf ein Sieb, gieße kaltes Wasser darüber, damit er recht abkühlen kann, und bringe ihn zum Abtrocknen auf eine Serviette; dann thue ihn in ein für die Suppe passendes Geschirr, gieße 2 Bouteillen rothen Wein hinzu, thue die Schaale von einer halben Girtrone, etwas Zimmt und nach Belieben ober Geschmad Zucker daran, lasse es langsam eine halbe Stunden kochen und richte sie dann in den Suppentops an.

# 58. Suppe von burren ober frifden schwarzen Rirfden.

Rehme 4 hande voll durre oder 2 Bjund frische schwarze Rirschen, stoße sie mit den Steinen recht fein, lasse sie in einer halben Maaß Wasser nebst der Schaale von einer halben Citrone und etwas Zimmt eine halbe Stunde fochen, streiche sie dann sorg-fältig durch ein Haarsieb, fülle sie mit 2 Bouteillen weißem Wein auf und, nachdem sie gut verrührt worden, süge noch nach Geschwack oder Belieben Zucker hinzu, lasse sie noch eine halbe Stunde langsam kochen und richte sie dann recht heiß in den Suppentopf über in Butter gelb geröstete Weckschnitte an.

# 59. Biersuppe.

Gieße in ein bazu schiliches Geschirr 1—2 Maaß, oder so viel zur Suppe nöthig ist, Weißbier, thue etwas ganzen Zimmt und Citronenschaale hinzu, lasse es aufsochen und schäume es gut ab; sodann gebe Zuder nach Geschmad hinzu und lasse es eine Viertelstunde kochen, verrühre das Gelbe von 8 Giern mit eben so viel Eßlöffel voll sauerm Rahm in den Suppentopf, gieße das Vier recht heiß darüber und ziehe es mit dem Suppenlöffel gut

auf, damit es nicht gerinnt; bann gebe 2 Sande voll flein gewurfelt und in Butter gelb ausgeröftetes Beifbrod bagu.

# 60. Weinfuppe.

Ein Stücken frische Butter, etwa ein halbes Ei groß, wird mit 1 Rochlöffel voll Weißmehl etwas blond und langsam geröstet, sodann 2 Bouteillen weißer Wein nach und nach hineingegossen und bis zum Rochen sleißig gerührt, damit es feine Knollen geben kann; dann thue etwas Zimmt und Citronenschaale sammt so viel Zuder daran, als es nach Geschmack bedarf, und lasse sie eine Biertelstunde langsam kochen. Nun verrühre das Gelbe von 8 Giern mit einigen Eplösseln voll Wein in den Suppentopf, richte die Suppe recht heiß darüber an und gebe 2 hände voll in Würssel geschnittenes und in Butter gelb geröstetes Weißbrod dazu.

# 61. Kalte Schaale ober Suppe von Erdbeeren.

Dazu nehme einen Suppenteller voll rein belesene und wohl ausgewaschene schöne Erdbeeren, welche auf einem Sieb gut absetrodnet sind, schütte sie in ein dazu passendes teines Gefchirr, drude den Saft einer guten Sitrone durch ein Sieb dazu, thue 1 Biertelpfund Zuder, worauf etwas Citronenschaale abgerieben und der dann fein gestoßen worden, sammt etwas seingestoßenem Zimmt daran, gieße dann eine Bouteille guten alten Wein darandber und stelle sie gut zugededt in Gis, bis man ste braucht.

# 62. Ralte Schaale von Kirschen.

Dazu nehme 1 Pfund schwarze süße und eben so viel sauere Kirschen, befreie sie von den Steinen und koche sie in ½ Maaß Wasser mit etwas Zimmt und der Schaale einer halben Citrone eine halbe Stunde; alsdann drücke alles recht gut durch ein Haartuch oder Sieb, rühre eine Bouteille alten weißen Wein darunter, gieße sie in ein dazu passendes Geschirr, ein viertel Trinkglas voll gutes altes Kirschwasser und hinlänglich Zucker dazu und stelle es gut zugedeckt in Eis. Nun wird 1 Pfund ausgesteinte Sauerkirsschen mit 1 Viertelpfund Zucker gut eingekocht und, wenn sie geshörig erkaltet sind, nehst einer Hand voll in Würsel geschnittenes und in Butter gelb ausgeröstetes Weißbrod in den Suppentopf gethan und die Suppe recht kalt darüber angerichtet.

#### 68. Ralte Schaale von Abrifofen.

Dazu nehme 12 recht zeitige Abrikosen, schneibe fie in der Mitte durch und druck fie sorgfältig durch ein Sieb; dann thue sie ein dazu passendes reines Geschirr, gieße eine Bouteille guten alten weißen Wein sammt 1/2 E feingestoßenem Juder, auch ein viertel Glas gutes altes Kirschwasser und den Saft einer Sitrone durch ein Sieb dazu und stelle es gut zugedeckt in Sie. Alsdann nehme 8 Abrikosen und lege sie etliche Minuten in kochendes Wasser, damit die Haut gut davon abgehet; nachher schneide sie in der Mitte durch, lege sie in 1 Biertelpfund gut geläuterten Juder und lasse sie darin liegen, die der Juder erkaltet ist; dann nehme sie heraus und koche den Saft ganz ein, lege nun die Abrikosen wieder dazu und lasse es ganz erkalten; richte sodann die im Sis gestandene kalte Schaale in den Suppentops an und gebe die verstühlten Abrikosen dazu.

### 64. Ralte Schaale von Reis.

Wenn 1 Biertelpfund Reis gut gereinigt, ausgewaschen, eine Biertelftunde in Baffer weich gefocht und wieder gehörig verfühlt und abgetrocknet ift, so setze ihn mit einem Maaß kochender Milch auf schwaches Feuer, gebe etwas ganzen Zimmt und die dunn abgeschnittene Schaale einer halben Citrone, in einen Buschel zusammengebunden, dazu und laffe es langsam anderthalb Stunden kochen; bann gieße einen Schoppen sußen Rahm kochend hinzu und laffe es noch etliche Minuten damit kochen; dann gebe 1 Biertelpfund sein gestoßenen Zucker dazu und setze ihn 2 Stunden in Eis, dann ift sie fertig.

# 65. Kalte Schaale von Schwarzbrob.

Dazu nehme 1 Pfund gut geriebenes Schwarzbrod, eben so viel gereinigte und in warmem Wasser gut ausgewaschene Rosinen oder Korinthen, welche mit einem Trinkglas voll weißen Wein gut eingekocht werden; thue dann 1 Viertelpfund seingestoßenen Juder und Jimmt, die auf dem Reibeisen abgeriebene Schaale einer hals ben und den durch ein Sieb gedrückten Saft der ganzen Citrone hinzu, gieße 2 Bouteillen alten weißen Wein dazu, stelle sie in Eis und wenn sie gehörig kalt ist, dann richte sie in den Suppentopf an.

# Garnituren und Beilagen zu den Gemußen.

#### 66. Kalbscotelette.

Wenn von einer Ralberippfeite ber Rudgrat und bas obere Bugblatt fammt ber barauf befindlichen Saut gut abgeschnitten ift, bann fcneibe die Rippen in fcone gleiche Schnitte, fchabe an ber vordern Spipe jeder Rippe ein Fingergleich lang haut und fleisch fauber von dem Bein ab, flopfe jede Rippe mit dem breiten Theil bes Sadmeffere etwas breit, bringe fie bann mit bem Deffer wieder in icone Form, beftreue jede Rippe mit fein gestoßenem Bfeffer und Cals auf beiben Seiten und laffe fie einige Minuten Unterdeffen bereite einen Eglöffel voll feingehadte Beterfille und eben fo viel feingehadte 3wiebel ober feingeschnittenen Schnittlauch, gerflopfe bann 2 gange Gier und ruhre bas Behadte barunter, wende bie Rippchen nach einander barin fleißig berum. bringe fie bann in fein geriebenes Beigbrod und mende fie ebenfalls barin herum. Wenn man fie nun gebrauchen will, bann werden fie in ein bagu paffendes flaches Geschirr gelegt, in bem vorher Butter heiß gemacht murbe, und auf beiben Seiten ichon hellbraun gebraten.

# 67. Grillirte Sammelerippen.

Diese werden auf obige Art zubereitet, nur mit dem Untersschiede, daß, wenn sie in gleiche Theile und etwas dider als die Ralberippen geschnitten sind, sie nur leicht etwas breit geklopft, dann aber wie obige Rippen gut zubereitet und nach Berhältniß zu ben Gemüßen gegeben werden.

# 68. Glacirte und gespickte Hammelsrippen.

Dazu nehme eine Seite schöner hammelbrippen, befreie sie vom Rudgrat und ber barauf befindlichen haut und schneide auch die haut von dem unteren Fleischtheil sorgfältig herunter, damit die ganze untere Reihe der Länge nach gespickt werden kann. Ift nun alles schön gespickt, dann lege sie ganz auf ein dazu schickliches flaches Geschirr, thue darunter einige in Scheiben geschnittene Zwiebeln und ein in Würfel geschnittenes Stücken roben Schinken; dann lasse 1 Biertelpfund Butter klar werden und gieße sie darüber (NB. die gespickte Seite muß oben seyn), ftreue anch

etwas grobgestoßenen Pfeffer und Salz barüber, gebe einen Suppenlöffel voll guten jus darunter und dede ein mit Butter bestrichenes Bapier darüber. Run bringe es in einen heißen Ofen, lasse es anderthalb Stunden barin dämpfen, begieße es mehrmals mit dem darunter befindlichen Fett oder Saft über das darauf gedecte Papier, damit das Rippenstud durch das Papier Farbe erhält, und sahre so fort, bis es recht weich und schön glacirt ist. Alsdann wird es herausgenommen, in gleiche Rippentheile gesichnitten und zum Gebrauch verwendet.

# 69. Grillirte Schweinsrippen.

Benn die Rippen sorgfältig von dem darauf befindlichen Sped befreit sind, so schneide sie, wie oben beschrieben, in schone Rippentheile, klopfe sie auch mit dem breiten Theile des hadmeffers und bestreue sie gut mit feinem Pfesser und Salz; dann richte sie wie die Kalberippen mit feinen Kräutern zu und brate sie auf gleiche Weise.

#### 70. Grillirte Gansleber.

Dazu nehme eine schöne Gansleber, welche schon zwei Tage alt ist (eine ganz frische ist nämlich nicht satt genug), schneibe sie in fingerdicke Scheiben und bestreue sie gut mit Pfeffer und Salz; sodann nehme feingehacte Petersilie und Schalottenzwiebeln, von jedem 1 Eplössel voll, zerklopse 2 ganze Eier und rühre das Gehacte recht gut darunter, wende dann die Gansleberstücken nach einander darin herum, bringe sie in sein geriebenes Beisbrod und wende sie ebenfalls darin um, so daß das Brod gut angedrückt ist; eine Viertelstunde vor dem Anrichten lege sie auf ein flaches Geschirr mit heißer Butter und lasse sie auf beiden Seiten schön braungelb braten.

# 71. Grillirte Rindszunge.

Eine frische, abgefochte und bann wieder erfaltete Rindszunge wird in fingerdide Scheiben geschnitten, auf die oben bei ber Ganbleber angegebene Beise zubereitet und in berselben Zeit auf gleiche Art gebraten.

### 72. Grillirte Ralbsfüße.

Rehme fo viel frische schöne Ralbofuße, ale nothig find, ziehe fie in zwei Theilen von ben Anochen ab und waffere fie einige-

mal in warmem Baffer gut aus, damit fie schon weiß werden; dann laffe sie eine Viertelftunde kochen und in kaltem Baffer wieder gut abkühlen, lege sie dann in ein dazu schickliches Geschirr, sammt etwas Salz, etlichen Zwiebeln, 2 Gelberüben und einigen Peterklieuwurzeln, fülle sie mit kaltem Wasser gehörig auf und lasse sie zwei Stunden langsam kochen, bis sie recht weich geworden sind; dann ziehe sie aus der Brühe auf eine Platte, lasse sie erkalten und schneibe die daran befindlichen kleinen Anochen davon; sodann hacke die bereits oben augegebenen Arauter, rühre sie mit einigen zerklopften Giern und behandle nun die Füße gerade so, wie bei der Gansleber angegeben, backe sie auch in derselben Zeit.

# 73. Kalbsfüße in Schmalz gebacken.

Es werden so viel Kalbssüße, als ersorderlich sind, auf eben die Weise behandelt, wie bereits oben beschrieben, nur mit dem Unterschiede, daß sie, wenn sie weich gesocht und wieder erkaltet sind, in der Hälfte durchgeschnitten und mit etwas Pfesser, Salz und Essig in ein Geschirr gethan und gut untereinander gemengt werden. Sodann wird solgender Teig dazu gemacht: 8 Kochlössel voll Weißenehl werden mit Weißbier zu einem halbdunnen Knöpfelenteig gut angerührt, dann etwas Salz und 2—3 Eslössel voll heißes Schmalz gut darunter gerührt, auch das Weiße von einem Ei zu Schnee geschlagen und ebenfalls darunter gemengt. Eine Viertelstunde vor dem Gebrauch werden die Kalbssußtücken mit einer Gabel in dem Teig umgewendet, in das heiße Schmalz gezlegt, die die Pfanne voll ist, und dann schön hellbraun ausgebacken.

# 74. Gebacene junge Sahnen auf Wiener Art.

Es werden so viel junge Hahnen, als man nöthig hat, geputt, gebrüht, ausgenommen, in schialliche Stücke geschnitten, eine halbe Stunde gesalzen stehen lassen und dann in Weißmehl gut umgewendet und angedrückt; sodann einzeln schnell in frisches Wasser und eben so schnell in fein geriebenes Weißbrod getaucht, barin umgewendet und gut angedrückt, hernach auf eine mit Reibbrod bestreute Platte oder einen Deckel gelegt. Eine Viertelstunde vor dem Essen werden sie rasch in heißem Schmalz schön hellbraun gebaden.

# 75. Gebactenes Lammfletich.

Schneibe vom Bug oder ben Rippen, welches zum Bacen bie besten Stude sind, in so viel verhältnismäßige Portionen, als erfordert werden, wasche sie gut aus, trodne sie wieder ab, thue Salz und etwas grob gestoßenen Pseffer dazu und lasse sie eine halbe Stunde ruhen; sodann versahre mit Mehl und geriedenem Brod, wie bei ben jungen Hahnen, und bade sie eben so.

# 76. Gebadene Ralbenierenschnitten.

Dazu nehme einen 3 Pfund ichweren Rierenbraten, brate ibn auf gewöhnliche Art und laffe ihn wieder gut verfalten; alsbann giebe bie braune Saut forgfältig bavon ab, foneibe bie Rieren und alles Aleifch herunter und hade ce mit einander recht fein. Run mache eine bide 3wiebel = Rahmsauce auf folgende Beife: Sade 10 - 12 3wiebeln recht fein, bampfe fie mit 1 Biertelpfund Butter eine Biertelftunde, rühre bann 3 Rochlöffel voll Beigmehl gut barunter und laffe es noch einige Minuten bamit bampfen, bann rubre 2 Trinfglafer voll beigen füßen Rahm bazu und laffe es wieber eine Biertelstunde bampfen; nun ruhre bas Gelbe von 6 Eiern sammt etwas Salz und Mustatnuß recht heiß unter einander, bann ruhre auch bas feingehadte Fleifch forgfältig barunter und laffe es gut verfalten. Best ichneibe von einem guten fatten Weißbrod fo viel feberfielbide Scheiben, ale erforbert werben, und fteche fie mit einem runden Anofteder von ber Große eines Rronenthalers aus, ftreiche bie Fleischmaffe zollbid auf jedes Brobftudden und febe barauf, bag alle recht fcon gleichgeformt finb. Ift bieß geschehen, bann wende fie in fein geriebenem Beigbrod forgfaltig um und brude baffelbe gut an; bann verflappere eine hinlängliche Anzahl Gier und tauche die Schnitten nach einander in biefelben, wende fie nochmals in bem Reibbrod um und brude es wieder aut an. Gine balbe Stunde vor bem Unrichten werben fie in beigem Schmalz schon braungelb ausgebaden.

# 77. Gebackenes Kalbshirn.

Dazu nehme so viele Kalbshirn, als erfordert werben, lege sie in warmes Wasser, damit sie von Blut und der darum besindlichen Haut leicht befreit werden können; ist dieß geschehen, dann lege sie in ein dazu schickliches Geschirr und gieße so viel Wasser
zu, daß es darüber geht, thue auch ein Trukglas voll guten

Digitized by Google

Gffig, ein Lorbeerblatt, einige in Scheiben geschnittene 3wiebeln. Gewürznägelein und gangen Pfeffer, eine Beterfilienwurzel, zwei Citronenscheiben, eine Ruß groß Butter und Salg bagu, laffe es langfam eine halbe Stunde fochen, schaume es gut ab und laffe es erkalten; bann giebe es beraus auf ein Tuch ober eine Serviette und laffe es aut abtrodnen. Alebann thue in ein fleineres Befdirr ein halb Gi groß Butter sammt 2 Rochlöffel voll Beigmehl und rofte es einige Minuten auf fcwachem Feuer, gieße einen Suppenlöffel voll mohl burchgeseihete hirnbruhe bagu, verrühre es gehörig und laffe es eine Biertelftunde gut verfochen; fobann rubre bas Gelbe von 4-6 Eiern recht heiß barunter, bis es zu einem biden Brei wird, und thue etwas Musfatnug baran. Run foneibe jebes hirn in zwei Theile, lege fie in die Sauce und laffe fie recht gut verfühlen; fobann lege fie einzeln, mit ber Sauce gut umftrichen, in fein geriebenes Weigbrod und brude es gut barum an. Ift bieß geschehen, so verklopfe eine hinlängliche Angahl Gier und wende die hirnftude barin ebenfalls gut um, tauche fie wieder in bas Reibbrod und drude baffelbe gut an; bann lege fie auf einen mit Reibbrod bestreuten Dedel ober eine Blatte und bade fie eine halbe Stunde vor bem Anrichten in heißem Schmalz ichon braungelb.

# 78. Riffolen von Gansleber.

Lachdem eine Gansleber in fingerdice Scheiben zerschnitten und mit Pfeffer und Salg bestreut ift, laffe fie auf einem flachen Gefchirr mit etwas Butter auf beiben Seiten braten und wieber erfalten; bann fcmeibe fie in fleine Burfel, thue in ein bagu paffendes Gefchirr ein Ei groß gute Butter, einen Eglöffel voll fein gehadte Schalottenzwiebeln, ein Lorbeerblatt und eine Sandvoll in fleine Burfel geschnittene Truffeln und laffe es einige Dinuten mit einander auf ichmacher Glut bampfen, bann gebe zwei Rochlöffel voll Beifimchl hingu und bampfe es auch eine Minute damit, rubre nun zwei Trinkglafer voll gute klare Kleischbrübe barunter und laffe es langfam eine Biertelftunde verfochen. ruhre bas Gelbe von 6 Giern fammt 2 feingehadten Sarbellen, etwas Sala, feinen Bfeffer und ben Saft einer halben Citrone forgfältig barunter und verruhre bann alles noch eine halbe Dinute auf bem Feuer, ohne bag es jedoch focht; bann ruhre bie Ganslebermurfel leicht barunter und laffe ce geborig erfalten. Run formire runde fingerlange Burfichen baraus und behandle fie mit

Reibbrod und Gern, wie oben bei Raifshirn angegeben, bade fie auch in berfelben Beit schon hellbraun.

# 79. Riffolen von Bratwurft.

Sechs Bratwürste werden, wenn sie in Butter gebraten und wieder gehörig erkaltet sind, von der haut befreit und in fleine Burfel geschnitten; dann wird eine ähnliche Sauce, wie die oben beschriedene, gemacht, jedoch mit dem Unterschied, daß seine Trüsselln dazu kommen, aber dafür ein halber Eplössel voll fein geshacte Betersilie und eitwas sein gehacte Sitronenschaale dazu genommen werden. Wenn die Sauce fertig ist, werden die Bratwurstwürsel sammt etwas grob gestoßenem Pfesser darunter gemengt, wenn es gehörig erkaltet ist, auf obige Art Würsichen daraus gesformt, diese mit Reibbrod und Ciern eben so behandelt und auf bieselbe Weise gebacken, wie bereits angegeben.

# 80. Riffolen von Brieglen.

Dazu nehme 3-4 Baar icone Ralbebrieblen, lege fie einebalbe Stunde in warmes Waffer, damit fie gehörig von Blut gereinigt werben, gieße bann faltes Baffer baran, laffe fie eine halbe Stunde fochen und in frischem Baffer gut erfalten; bernach thue in ein bagu ichidliches Geschirr 1 Biertelpfund Butter, eine Schnitte roben Schinken in Burfel geschnitten, einige in Scheiben geschnittene Zwiebeln . eine zerschnittene Beterfilienwurzel, ein Lorbeerblatt und einige Gemurznägelein und Pfefferförner, laffe alles etliche Minuten auf ichmacher Glut bampfen, gebe bie Ralbebried. len fammt 2 Suppenlöffel voll guter Fleischbrube bagu, laffe es augededt eine halbe Stunde langfam tochen und wieder gehörig Run ichneibe bie Briedlen in fleine Burfel und mache erfalten. folgende Sauce bazu: in ein bazu schidliches Gefchirr thue 1 halb Bierlelpfund Butter fammt einem Eglöffel voll fein gehadte Schalottenzwiebeln und Beterfilie, laffe es einige Minuten langfant bampfen, bann gebe 2 Sande voll gut geputte und in Burfel gefchnittene Champignons bagu und laffe fle ebenfalls eine Biertel. flunde bamit bampfen, ftreue 2 Rochlöffel voll Beigmehl barüber bampfe es noch einige Minuten, gieße von ber Bruhe, worin die Brieslen gefocht worden, mohl burchgeseihet baran und laffe es eine Biertelftunde langfam ju einer biden Sauce eintochen. Dann tubre bas Gelbe von 5-6 Eiern fammt bem Saft von einer Citrone nebft etwas Salg und Mustatnuß forgfältig barunter, und

verrihre alles noch einige Zeit auf bem Feuer, bamit bie Sauce recht bid wird, ohne jedoch in's Rochen zu kommen; nun rühre bie geschnittenen Brieslen barunter, und wenn sie gehörig erkaltet sind, bann forme, behandle und bade sie, wie bereits angegeben.

#### 81. Gebackene Sarbellen.

Dazu nehme 16 (auch mehr ober weniger) schone Genuefet Sarbellen, mafche fie recht fauber, theile fie forgfältig in ber Mitte von einander, befreie fie von ben Graten, ohne fie zu gerreißen, und lege biefe Salften neben einander auf ben Tifch ober ein flaches Gefchirr. Run nehme 1 Eploffel voll fein gehactte Beterfilie, 2 Eglöffel voll fein gehadte Schalottenzwiebeln, eben fo viel fein gehadte Rapern und ein gleiches Quantum fein gehadte Truffeln, bampfe bieg alles in 1 Biertelpfund Butter einige Minuten auf fdmachem Feuer, rubre fobann bas Gelbe von 5 Giern, ben Saft von einer Citrone, etwas Salz, feinen Bfeffer und geriebene Mustatnuß recht helf unter bie Rrauter; bann ftreiche alles auf bie ausgebreiteten Sarbellen, laffe es gut verfalten und rolle jebe einzelne Sardelle forgfältig und fcon auf. Dache nun folgenben Teig bagu: 3 ftarte Banbe voll Beigmehl werben mit Beigbier au einem dunnen Teig (wie ju gebadenen Aepfelfüchlein) gerührt, etwas Salz und 3 Efloffel voll beißes Schmalz gut barunter gemengt, bas Weiße von einem Gi ju Schnee geschlagen, auch bagu gerührt und bann ber Teig etwas warm geftellt. Gine Biertelftunde vor dem Anrichten wird jede ber aufgerollten Sarbellen mit der Gabel in bem Teig herumgewendet und bann in heißem Schmalz icon bochgelb ausgebaden.

#### 82. Gebadene Kalberippen à la reine.

Dazu nehme 11/2 Pfund Kalbsteisch ohne haut und Flechsen, schneibe es klein gewürfelt und hade es mit dem Schneidmesser zu einem recht feinen Teig, dann hade noch 1 Viertelpfund Rierensoder frisches Ochsenfett ohne Haut recht fein darunter, forme dars aus kleine singerlange Kalbstippchen und stede Fingergleich langs Beinchen hinein, welche von dem Kalbsbrustbein geschnitten worden, und gebe ihnen dadurch das Ansehen von kleinen Cotelettes, bestreue sie auf beiden Seiten mit feinem Pfesser und Salz und lasse sie eine Viertelstunde ruhen. Sodann thue in ein slaches Geschirt 1 Viertelpfund Butter, lasse sie auf bem Feuer zergehen und klar werden, lege die Cotelettes schön nebeneinander darauf,

laffe fie auf jeber Seite eine halbe Minute fcnell braten, febe aber barauf, baß fie auf feiner Seite Farbe nehmen, und laffe fie erfalten. Unterbeffen thue in ein Gefchirr zwei Banbe voll fein gehadte Zwiebeln und bampfe fie mit 1 Biertelpfund Butter eine Biertelftunde auf ichmacher Glut, alebann gebe einen Rochloffel voll Beigmehl bagu und laffe es auch einige Minuten bamit verbampfen, bann ruhre 2 Erinfglafer voll fugen Rahm barunter und laffe es noch eine Biertelftunde bamit vertochen; bernach rubre bas Gelbe von 4 Giern fammt etwas feinem Salz und Dusfatnuß recht heiß barunter, ftreiche alles über bie Cotelettes und laffe es gut verfühlen; bann bestreiche febe Cotelette von allen Seiten bamit und wende eins um's andere forgfältig in bem dazu geriebenen Beiebrod herum und drude bas Brod aut an; wende fie in ben bagu verflovften Giern und bann in bem Reibbrod nochmale einzeln fleißig herum und brude es wieder gut an; nun lege fie auf ein mit Reibbrod bestreutes Blech ober eine Blatte und eine Biertelftunde vor bem Anrichten bade fie in beigem Schmalz langfam foon hochgelb.

#### 83. Gebackene Ralbsbrieslen.

Dazu nehme so viel schöne große Kalbsbriedlen, als nöthig sind, und wenn sie eine halbe Stunde in warmem Wasser gelegen und gut ausgewässert sind, dann koche sie eine Viertelstunde in frischem Wasser, kuhle sie wieder gehörig in kaltem Wasser ab und schneide sie in singerdide Scheiben; dann nehme einen Eslössel voll sein gehackte Betersilie, eben so viel sein gehackte Schalottenzwiedeln und 1 oder 2 ganze Gier sammt etwas Salz und Pfesser, verstäppere alles wohl unter einander und wende die Kalbsbriedlen recht gut darin herum, sodann wende sie in fein geriebenem Beispbrod keißig um und brücke es gut an; nun werden sie auf ein slaches Geschirr in heiße Butter gelegt und auf beiben Seiten gelb gebacken.

# 84. Bebadene Minbegunge.

Dazu nehme eine frische Rindszunge, toche fie ab und laffe fie gehörig erkalten, schäle dann die weiße haut fanber herunter und schneide fie in fingerlange und zwei Fingergleich breite mög-licht dunne Blattchen oder Scheiben; dann lege fie auf ein flaches Blech neben einander und mache dieselben Arauter auf gleiche Art zurecht, wie oben bei den gebackenen Sardellen angegeben ift, nur

mit dem Unterschiede, daß keine Truffel und Kapern, dafür aber 3 Stud fein mit Butter gehadte Sardellen dazu genommen werben, bestreiche die Scheiben damit und rolle sie eben so auf, mache auch benselben Teig zum Baden, wie bort angegeben ist.

# 85. Riffolen von Krebsen und Fischen.

Dazu nehme 1-2 Pfund Bechte ober Rarpfen, befreie bas Aleifch von Saut und Graten, ichneibe ce in fleine Burfel und toche es einige Minuten in Salzwaffer ab, bann gieße es auf ein Sieb und laffe es gut abtrodnen; nun foche auch 50 Stud Suppenfrebse ab, mache die Schwänze beraus, schneide folche in Burfel und lege fie auch ju ben Fischen; von ben Schaalen aber wird eine gute Rrebebutter gemacht. Dann foche zwei Sanbe voll fcone junge Brodelerbfen in Salzwaffer weich und thue fie auch gu bem in Burfel Gefchnittenen. Alcbann bade 2 - 3 gang bunne Omeletichen ober Flatchen, und wenn fie erkaltet find, fo fcneibe fie ebenfalls flein gewürfelt und gebe fie ju bem Uebrigen. Best bringe in einem Gefchirr ein Gi groß Butter fammt 2 Rochlöffel voll Weißmehl auf schwaches Feuer und laffe es einige Dinuten bampfen, bann gieße 2-3 Erinfglafer voll Milch ober füßen Rahm bagu und laffe ce eine Biertelftunde gu einem biden Brei verfochen; fodann ruhre bas Gelbe von 6 Giern fammt ber Rrebsbutter, auch einer Baumnuß groß gestoßenen Buder, etwas Salz und geriebene Mustainuß recht heiß barunter; endlich ruhre auch die Rifdje, Krebsichmange, Brodelerbien und Alaichen recht gut barunter, vermenge alles gehörig und laffe es bann erfalten Bon biefer Maffe forme nun fingerlange und daumenbide Burftden, wende fle guerft in fein geriebenem Weißbrod berum und brude es gut an, bann in einigen verflopften gangen Giern unb wieder in Reibbrod und brude es abermals gut an, lege fie auf einen mit Reibbrod bestreuten Dedel und eine Biertelftunde vor bem Unrichten bade fie ichon hochgelb.

# 86. Schinkenriffolen.

Dazu nehme 1 Pfund guten magern Schinken, hade solchen recht fein, rühre 1 Viertelpfund Butter recht schaumig, bas Gehadte und nach und nach bas Gelbe von 3 Eiern nebst 1 ganzen darunter, ferner 1 Viertelschoppen guten dicken sauern Rahm nebst 1 Eplössel voll sein geschnittenem Schnittlauch, etwas Salz und sein gestoßenem Pfesser auch dazu. Run back 6—8 ganz dunne

Omelette ober Flatchen, breite fie auf einem Tischtuch neben einander aus, bestreiche sie Mefferruden bid mit der gut verrührten Schinkenmasse, rolle dann die Flatchen einzeln so gut als möglich auf und schneide die beiden Enden ein weuig ab; schneide hernach singerlange Stüdchen aus seder Rolle, drude oben und unten Reibbrod gut an, tauche sie hierauf in zerklopste Gier, wende sie nochmals in Reibbrod um und drude es gut an; dann lege sie auf einen mit Reibbrod bestreuten Dedel und bade sie in Schmalz schön braungelb.

#### 87. Verlorne Gier.

Stelle eine hinlänglich große Pfanne oder Cafferole, zu brei Biertheilen mit Wasser angefüllt, auf's Feuer, gieße ein halbes Trinkglas voll Essig und etwas Salz dazu, und wenn das Wasser kocht, dann klopfe 3 Eier auf, halte solche ganz dicht über das Wasser, lasse sie hineingleiten und an der Seite des Feuers drei Minuten etwas langsam kochen, nehme sie dann mit dem Schaum-lössel vorsichtig beraus und lege sie in kaltes Wasser; auf diese Weise fahre fort, die der ganze Eierbedarf so zubereitet ist. Run nehme ein Ei nach dem andern behutsam aus dem Wasser auf die Hand und schneide die daran hängenden Fesen sorgfältig ab, so daß das Ei eine schöne runde Form erdält. (Hiebei muß man sich besonders hüten, daß man mit dem Wesser dem im Ei enthaltenen Gelben nicht zu nahe kommt, sonst läuft es heraus, da diese Eier wie weichzesottene sind.) Hernach lege sie wieder in frisches Wasser, bis sie zu etwas verwendet werden sollen.

# 88. Fünf-Minuten-Gier.

Dazu nehme nach Bedarf frische ausgesuchte Gier, lege sie auf ein - ober zweimal auf einem großen Schaumlöffel in recht-tochendes Wasser, welches eine Hand hoch über die Gier gehen muß, und lasse sie nach der Uhr 5 Minuten kochen; dann ziehe sie heraus und lege sie soglich in kaltes Wasser, nehme eins nach dem andern wieder aus demselben, zerschlage mit dem Messer rücken ganz sachte die Schaale ringsberum und löse sie behutsam ab, damit das Ei schön ganz bleibt. Dann lege sie wieder in reines kaltes Wasser und gebrauche sie in allen vorkommenden Fällen.

# Gemuse.

#### 89. Grune Bohnen mit Kalberippen.

Schneibe so viel junge grune Bohnen, als zu einem Gemisse erfordert werden, wenn sie gut gepust und gewaschen sind, der Länge nach und auch in der Mitte durch, bringe sie in ein dazu schies Geschirr, thue (je nach der Menge der Bohnen) 1 oder 2 Suppenlöffel voll Wasser, 1 Biertelpfund Butter, 2 Eplössel voll sein gehacte Petersilie, etwas Salz und 3 Eplössel voll gestoßenen Juder dazu, decke sie zu und lasse sie gut durchsochen, die das Wasser eingesocht und die Bohnen recht weich geworden sind; sodann menge ein Ei groß Butter mit 2 Kochlössel voll Weismehl recht gut unter einander und vertheile es unter die Bohnen, gebe noch 1 Eplössel voll sein gehacte Petersilie dazu, schüttle sie recht gut untereinander und lasse sie noch einige Minuten laussam auf schwachem Feuer dämpsen, gebe aber Acht, daß sie nicht anhängen. Dann richte sie auf eine Platte du und lege Kalbörippen (s. Kalbörippen) darum; ce können auch frische Häringe dazu gegeben werden,

# 90. Grune Bohnen in Rahmsauce mit gespickten Brieflen.

So viel grüne Bohnen, als man nöthig hat, werden, weum sie geputt und gewaschen sind, der Länge nach sein geschnizelt, in kochendem Salzwasser weich gekocht, dann mit frischem Wasser abgefühlt, dieses wieder abgegossen und die Bohnen gehörig abgetrocknet; alsdann werden sie in ein dazu schickliches Geschirr gethan, 1 Viertelpfund gute Butter, etwas Salz und gestoßenen Pfesser dazu und damit schnell einige Minuten auf dem Feuer gedämpft, auch öfter gut unter einander geschüttelt. Dann wirdein starker Suppenlössel voll gute Rahmsauce (f. Rahmsauce) dazu gethan und die Bohnen damit noch einige Minuten eingekocht; hernach werden sie auf eine Platte. gerichtet und mit gespielten Briedlen garnirt,

# 91. Grune Bohnen mit Giern legirt.

So viel grune Bohnen, ale man für eine Platte nathig hat, werden gepust, geschnitten, in kochendem Salzwasser weich gesocht, in frischem Wasser abgekühlt und wieder gut abgetrocknet; bann wird in einem bazu passenden Geschirr 1 Biertelpfund Butter, 1

Esiöffel voll sein gehacte Petersilie und eben so viel sein gehacte Zwiebeln einige Minuten gedämpft, bann 2 Kasselössel voll Beise mehl bazu gethan und bamit verrührt; alsbann werden 1 bis 2 Glaser voll gute Fleischbeiche sammt etwas Satz und grob gestossenem Pfesser gut barunter gerührt, und wenn die Sauce kocht, werden die wohl abgetrockneten Bohnen barunter gethan und bawiit einige Winuten gut durchgesocht. Bei dem Aurichten wird bas Gelbe von 3 Eiern mit dem Sast einer Citrone recht heiß barunter gerührt, dieselben wohl durch einander geschüttelt, auf eine Platte gerichtet und gebackene Kalbsbrießlen darum gelegt.

# 92. Grüne Bohnen au beimre poir.

Rachem die Bohnen gut geputt und geschnitten sind, werben sie in kochendem Salzwasser weich gekocht, sogleich gut abgegossen, heiß auf eine Blatte geschüttet und mit etwas fein gehackter Betersilie und grob gestoßenem Pfesser bestreuet; sodann wird ein Viertelpsund Butter wie zum Schmelzen heiß gemacht, die Hälfte davon über die Bohnen gegossen, in die andere Hälfte aber wird ein halbes Trinkglas Essig sammt etwas Salz und gestoßenem Pfesser gethan, damit aufgekocht und dieß auch zu den Bohnen gegossen.

# 93. Grüne Bohnen auf englische Art.

Diese werden auf die nämliche Weise, wie oben angegeben, zubereitet, nur mit dem Unterschied, daß, wenn sie recht heiß auf die Platte gerichtet find, fie mit etwas Salz und grob gestoßenem Pfesser bestreut werden, dann wird 1 Biertelpfund gute frische Butter in kleine Studchen geschnitten und auf den Bohnen herum gelegt.

# 94. Grüner Bohnenfalat.

So viel Bohnen, als man zu einem Salat nöthig hat, werben, nachdem sie geputt, geschnitten, gewaschen, in kochendem Wasser weich gekocht, in kaltem Wasser abgekühlt und wieder abgetrocknet sind, in eine irdene Schussel gethan, eine Hand voll sein gehacte Beterfilie, eben so viel sein gehacte Schalvtenzwieseln, ein balber Zinken sein gehacter Ausblauch, etwas sein geschuttenes Dill sober Fenchelkraut, eine Messerspie voll Pfesser und das gehörige Salz hinzugesigt; sobann das gehörige gate

Del und etwas guter Effig baran gegoffen und alles recht fleißig untereinander gemengt.

# 95. Grune Bohnen mit Kräutern und Säring gefchmälzt.

Rachdem so viel Bohnen, als man zu einer Platte nöthig hat, wohl gevust, geschnitten, in kochendem Salzwasser gut weich gekocht, wieder abgegossen und recht heiß auf die Platte gerichtet sind, wird ein Eslössel voll feingehackte Beterfilie sammt etwas feinem Pfesser darüber gestreut; alsdann wird ein Eslössel voll fein gehackter Zwiedeln mit 1 Viertelpsund Butter heiß gedämpst, ein sauber gepuster und sorgfältig von den Gräten befreiter Häring in kleine Bürsel geschnitten, zu den Zwiedeln gethan, eine Minute damit gedämpst und dann alles recht heiß über die Bohnen gegossen.

# 96. Junge Gelberüben in Butter gebampft.

Eine hinlängliche Anzahl junger Gelberüben werben, weun sie gehörig gepunt sind, je nach ihrer Größe in zwei oder mehre Theile geschnitten, dann in einem dazu passenden Geschirr mit 1 Biertelpsund frischer Butter nebst etwas sein gehacter Petersilie, Salz, Mussatnuß und 3 Eplösseln voll gestoßenem Zucker langsam auf schwachem Feuer gedämpst, bis sie weich sind; sodann wird ein Kochlössel voll Weißmehl darunter gestreut, etwas gute Fleischbrühe dazu gegossen, und wenn diese noch etwas eingesocht hat, sind die Rüben sertig.

# 97. Belberüben mit Brodelerbfen.

Dazu nehme große Gelberüben ober Carotten, schneibe sie in stark Fingergleich lange und Rleinfinger bide Stücken, an benen noch ringsherum die Eden abgeschnitten werden, damit sie eine schöne runde Gestalt erhalten. Sind auf diese Art 5—6 Hände voll zubereitet, dann koche sie in Salzwasser weich und, wenn ste abgegossen sind, so thue sie sammt einem Ei groß Butter, etwas Salz, Muskatnuß und 3 Eslösseln voll gestoßenem Zuder in ein bazu passendes Geschirr und lasse sie einige Minuten auf schwachem Veuer dämpfen; dann gebe auch 5—6 Hände voll in Wasserweich gekochte Brodelerbsen darunter und dämpse sie auch einige Minuten damit; nun gieße einen Suppenlössel voll weiße Sauce (s. weiße Sauce) oder eben so viel Buttersauce dazu und lasse sie noch eine halbe Stunde damit verkochen, dann sind sie gut.

Man kann auch, nachdem die Gelberüben in gleicher Sestalt auf obige Art behandelt und gut gedämpft sind, austatt der Brokkelerbsen ganz bunne Spargeln, in Fingergleich lange Stückhen geschnitten, in Salzwasser halbweich gekocht und gut abgetrocknet, dazu geben; dann wird ein Suppenlössel voll weiße Buttersauce daran gethan und eine Biertelstunde damit langsam gekocht, das Gelbe von 2 Giern ganz leicht darunter gerührt, das Ganze auf eine Platte gerichtet und mit gebackenen Kalberippen garnirt.

#### 98. Braune Gelberüben.

Dazu nehme fo viel große Gelberüben ober Carotten, ale zu einem Gericht nothig find, foneibe fie in zwei gingergleich lange Studden, welche ber gange nach mitten burch gesvalten und bie rauben Theile wie abgebreht bavon geschnitten werben, und wenn alle fo zubereitet find, toche fie in Salzwaffer gut weich. Alsbann thue in ein bagu fchidliches Gefchirr ein halb Gi groß Buder mit einem halben Glas Baffer und laffe es gang einfochen, ruhre mit bem Rochlöffel barin, bis ber Buder fcmelgt und eine hellbraune Farbe erhalten hat; bann thue ein Gi großes Stud Butter und bie Belberüben, wenn fie gehörig weich und abgegoffen find, bagu und banmfe fie noch einige Minuten bamit, bernach bestreue fie mit einem Rochlöffel voll Beigmehl und fcuttle fie gut untereinander; nun gebe noch 2 - 3 Trinfglafer voll gute Fleischbrühe fammt etwas Salz und einer Rug groß Buder bagu und laffe fie eine halbe Stunde langfam tochen, fo find fie fertig. fie jum Rindfleisch ober zu einem gedampften Sammeleichlagel geben.

# 99. Brockelerbsen mit Krebsbutter.

Dazu nehme so viel junge Brodelerbsen, als zu einer Platte nöthig sind, und wenn sie gut gereinigt und ausgewaschen sind, so nehme 1 Biertelpfund Butter sammt etwas Wasser und verknete die Butter recht gut mit den Erbsen, gieße das Wasser dann ab und wieder so viel frisches daran, daß es etwas über die Erbsen geht, thue auch einen kleinen zusammengebundenen Büschel Beterssilie sammt etwas Salz, Muskatnuß und ein halbes Gi groß Zuder dazu; dann lasse sie kochen, dis sie weich sind und nur wenig Wasser mehr dabei zu sehen ist; nun verknete ein halbes Gi groß Butter recht gut mit einem Kochlössel voll Mehl und menge es nuter die Erbsen, schüttle sie gut untercinander und, wenn sie zu

diet fenn follten, gieße etwas heißes Waffer nach und laffe fle noch

einige Minuten langfam bampfen.

Unterbeffen bereite von 25 — 30 Stud schönen Arebsen die Aredsbutter, pupe die Schwänze gehörig und lege fie in dieselbe, bazu auch einige schön ausgebrochene ganze Arebsschaalen, welche mit leichtem Wedfüllsel gefüllt und in einem Ofen ober geeigneten Geschitr gebraten worden; dann richte die Erbsen recht heiß auf eine Platte, die Arebsschwänze sammt der Butter oben darüber und lege die gefüllten Arebse ringsherum.

## 100. Brodelerbsen auf englische Art.

So viel Erbsen, als man zu einer Platte nothig hat, werden 3 Biertelstunden vor dem Anrichten in eine starke Portion gut ge-falzenes kochendes Wasser gethan, darin weich gekocht, ganz troken abgegossen und recht heiß auf die Platte angerichtet, sodann 1 Biertelpfund sehr gute frische Butter in kleine Stücken geschnitten, auf den Erbsen herung gelegt und diese aufgetragen.

#### 101. Brodelerbsen auf frangöfische Art.

Wenn eine hinreichende Bortion junge Brodelerbfen gut gereinigt und mit 1 Biertelpfund frifder Butter und etwas Baffer mit ber Sand gehörig untereinander gemengt find, fo gieße bas Baffer wieber forgfültig ab, thue fie fammt einem Eploffel voll fein gehadter Beterfilie, etwas grob gestoßenem Afeffer, Salz und einem halb Gi großen Stud Buder in ein bazu paffenbes Gefchirt, ftelle fie auf schwaches Feuer und laffe fle einige Minuten bamepfen; bann gieße fo viel tochenbes Baffer gu, bag es ftart finger-Did über die Erbsen geht, laffe fie bann fochen, bie fie gehörig weich find und das Baffer beinahe eingefocht ift. In dem Augenblid, wo fie angerichtet werben follen, menge ein Gi groß Butter mit einem halben Rochlöffel voll Dehl gut barunter und fcuttle fie gehörig untereinander, ohne fie jedoch wieder in's Rochen tommen gu laffen, bann richte fie recht heiß auf eine Blatte und gebe in beliebige Form gefchnittene und mit Butter gelb ansgebackene Wedfchnitten, welche oben mit fein gestoßenem Buder bestreuet und in bem heißen Dfen ober mit einer heißen eisernen Schaufel glaftet worden, dazu.

102. Grüne Erbfen auf italienische Art. Wenn ein hinlängliches Quantum Brodelerbsen gut gereis

tion .

nigt, ausgewaschen und abgetrocket ift, bann thue in ein bazu paffendes Geschirr einen Eplossel voll sein gehacte Zwiebeln, eben so viel sein gehacte Peterstie, einen halben Kaffeelössel voll sein gehacten Thymian und ein Trinkglas voll feines Provenceröl bazu und lasse alles einige Minuten miteinander dämpseu; dann gebe die Erbsen sammt etwas Salz und gestoßenem Pfesser dazu und lasse wieder einige Minuten dämpsen, gieße dann zwei Suppenlössel voll heißes Wasser zu und lasse es ganz einkochen, die Erbsen weich sind. Run bestreue sie mit einem Kochlössel voll Mehl, schüttle sie gut untereinander, lasse sie noch einige Minuten dämpsen, richte sie auf eine Platte und lege in Schmalz gelb ausgebackene Wecksschuitten darum.

#### 103. Spargeln mit beutscher Butterfauce.

Nachbem so viel Spargeln, als zu einem Gericht nöthig sind, gut von den Rebendlättchen und der haut gereinigt und sortenweis in gleiche Buschel gebunden sind, so lege sie eine halbe Stunde vor dem Anrichten in ein hinlänglich großes Geschirr mit gut gesalzenem kochendem Wasser angefüllt, und lasse sie so lange kochen, die sie sich noch gut greisen lassen, aber gehörig weich sind; dann stelle sie vom Feuer zuruck und gieße einige Suppenlössel voll kaltes Wasser hinzu, damit sie nicht verweichen und die grüne Farbe verslieren. In es Zeit zum Anrichten, dann ziehe sie auf ein reines Tuch, damit sie gut abtrocknen; dann richte sie in eine Reihe aufgehäuft schön egal auf die Platte und sehe darauf, daß sie recht heiß ausgetragen werden.

Folgende Sauce wird aparte in einem Saucengeschirr dazu gegeben: Rehme 1 Viertelpfund gute süße Butter sammt 2 Roch-löffel voll Weißmehl, etwas geriebene Muskatnuß und 1 Eplöffel voll Csig, verknete es mit dem Kochlössel recht gut, rühre von dem Spargelwasser 2—3 Trinkgläser voll dazu und rühre es langsam auf dem Feuer, bis es kocht, lasse es an dex Seite des Feuers eine Viertelstunde kochen, verrühre dann das Gelbe von 3 Eiern mit 3 Eplössel voll sauerem Rahm und rühre es unter die Sauce, die jedoch nicht mehr kochen darf.

## 104. Spargelerbfen.

Dazu nehme eine hinreichenbe Menge nicht gar zu bider Spargeln, und wenn fie, wie oben angegeben, gut gereinigt find, bann schneibe fie, so weit fie nicht gabe find, in erbfengroße Studden, fiebe

sie in kochendem Salzwasser 8 Minuten lang gut ab und lasse sie in kaltem Wasser wieder abkühlen. Sine halbe Stunde vor dem Anrichten gieße das kalte Wasser wieder davon, thue sie nebst 1 Biertelpfund guter frischer Butter, etwas grob gestoßenem Pfesser, Salz und Muskatnuß in ein dazu passendes Geschirr und lasse es einige Winuten auf dem Feuer langsam dämpsen; dann bestreue es mit zwei Kochlössel voll Weißmehl und rüttle es gut durcheinsander, gieße drei Trinkgläser voll Fleischbrühe oder Wasser sammt einem Kasselössel voll gestoßenem Zuder dazu und lasse es einige Minuten schnell durchsochen; sodann verrühre das Gelbe von 3-Ciern mit 2 Estössel voll sauerem Rahm und rühre es sorgfältig darunter (es darf jedoch nicht mehr kochen); dann richte es auf die Platte und lege schöne, gleichgeformte und in Schmalz gelb ausgebackene Weckschnitten darum.

### 105. Spargeln mit jungen Gelberüben.

Dazu schneibe ohngefahr einen Suppenteller voll schone Spargeln in Fingergleich lange Studchen, foche fie eine Biertelftunbe in Salzwaffer, gieße bas Waffer wieber ab und ichutte faltes barüber. Rehme alsbann eben fo viel junge Gelberüben, fcneibe fie auf gleiche Weise wie die Spargeln, brebe die außere raube Saut bavon und fcneibe bie bideren in ber Mitte burch. 3ft auf Diefe Urt ein Suppenteller voll geschnitten, bann thue fie in ein bagu paffendes Gefchirr, 1 Biertelpfund Butter, eine 3wiebel, ein fleines Bufchel grune Peterfilie, Salg, Mustatnug und einen Eglöffel voll gestoßenen Buder bagu, sete fie zugededt auf schwache Glut, laffe fie dampfen und gieße von Beit ju Beit einige Eglöffel voll gute Fleischbrübe bingu, bis fie gehörig weich geworben; bann nehme bie 3wiebel und bas Beterfilienbouquet wieder bavon, beftreue die Gelberüben mit einem Rochlöffel voll Dehl und fcuttle fle wohl untereinander, gieße 2-3 Trinkglafer voll Rleischbrühe baran und laffe fie einige Minuten fcnell burchkochen. Saben bie Ruben nun eine fcone und leichte Sauce erhalten, bann gieße bas Waffer forgfältig von ben Spargeln, laffe fie gut abtrodnen, thue fie ju ben Gelberüben und ruttle fie mohl untereinander. Benn fie mit den Gelberüben noch einmal aufgefocht haben, bann richte fie recht heiß auf eine Platte und belege fie ringeherum mit gebratenen Ralberippen.

#### 106. Macédoine mit Rahngauce.

Dagn werben alle Sorten feine Gemuße auf folgenbe Beife gubereitet : eine gute Sand voll junge Belberuben werden Fingeraleich lang geschnitten und bie raube Saut ein wenig bavon abgebreht, eben fo viel Kingergleich lange und fingerbid ausgeftochene Beigerüben, gleiche Bortionen fleine Zwiebeln und grune Erbfen, eben fo viel Spargeln, auch in Kingergleich lange Studchen gefcmitten, bann eine Sand voll weiße Bohnen und eben fo viel grune Bohnen in Studden von obiger Große geschuitten, 4-6 Artischockenköpfe, ein Stock Blumenkohl, welcher in nufgroße Studden gefchnitten wirb, und zwei Rufummern, auf gleiche Art geschnitten. Jedes biefer Gemuse wird befonders in Salzwaffer mit ewas Butter weich gefocht, in faltem Baffer abgefühlt, basfelbe wieder abgegoffen und bas Gemus auf ein reines Inch jum Abtrodnen gelegt. Run thue ein halbes Bfund gute fuße Butter in ein bagu paffenbes Gefchirr und laffe folche auf bem Feuer gergeben, alle obengenannten Gemufe fammt Salg, Dusfatnug, etwas geftogenen Pfeffer und einen Eglöffel voll gestogenen Buder bagu und laffe es angebedt auf fcwacher Glut eine Bierlelftunbe bampfen; fodann mache eine gute Rahmfauce (f. Rahmfauce), Die aber nicht zu bid, fonbern wie bide Butterfauce fenn muß, und giege zwei Suppenloffel voll bavon zu bem Gemufe, laffe es noch einige Minuten recht beiß bampfen, und wenn es gehörig gefalzen ift, bann richte es auf eine tiefe Blatte und gebe gebadene Cotelettes à la reine baju (f. Cotelettes à la reine bei ben Gemusgarnituren).

## 107. Hospodgemuse auf bohmische Art.

Dazu nehme brei Hände voll mit einem Ausstecher singerbick und zwei Fingergleich lang ausgestochene junge Kohlrabi, eben so viel auf gleiche Art ausgestochene Beißerüben, eine gleiche Bortion in berselben Länge und Dicke abgedrehte Gelberüben, ferner vier große Selleriewurzeln, in schöne Schnize von obiger Größe geschnitten; sodann koche jedes einzeln etliche Minuten in Salzwasser (die Rohlrabi aber werden bis zum Greisen weich gekocht) und lasse es in kaltem Basser abkühlen. Indessen schneide 1 Biertelspfund rohen Schinken und 1 Pfund Kalbsleisch in kleine Bürfel, einige Zwiebeln, Beterstliens und Selleriewurzeln in Scheiben, thue dieß sammt 1 Viertelsfund Butter, einigen Gewürznägelein

und Pfeffertornern in ein paffenbes Gefdirt, fielle es auf fcmache Glut und laffe es bampfen, bis alles eine hochgelbe Farbe erhalten hat; bann gieße 3 Suppenlöffel voll gute Fleischbruhe bingu, laffe es anderthalb Stunden langfam fochen und gieße es bann burch ein Sieb ober eine Serviette. Mun gieße das Baffer von ben Gemusen und laffe fie gut abtrodnen, thue fie bann gufammen in ein dazu paffendes Gefchirr und gieße bie burchgeseihete gute Brube barüber, etwas Salz und Mustatnuß bagu, fchneibe ein vaffendes rundes Bapier barauf, belege es mit einigen bunn geschnittenen Speckbatten, bede ben Dedel barauf und laffe es auf ber Glut eine halbe Stunde tochen, trage aber Gorge, bag feines ber Gemufe verloche, fonbern alle fcon gang bleiben. Bernach schutte bas Gemufe auf ein Sieb ober einen Seiher und laffe die Brube geborig ablaufen, nehme bann bas auf berfelben befindliche Kett fauber ab und toche fie bis zu einem Trinkglas voll ein, gieße nun 2 Suppenlöffel voll Coulis (f. Coulis) bingu und laffe fie einige Minuten miteinander tochen, fiehe aber au. bağ bie Sauce weber ju bunn noch ju bid wirb, thue bann bas Gemuse wieder bagu und ruttle es ein wenig untereinander.

Bereite nun noch Folgendes dazu: sechs schöne sette Hammelsschwänze schneide in zwei Fingergleich lange Studchen, reibe sie gehörig trocken ab, thue sie in ein passendes Geschirr, einige ganze Zwiebeln, einige Gelberüben, etwas Thymian, einen Knoblauchzinken, etwas Salz und einige Pfesserver dazu, gieße einige Suppenlössel voll Wasser darüber und lasse es kochen und gut verschäumen; dann lege etliche Speckbatten darüber, ein rund geschnittenes Papier darauf, dece es zu und lasse es britthalb Stunden langsam kochen, die die Schwanzstückhen hinlänglich weich geworden sind. Ziehe sie alsdann heraus, menge sie unter das Gemüse nebst noch zwei Händen voll kleinen Iwiebeln, welche in Butter gut gedämpst worden, aber dennoch ganz sehn mussen, stelle es recht heiß auf glühende Asche die zum Anrichten und gebe es dann auf eine tiese Blatte.

## 108. Chartreuse ober Karthausergemus.

Dazu schneibe vier feste Wirfingköpfe in Viertel und koche fie in Salzwasser weich, kuble sie wieder ab, brude fie gut aus und thue sie in ein bazu passendes Geschirr, bessen Boben mit Speckbatten belegt ist; bann füge hinzu 4 gereinigte ganze Sellerie-wurzeln, 8 große und etwas rund abgebreite Gelberüben, 3 in

ber Mitte hurchgeschmittene Beigerüben, 1 Biertelpfund roben Schinfen in einige Theile geschnitten, etwas Salg und geftobenen Pfeffer; bann belege alles mit bunn geschnittenen Spechatten. ein rund geschnittenes Bapier barauf, fulle es mit fetter Reifche brube so weit auf, bag sie Fingergleich hoch barüber geht und laffe es zugebedt zwei Stunden langfam fochen. Bu gleicher Beit wirb eine gabme Ente in einem besonderen Geschirr mit etwas Butter. einigen gangen 3wiebeln und Gelberüben und etwas Sala langfam auf fcwacher Glut gedampft, bis fie gut und von allen Seiten gelb gebraten ift. Wenn fie wieder ertaltet ift, wird bas Uebrige, worin die Ente gebraten worden, mit einem Suppenlöffel voll Brube aufgefocht, burch ein Sieb gegoffen und auch ju bem Gemuse gegeben; ift bann alles aut und weich gefocht, so nehme ein baju geeignetes bobes Gefchirr ober eine Korm, belege ben Rand bes Bobens mit ben Gelbenruben, Beigenruben und bem Gelleric, welche vorher mit einem ftarf baumenbiden Ausstecher ausgestochen und in thalerbide Blattden gefcnitten worden, zerlege nun bie Ente in gleiche schone Studden und lege folche innerbalb jenes Randes auf ben Boben, barauf eine Lage Wirfing, welcher porber auf einem reinen Tuche etwas abgetrodnet worben, und fahre fo fort. bis bie Form von ben Gemufen lagenweise gefüllt und geborig eingebrudt ift; bann fepe fie in ein mit fochenbem Baffer angefulltes Befag, boch fo, bag fein Baffer in die Form eindringen fann, und ftelle bieg auf leichte Glut, bamit bas Bemus bis gum Anrichten recht durch und burch heiß bleibt. Run gieße alle Brube, melde von bem Gemufe übrig blieb, burch ein Sieb und toche fie, nachbem bas barauf befindliche Fett weggenommen ift, gang bid ein, gieße etwas Coulis ober braune Souce und etwas Butterfauce bagu, laffe es bamit auffochen, nehme bann bie Form mit bem Gemufe aus bem Baffer, fturge es auf eine bagu fchidliche Blatte und laffe ce ein wenig ruben; alebann hebe bie form bavon ab und gieße bie Sauce recht heiß barüber.

## 109. Blumenfohl.

Drei bis vier Stode schöner fester Blumentohl, ober so viel, als man zu einer Blatte nothig hat, wird, nachdem er gut geput und gewaschen ist, in einem großen Geschirr mit kochendem Salzwaffer eine halbe Stunde (im Frühjahr aber nur eine Biertelstunde) gekocht, dann vom Feuer weggesett, ein kleines Studden Butter dazu gethan und zugedeckt, bis man ihn gebraucht.

Run wird folgende Sauce dazu gemacht: thue in ein kleines Geschirr ein Ei groß Butter, einen Rochlöffel voll Beißmehl, einen Eplöffel voll Effig und Muskatnuß, knete es mit dem Rochlöffel recht gut untereinander, gieße 2 Trinkgläfer voll von dem Blusmenkohlwasser dazu und rühre die Sauce auf dem Feuer, die sie kocht; dann lasse sie an der Seite des Feuers noch eine Biertelskunde kochen, verrühre das Gelbe von 3 Giern mit eben so viel sauerem Rahm und rühre es sorgfältig unter die Sauce; ziehe unterdessen den Blumenkohl aus dem Wasser auf ein reines Tuch, damit er gehörig abtrochnet, richte ihn in schöner Ordnung auf eine Blatte und gieße die Sauce recht heiß darüber.

## 110. Blumentohl im Ofen gebacken.

Der Blumensohl wird auf die oben angegebene Art behandelt, bis er weich geworden, dann gut abgetrodnet und auf die Blatte gerichtet; auch dieselbe Sauce wird dazu bereitet, nur daß einige Eiergeld mehr darunter gerührt werden, damit sie etwas dicker wird. Sodann gebe auch 3 Hände voll Parmesankas und etwas grob gestoßenen Pfesser dazu, rühre sie wohl untereinander und gieße sie kalt über den Blumenkohl. Nun vermenge eine Hand voll geriebenes Weißbrod mit zwei Händen voll geriebenem Parmesankas sammt etwas gestoßenem Pfesser und streue es, darkber; dann lege mehrere keine Stückhen Butter oben darauf und stelle ihn auf einem Blech, welches daumendick mit Salz bestreuet ist, damit die Blatte nicht zerspringt, in einen heißen Ofen, die er hellbranne Karbe genommen hat, dann ist er gut.

## 111. Blumenfohl mit Sauce ravigote.

Benn ber Blumenkohl auf oben angegebene Art gut geput, gewaschen, weich gekocht und wieder gehörig erkaltet ist, dann ziehe ihn auf ein Tuch, damit er gut abtrodnet; alsbann richte ihn auf eine tiefe Blatte ober eine Salatschüffel und gebe eine Ravigotensauce (s. Sauce ravigote) darüber.

## 112. Blumenfohl in Schmalz gebacken.

So viel Blumenkohl, als zu einem Gericht nöthig ift, wird, wenn er geput, gewaschen, in mittelgroße Stude geschnitten und in Salzwaffer noch nicht ganz weich gesocht ift, auf ein Tuch gezogen, damit er gut abtrodnen und verkühlen kann. Unterdeffen thue in eine Schaffel etwas Essig, Salz und grobgekoßenen Pfes-

fer, rühre es gut untereinander, thue den erkalteten Blumenkohl dazu und laffe ihn eine Biertelftunde darin liegen. Rühre indessen 4 starke hande voll Weißmehl mit 3 Trinkgläsern voll Weißbier zu einem halbdiden Teig, rühre 3 Eßlöffel voll heißes Schmalz sammt etwas Salz und ein zu Schnee geschlagenes Eiweiß gut darunter und lasse den Teig bei gelinder Wärme eine halbe Stunde stehen. Eine Viertelstunde vor dem Anrichten thue den abgetrockneten Blumenkohl in den Teig und wende ihn darin gut herum; dann backe ihn in heißem Schmalz schön hellbrann und lege ihn auf eine Blatte.

#### 113. Rohlrabi mit hammelscotelettes.

Rehme fo viel jungen Rohlrabi, als für eine Blatte hinreicht. schneibe jeden je nach ber Große in 6-8 Schnipe und an diesen bie Eden hinweg, bamit fie gleiche Große und ein fcones Meußere erhalten; fodann laffe fie in Salgwaffer geborig weich tochen, in frischem Waffer wieber abfahlen und gut abtrodnen. Best thue in ein Gefchirr 1 Biertelpfund gute Butter nebft einigen fleinen Amiebeln, ein Studden roben Schinfen und eben fo viel Ralbfleisch, beibes in Burfel geschnitten, ein fleines Bouquet grune Beterfilie, ein Lorbeerblatt und einige Pfeffertorner, bampfe alles miteinander eine Biertelftunde auf ichwacher Glut, rubre fobann 3 Rochlöffel voll Weißmehl gut barunter, gieße nach und nach 3 Suppenlöffel voll guter Fleifdbruhe baran und ruhre es auf bem Reuer, bis es focht; bann laffe es auf fcwachem Feuer 3 Biertelftunden langfam tochen und gieße es hernach burch ein Sieb über ben wohl abgetrodneten Rohlrabi, gebe ein Studchen frifche Butter, etwas Salg und Dusfatnuß hingu, laffe alles eine Biertelftunde ichnell burchtochen, thue einen Raffeelöffel voll feingehadte Beterfilie baran, richte fie bann recht heiß auf die Blatte und lege fcon gefvidte hammelecotelettes barum (f. hammelecotelettes).

## 114. Gefüllter Rohlrabi.

Dazu nehme 18 Stud mittelgroßen Kohlrabi, welche aber nicht holzig sehn durfen, schäle solche, lasse aber die grüne Kronz ober das herz mit den ganz kurzen Blättern daran, welches zum Deckel abgeschnitten wird, steche sie mit einem Ausstecher von der Weite eines Kronenthalers aus und bohre sie mit einem blechernen Eplössel gehörig aus, damit man sie füllen kann. Ift dieß gesschehen, dann koche sie sammt den Deckeln in Salzwasser weich,

Digitized by Google

laffe fie in frischem Baffer gehörig verfühlen und lege fie hernach umgefturgt auf ein reines Tuch, bamit fie gut abtrodnen. Unterbeffen hade 1 Bfund Ralbfleifch mit 1 Biertelpfund Rieren- ober Dafenfett ohne haut miteinander recht fein wie Teig, ftoge es einige Minuten forgfältig im Morfer, gebe einen in BBaffer eingeweichten und wieber gut ausgebrudten Rreuzerwed bagu und Rope ihn einige Minuten mit bem Fleisch; sobann thue bas Gelbe von 4 Giern fammt etwas Salg und Dusfatnuß bingu, ftoge es wieder etliche Minuten ju einem feinen Teig, nehme es hernach aus bem Mörfer und fulle ben Robirabi voll bamit. Run lege ibn in ein bagu paffenbes Gefchirr nebeneinander, 1 Biertelpfund Butter nebft etwas Salz und Dusfatnuß bagu, fulle es mit guter Beifchbrühe fo weit auf, baß fie gerade über ben Rohlrabi geht, tege ein rundgeschnittenes Bapier barüber, bede einen mit glubenbon Sohlen belegten Dedel barauf und laffe es auf schwachem Geuer anderthalb Stunden langfam fochen. Dann ziehe ihn fcon troden und gang auf eine Blatte und fete bie oben beschriebenen Dedel barauf; mache bann eine leichte Butterfauce ober laffe etwas Coulisfauce mit einem Studden frifder Butter gut vertochen, thue etwas Calz und Mustatnuß nebft einem Raffeelöffel voll fein gehactter Beterfilie baju und gieße fie bann recht beiß über ben Robirabi.

## 115. Gefüllte Kartoffeln.

Eine hinreichende Anzahl großer Kartosseln werden auf dieselbe Art, wie oben bei dem Kohlrabi angegeben, mit einem beliebigen Ausstecher ausgestochen und eben so ausgehöhlt; auch
wird dieselbe Fülle oder Farce gemacht und in die Kartosseln gefüllt, dieselben in ein dazu passendes niederes Geschirr nebenetnander geset, gute Fleischrühe daran gegossen, die aber nicht über
die Kartosseln gehen darf, auch 1 Viertelpfund gute Butter, etwas
Salz und Mustatnuß dazu gethan, ein rundgeschnittenes Papier
darüber gelegt und mit einem mit glühenden Kohlen belegten
Deckel zugedeckt; dann stelle sie auf das Feuer und lasse sie langsem tochen, dis sie gut sind, gebe aber Acht, daß die Kartosseln
nicht zerspringen; richte sie dann schon auf eine Blatte, mache
sine Buttersauce, rühre das Gelbe von 3 Giern sammt ein wenig
seingehackter Petersilie, Salz und Mustatnuß darunter und gieße
sie recht-heiß darüber.

#### 116. Gefüllter Ropffalat.

So viel icone Salathaupter, ale man zu einer Blatte nothia bat, werden von ben ichlichten außeren Blattern gereinigt, bann fehr gut ausgewaschen, aber behutfam bamit umgegangen, bamit fie fcon gang bleiben; nun wird er in einer großen Quantitat tochenben Baffers gefocht, boch fo, bag er nicht zu weich wird, bann vom Feuer genommen, ein haupt nach bem andern in taltee Baffer gelegt und gut verfühlen laffen; bernach lege fie, ein= geln leicht abgetrodnet, auf ein weißes Tuch nebeneinanber und jebes etwas auseinander, ohne fie jedoch zu zerreißen. Sind alle auf biefe Art gubereitet, bann bede ein reines Tuch barüber und laffe fie recht gut abtrodnen; hernach vertheile bas Ralbfleischfüllfel ober bie Farce, welche icon oben bei bem gefüllten Robirabi befcrieben worden, auf ben Salat und widle jedes Blatt icon acformt in bas Salathaupt, bamit bieg feine ursprüngliche Korm wieber erhalt. Sobann lege fie in ein bagu paffendes Befchirr, beffen Boden mit bunnen Speckbatten belegt ift, gang fest nebeneinander und wieber bunngeschnittene Spechatten barüber, thue einige Zwiebeln, Salz und Dusfatnuß baju, gieße gute fette Fleischbrühe barüber, bede einen Dedel mit glühenben Rohlen barauf und laffe es auf fdmachem Leuer anderthalb Stunden lang. fam tochen, bis bie Brube geborig eingefocht ift, bann ift er gut. Run giebe ein Salathaupt nach bem andern auf ein reines Tuch. bamit bas Fett bavon fommt, richte ibn bann franzartig auf bie Blatte, gebe eine gutverfochte leichte Coulissauce ober auch eine mit einem Giergelb verrührte Butterfauce barüber und lege Ralberippen ober gespicte Ralbebriedlen barum.

#### 117. Gefülltes Weißfraut mit Raftanien.

Bu einer Blatte sind 2 schöne Beißtrauthäupter hinreichend. Schneide die äußeren schlechten Blätter bavon, lege die Häupter in tochendes Wasser, lasse sie eine Viertelstunde tochen, ziehe sie dann vom Feuer zurück und lasse sie stehen, die sie ganz verfühlt sind; sodann schneide alle gute starke Blätter daran herunter, lege sie nebeneinander ausgebreitet auf ein reines Tuch und trockne sie mit einem andern Tuch gut ab. Unterdessen mache das oben angegebene Kalbsteischssusselle und vertheile es gehörlig auf die Blätter, lege auch auf jedes Farcehäuschen 4—6 geschälte und von der Haut befreite Kastanien und wiese das Ganze sorgsältig in die

Blatter, bamit fie eine icon runbe ober langliche Korm erhalten. Ift bieg geschen, bann belege ben Boben eines bagu paffenben Gefchirres mit bunnen Speckbatten, bas gefüllte Rraut bicht nebeneinander barauf und gieße fo viel guten fetten jus ober Fleischbruhe barüber, daß fie daumendick darüber geht, ferner thue 1 Biertelpfund Butter, etwas in Scheiben gefchnittenen roben Schinfen, Salg, gestoßenen Pfeffer, einige Gelberüben und 3wiebeln, lettere mit 2 Gewürznägelein gespickt, bazu, ftelle es auf's Feuer, bede einen mit glubenben Rofflen belegten Dedel barauf und laffe es anderthalb Stunden langfam fochen, bis die Brube gang eingefocht ift und bas Rraut oben eine fcon gelbe Farbe erhalten bat; nun laffe es vom Feuer entfernt einige Minuten ruben, richte es bann franzartig auf bie Blatte, gebe eine bunne fraftige braune Sauce barüber und in die Mitte einige Banbe voll Raftanien, bie vorher gehörig gereinigt und mit etwas guter Brube, einigen Eglöffeln voll gestoßenem Buder, einer Ruß groß Butter und etwas Cals eingefocht murben.

## 118. Gefüllte Rufummern.

Bon 4-6 iconen Rufummern werben beibe Enden Ringer= gleich lang abgeschnitten, die Rufummern mit einem Rochlöffelftiel burchgeftoßen und fo ausgehöhlt, baß feine Rerne' barin gurud. bleiben; alebann werben fie mit Waffer gut ausgeschwenft, bernach geschält und einige Minuten in tochenbem Salzwaffer gefotten, in faltem Baffer gehörig abgefühlt und auf einem Tuch gut abgetrodnet. Unterbeffen mache bie oben beschriebene Ralbfleifche farce und fulle die ausgehöhlten Rufummern fest bamit aus, rolle bann jebe einzeln in ein weißes Blatt Papier, mache es oben und unten gut ju und uniwinde es mit einem Bindfaben; bann lege fie in ein bagu paffenbes Befchirr und fulle fte mit guter Fleifchbruhe so weit auf, daß sie gerade barüber geht, thue auch 1/4 & gute Butter fammt etwas Salz und Dusfatnug bagu und laffe fie jugebedt auf ichwachem Reuer eine halbe Stunde fochen. es Beit jum Anrichten, bann giehe fic auf ein reines Tuch, befreie fie forgfältig von bem Papier, fcneibe fie quer burch in zollbide Stude, richte fie fcon auf eine Blatte, gebe eine Sauce wie bei ben Spargeln barüber und gebadene Ralberippen barum.

119. Gefüllter Spinat ober Laubfrosche. So viel große Spinatblätter, als man zum Kullen nöthig hat, werben mit tochendem Waffer gehörig angebrüht und zugebedt eine halbe Stunde fteben laffen, bis ber Spinat erfaltet ift; alsbann wird Blatt für Blatt herausgenommen und gut ausgebreitet auf ein Tuch nebeneinander gelegt, bann mit einer Serviette forgfältig abgetrodnet, jedes Blatt mit bem bereits erwähnten Ralbfleischfullfel gefüllt und orbentlich aufgerollt ober vieredig jufammengelegt. Run lege fie in ein bagn paffenbes Befdirr aufeinander, etwas Salz und Dusfainuß bazu, bebate fie mit bunn geschnittenen Spedbatten, eine gange 3wiebel, mit 2 Gewürznägelein gespidt. und 1 Biertelpfund frifche Butter bagu, fuffe fie mit guter Fleifchbrube auf und laffe es langfam eine Stunde auf fcmachem Feuer tochen, alebann giebe fie auf ein Tuch, bamit fie gut abtrodnen. Inbeffen laffe bie übrige Brube burch ein Sieb laufen, nehme bas Bett gut bavon, gebe einen Suppenlöffel voll braune Sauce fammt etwas Salz und Mustatnuß bazu und laffe es einige Minuten verfochen; bann richte bie Laubfrofche icon auf bie Blatte und gieße bie Sauce recht heiß barüber.

## 120. Sauerfraut mit Fasanen.

So viel Sauerfraut, ale zu einem Gericht nothig ift. wird gehörig ausgebrudt; bann werden gut 3 Sande voll feingehadte 3wiebeln in 1 halben Pfund Ganefett etwas gelb gedampft, bas Squerfraut bagugethan und unter öfterem Ummenden anderthalb Stunden langfam gedämpft, auch von Beit zu Beit ein Glas Bein bazu gegoffen, bis es vollkommen weich ift. Während bem lege einen Fasanen, nachdem er gut gereinigt und mit Bindfaben schon aufgezäumt ift, mit einigen 3wiebeln, einem Studchen roben Schinken, 1 Viertelpfund Butter, etwas Thomian und Sala in ein besonderes Geschirr, bedede ihn mit bunnen Svedbatten und laffe ihn eine Stunde langfam bampfen, bis er auf allen Seiten eine hochgelbe Farbe erhalten und weich geworben ift; bann giebe ihn aus bem Gefchirr, gieße an bas Burudgelaffene zwei Glafer voll weißen Wein, laffe es gut auffochen und durch ein Sieb über bas Sauerfraut laufen; bann lege ben Fasanen auch zu bem Sauerfraut und laffe es noch eine Biertelftunde bampfen; hernach richte bas Rraut an und lege ben Fasanen barauf.

121. Sauerfraut mit hecht und Rrebsen in Rahmsauce.

Es werden 2 & Secht, wenn er geputt und ausgewaschen ift, in Salzwaffer abgekocht, bann von haut und Graten befreit und

bas Fleisch in ordentliche Studden verzupft. Zu gleicher Zeit werden auch 25—50 Krebse in Salzwasser abgesocht, dann die Schwänze ausgeputt und zu dem Hechtsleisch gelegt, die Schaalen aber werden mit 1/2 A Butter zu einem feinen Teig gestoßen, in einem Geschirr auf schwachem Feuer unter beständigem Umrühren gedämpft, die die Butter einen rothgelben Schanm gibt, bringe es auf ein Haartuch und winde es auf einen Teller gut durch, gieße es sammt 2 Suppenlössen voll guter Rahmsauce (f. Rahmssauce) unter die Fische und Kredsschwänze, mische es gehörig und tereinander und koche es einmal auf; sodann menge es sorgkältig unter das Sauerfraut, welches vorher nach oben angegebener Art weich gedämpft und fertig gemacht wurde, und stelle es die zum Aurichten recht heiß auf glühende Rohlen.

## 122. Bairisch Kraut.

Zwei schöne Beistrauthäupter werden wie Sanerfraut sein geschnitten und ausgewaschen, bann 2 hände voll seingeschnittene Zwiebeln in 1 halben Pfund Butter gelb gedämpft, mit 2 Gläser voll Essig aufgefüllt und auftochen lassen, das geschnittene Kraut nach und nach bazugethan, sammt grobgestoßenem Pfesser und etwas gestoßenem Kümmel, gut gesalzen, zugedeckt und anderthalb Stunden langsam gedämpst, bis es weich geworden ist, auch muß es öster untereinander gerührt, mit einem Kochlössel voll Beismehl bestreut und wieder gut untereinander gemengt werden, gieße noch ein Glas Wein und etwas sette Brühe bazu, lasse es noch dämpsen, bis keine Brühe mehr daran zu sehen ist; dann richte es auf die Blatte und gebe Bratwürste bazu.

#### 123. Rothfraut mit Gans ober Ente.

Rehme 4—5 Häupter Rothfraut, zerschneide sie in 4 Theile und mache die Dorschen heraus, dann schneide das Kraut sein wie Sauerfraut, dämpse eine Hand voll seingehadte Zwiedelu mit 1/2 Butter recht gelb, sulle es mit 2 Trinkgläser voll Effig auf, lasse es aufkochen, thue das geschnittene Kraut sammt Salz und etwas gestoßenem Pfesser hinzu und lasse es einige Minuten zugedeckt dämpsen; dann gieße 2 Suppenlössel voll gute Fleischbrühe daran und lasse es wieder anderthalb Stunden unter österem Umrühren langsam dämpsen, die es weich und keine Brühe mehr darau zu sehen ist. Während der Zeit wird eine Ente oder Gans recht und von allen Seiten gelbbraun gedämpst; von dem guten

Bett daran kann man etwas an das Rothfraut thun, damit es recht zart wird. Ift es Zeit zum Anrichten, dann gebe das Krant auf die Blatte und die Ente, in schöne Portionen geschnitten, um baffelbe herum.

### 124. Blaufohl mit Raftanien.

Der Blaufohl wirb, wenn er von ben Stengeln und Rippen gut abgeftreift und etwas grob nubelartig burchgeschnitten ift, rein ausgewaschen, in einem großen Geschirre recht eingebrudt, 1-2 Suppenlöffel voll Baffer baran gegoffen, jugebedt und auf ftarfem Feuer gebampft, babei mehrmale untereinander gemengt und, wenn er feine Brube mehr hat, 1 Suppenlöffel voll Baffer nach-Ift er recht gut weich gebampft, bann bringe ihn auf einen Seiher und laffe ben blauen Saft gut bavon ablaufen; bernach thue ben Blautohl wieder in ein bagu schidliches Gefchirr, 1 Biertelpfund Ganfeichmals, eine feingehadte 3wiebel, eine Sand voll feingestoßenen Buder, etwas Salz, ben burchgelaufenen blaucn Saft und einen Suppenlöffel voll guter Fleischbrühe baran, und laffe es gut einfochen, bis beinahe feine Brube mehr baran gu feben ift, brude es babei öfter mit bem Löffel jusammen. Unterbeffen bereite bie Raftanien auf folgende Beife: 3-4 Banbe voll fauber geschälte Raftanien thue in ein fleines Gefchirr mit guter Brube, welche gerabe barüber geht, ein halb Gi groß Buder, eben fo viel Butter und etwas Salz bazu und laffe fie gehörig fochen, bis fle weich find und ber Saft eingefocht ift. Dann richte ben Rohl auf die Blatte, ben übrigen Saft laffe recht einkochen und gieße ihn auf bas Gemus, gebe die Raftanien barauf und aarnire es mit Ralberippen.

#### 125. Wirfingfraut mit Feldhühnern.

So viel, als zu einer Blatte nöthig find, gute feste Wirsingköpfe werden in Viertel geschnitten, in kochendem Wasser weich gekocht und in kaltem wieder abgekühlt; dann wird ein jedes der Biertel gut ausgedrückt und die Dorsche davon geschnitten. Run thue in ein dazu schickliches Geschirr ½ & Butter nebst 2 Händen voll seingehackten Zwiedeln und 1 Knoblauchzinken, und lasse es einige Minuten langsam dämpfen, die die Zwiedeln etwas gelb sind; dann lege den ausgedrückten Wirsing sest nebeneinander auf die Zwiedeln und bestreue ihn mit etwas Salz und grobgestoßenem Pfesser, gieße eine Suppenlössel voll Fleischbrühe daran und lasse es zugebedt eine Stunde langfam bampfen, bis teine Brube mehr baran zu sehen ift.

Inbeffen werben 2-3 gut gereinigte Felbhühner in einem besonderen Geschirr mit einigen Studden robem Schinken, einigen Zwiebeln, etwas Sped, Thymian, einigen Bfefferfornern, Gewurgnägelein, Salz und 1/4 & Butter langfam gebampft, bis fie weich find und von allen Seiten fcone Farbe erhalten haben; fobann werben fie herausgenommen und in schöne Portionen geschnitten, Run gieße in bas Geschirr, worin bie Feldhühner gebampft morben, einen Suppenlöffel voll gute Brube und laffe es mit bem barin Befindlichen auffochen, gieße es burch ein Sieb gut burch, raume bas gett bavon ab, gebe es über ben Birfing und laffe ihn noch ein wenig bamit verbampfen; bie von Bett gereinigte Brube aber wird gang furg eingefocht, bie Felbhühnerftudden bineingelegt und recht beiß erhalten. 3ft es Beit jum Unrichten, bann lege bie Wirfingviertel fcon franzartig auf bie Blatte, Die Felbhühner in die Mitte und ben übrigen Saft von benfelben gieße über bas Gemüs.

## 126. Wirfing auf italienische Art.

Zwei hande voll feingehadter Zwiebeln nebst etwas Knoblauch werden mit 2 Trinkgläfern voll gutem Provenceröl gedämpst, bis sie etwas gelb geworden sind; alsbann thue den in Biertel geschnittenen und gut abgebrühten Wirsing sammt etwas Pfesser und Salz dazu, dede es gut zu und lasse es auf Kohlen langsam zwei Stunden dämpfen, gieße dann und wann etwas guten jus daran, und wenn er gut eingedämpst und kein Sast mehr daran zu sehen ist, dann gieße einen Suppenlössel voll gehörig verkochte Coulis dazu und lasse ihn noch einige Minuten dämpsen; dann richte ihn auf die Blatte und lege Bratwurste darum.

#### 127. Artischocken in gelber Sauce.

Eine hinreichende Anzahl Artischoden werden solgendermaßen zubereitet: Rehme von jeder Artischode die äußeren Blätter herab, drehe mit dem Messer von dem Boden derselben den rauben Theil so ab, daß der Boden schön weiß anzusehen ist, schneide die Spise der Blätter hinweg und reibe den Boden mit dem saftigen Theil einer halben Citrone, damit er recht weiß bleibt, dann lege sie in frisches reines Wasser. Sind alle auf diese Art zubereitet, dann werden sie in kochendes Salzwasser gethan und so lange gekocht,

bis sich die Blätter ganz leicht abnehmen laffen; dann werden sie faltem Wasser etwas abgekühlt und die wolligen Herze behutsam herausgemacht, damit die Artischocken nicht zerreißen. Eine halbe Stunde vor dem Anrichten lege sie wieder in ein Geschirr, gieße von dem Wasser, worin sie gekocht wurden, darüber, thue 1/4 B Butter dazu und stelle sie recht heiß. Ist es Zeit zum Anrichten, dann ziehe sie auf ein reines Tuch, damit sie abtrocknen können, lege sie auf die Blatte und mache folgende Sauce dazu: 2 Kochlössel voll Weißmechl, 1/4 B Butter, etwas Salz, Mussatznuß und 1 Eplössel voll Essig wird mit 2 Trinkgläsern voll Wasserzehörig untereinander gerührt und dann auf dem Feuer abgerührt, bis es zu kochen anfängt; dann lasse es an der Seite des Feuers eine Viertelstunde gut verkochen, verrühre das Gelbe von 3 Eiern mit etwas sauerem Rahm, rühre es sorzsätlig unter die Sauce, die aber nicht mehr kochen dars, und fülle die Artischocken damit.

## 128. Artichauts à la Provençale.

Wenn die Artischoden auf obige Art zubereitet, jedoch, ankatt ganz zu bleiben, in zwei Hälften geschnitten worden sind, dann wird eine Handvoll Petersilie und einige Anoblauchzinken sehr fein gehackt und in einem dazu passenden Geschirr mit 2 Trinkgläsern voll Provenceröl einige Minuten langsam gedämpst; dann lege die weich gekochten und gut abgetrockneten Artischocken nebeneinander hinein, streue etwas Salz und Pfesser darüber, dede es gut zu und lasse es eine halbe Stunde auf schwachem Feuer langsam dämpsen. Ist es Zeit zum Anrichten, dann richte sie schön auf die Blatte, gebe zu den zurückgebliebenen Kräutern einen Suppenslössel voll gut verkochte braune Sauce oder Coulis und lasse stewas damit aussochen, gebe noch den Sast einer Citrone dazu und gieße es recht heiß über die Artischocken.

## 129. Artischoden auf hessische Art.

Sind die Artischoden auf die (127) angegebene Art zubereitet, weich gekocht und gehörig ausgeput, dann werden sie in ein bazu passendes Geschirr nebeneinander geset, 1 Viertelpfund Butter, ein Eplössel voll Kümmel und etwas Salz bazugethan, mit einem Suppenlössel voll Fleischbrühe aufgefüllt und eine halbe Stunde bamit gedämpst. Zehn Minuten vor dem Anrichten werden sie auf ein Tuch gelegt, von dem Kümmel befreit und auf eine Blatte schön nebeneinander gerichtet, dann solgende Sauce dazu gegeben:

Ein Gi groß gute Butter wird mit 2 Rochföffel voll Beismehl, eben so viel feingestoßenem Zuder und 2 Trinkgläsern voll weißem Bein gut verrührt und dann auf dem Feuer gehörig abgerührt, bis sie einige Minuten verkocht hat; dann wird das Gelbe von 4 Ciern mit einigen Tropfen Basser verrührt und unter die Saucegut eingerührt, hernach in die Artischocken gefüllt und der Rest in ein Saucengeschirr gethan.

## 130. Artichauts à la Barigoule.

Wenn die Artischocken bem Aeußern nach auf die in Rr. 127 beschriebene Art geputt und gehörig gewaschen find, bann laffe fie 20 Minuten in fochendem Salgmaffer fieden und hernach in faltem Waffer verfühlen; sobann mache bas Innere ber Artischoden mit einem Blechlöffel gut heraus, fpule fie gehörig mit Baffer aus, bamit nichts Unreines jurudbleibt, und trodne fie bann auf einem Tuche gut ab. Run mache Schmalz in einer Pfanne beiß, lege bie Artischoden auf ben oberen Blattertheil hinein und laffe fie einige Minuten barin baden; find alle auf biefe Beife behandelt, bann lege fie auf ein flaches Geschirr, bamit fie gehörig abtropfen Unterbeffen ichabe 1 Biertelpfund Sped recht fein, thue ihn in ein bazu schickliches Geschirr, 1/4 & Butter, ein Trinkglas voll Provencerol und 2 Sande voll feingehadte Champignon bagu, bampfe es einige Minuten gusammen, bann gebe eine Sand voll feingehadte Schalottenzwiebeln, eben fo viel feingehadte Beterfilie, etwas grobgestoßenen Bfeffer und Salz bazu und laffe alles wieber einige Minuten gut verdämpfen; bann ftelle es auf Gis ober an einen falten Ort, und wenn es hinlanglich falt geworben, fo verrühre es recht ichaumig, fulle es forgfältig in bie Artischoden ein und binbe fie mit einem Binbfaben gufammen, bamit fie nicht auseinander fallen tonnen. Alebann belege ein bagu paffendes flaches Gefchirr mit bunnen Spectbatten, fete bie Artischoden nebeneinander hinein, gebe einige Schnittchen roben Schinfen, etwas bunngeschnittenes robes Ralbfleisch, ein Lorbeerblatt, etwas Thymian und einen Suppenlöffel voll gute Rleifcbrube bingu, bebede alles mit bunnen Speckbatten, lege ein rundes Bapter obenb'rauf, bede es mit einem mit glubenben Rohlen tuchtig belegten Dedel gu und laffe es auf ftarfer Glut langfam 3 Biertelftunden bampfen; bann bede fie auf, richte fie fcon gang auf bie Blatte und mache bie Bindfaben bavon. Sobann gieße einen Suppenlöffel voll gute braune Sauce gu bem gurudgebliebenen Saft und laffe fe bamit auflochen, seihe es dann durch ein Sieb, ranme das Fett davon, thue noch etwas Salz und Pfeffer in die Sauce, toche fie noch einmal auf und gieße fie dann in die Artischocken, den Rest aber in ein Saucengeschirr.

#### 131. Gebadene Artischoden.

Drei Artischodentöpfe werden, wenn der Boden schön abgebreht oder der rauhe Theil davon geschnitten ift, je in 12 Theile geschnitten, sodann das Haarige herausgebohrt und die Spisen etwas abgestut, dann alle recht gut ausgewaschen und wieder gebörig abgetrodnet. Run werden sie in eine tiese Schissel gelegt, etwas seines Salz, gestoßener Pfesser, 2 Esidssel voll gutes Del, 1 ganzes Si und von 2 das Gelbe, 3 Esidssel voll Beispier dazugethan und gehörig untereinander gerührt; eine halbe Stunde vor dem Anrichten wird es studweise mit der Gabel in heißes Schmalz gelegt, schön braungelb gebaden und nach der Suppz gegeben.

#### 132. Rartoffeln à la maître d'hôtel.

Siede beren so viel, als man zu einer Blatte nöthig hat, und wenn sie geschält und erkaltet sind, schneibe sie in Blättchen; bann thue sie in ein bazu passendes Geschirr, 1 Eplössel voll seingehackte Petersilie, eben so viel seingehackte Zwiebeln, 1 Biertelpfund gute Butter in dunne Stüdchen geschnitten, etwas Salz, Pfesser und Mustatnuß dazu, fülle es mit 1 halben Schöpslössel voll Fleischbrühe auf, lasse sie eine Viertelstunde vor dem Anrichten schnell einkochen, gebe alsbann noch den Sast einer halben Sitrone dazu und richte sie heiß auf die Blatte.

## 133. Rartoffelfricaffee.

Schneibe schöne gleichgeformte Kartosselschnitze ober steche mit einem runden Ausstecher so viele aus, als zu einer Blatte nöthig sind, und wasche sie gut aus; dann thue sie in ein dazu passendes Geschirr, sammt Salz und so viel Wasser, daß es etwas darüber geht, stelle sie an die Seite des Feuers und lasse sie langsam kochen, bis sie gehörig weich, jedoch nicht zerfahren sind. Hierauf verrühre das Gelbe von 6 Giern mit 1 Viertelpfund Butter, 2 Kochlösseln voll Mehl, 2 Eplösseln voll Essig, etwas Salz, Psesser und Musstatnuß, vermenge und rühre es recht gut untereinander und fülle es mit 3 Trinkgläsern voll guter Fleisschrühe auf; dann rühre die

Sauce auf schwachem Feuer, bis sie zu kochen aufängt, jedoch barf sie nicht kochen, was durch beständiges Rühren verhütet wird. Wenn sie gut ift, dann gieße das Waffer von den Kartoffeln, schütte sie troden auf die Blatte und die Sauce darüber.

#### 134. Rartoffeln mit Genffauce.

Wenn fo viel Kartoffeln, als man ju einer Blatte nöthig hat, abgefocht, geschält und in Blattchen geschnitten find, fo thue fie in ein schickliches Beschirr; in ein anderes Geschirr aber 1 Biertelpfund Butter, 10-12 in Scheiben gefcmittene 3wiebeln und ein Studden roben Schinten in fleine Burfel gefdnitten, und laffe es miteinander gehörig verdampfen, bis bie Bwiebein hochgelb geworben; bann gebe 2 Rochlöffel voll Dehl bagn und bampfe es noch einige Minuten zusammen, fulle es mit anderthalb Suvvenlöffel voll gutem jus ober Saftbrühe auf, thue noch ein halbes Trinfglas voll Effig, ein Lorbeerblatt, etwas Thymian, grobgestoßenen Pfeffer, Galg und Citronenschaale baran und rubre es gut auf bem Feuer, bis es ju tochen anfangt, laffe es 1 Stunde langsam vertochen und treibe es bann recht forgfältig burch ein Saarfieb, bamit von ben 3wiebeln nichts gurudbleibt; bann gieße Die Sauce über bie Rartoffelblatten, icuttle fie geborig untereinander und ftelle fie recht heiß auf glubenbe Afche. Bei bem Anrichten werden 3-4 Eploffel voll guter Senf barunter gemengt, bie Rartoffeln recht heth auf bie Blatte gerichtet und rings herum gebratene Schweinerippchen gelegt.

## 135. Rartoffein à la Provençale.

Auf ein dazu passendes staches Geschirr thue 1 Biertelpfund gute Butter in kleine Studchen geschnitten, 3 Eplossel voll Propenceröl, etwas seingehadte Citronenschaale, 1 Eplossel voll seinzehadte Betersilie, eben so viel seingehadte Schalottenzwiebeln, etwas Salz und Muskatnuß, eine Messerstite voll Mehl und eben so viel grobgestoßenen Pfesser und lasse es zusammen eine halbe Minute auf dem Feuer dämpfen. Eine halbe Stunde vor dem Anrichten gebe frisch abgekochte, wohl geschälte und se in 6 Theile geschnittene Kartosseln nach Bedarf dazu und lasse sie auf starkem Feuer einige Minuten dämpsen, menge sie öfter mit dem Messer untereinder und bei dem Anrichten gebe den Sast einer Citrone dazu.

#### 186. Kartoffeln à la crême.

Thue in ein passendes Geschirr 1 Biertelpfund Butter sammt etwas feingehackter Petersilie und Zwiebeln, dampse es eine halbe Minute auf schwachem Feuer, gebe bann 1 Eplossel voll Beismehl bazu und dampse es damit eben so lange; bann fülle es mit 2 Trinkläsern voll sußem Rahm auf und rühre es, bis es zu kochen anfängt, thue noch etwas Salz, Muskatunß und grobgestoßenen Pfesser bazu und lasse es eine Biertelstunde langsam verkochen; bann thue die abgekochten und in Blättchen geschnittenen Kartosseln bazu und richte sie recht heiß auf die Blatte.

## 137. Kartoffeln mit Baring und Bratwürften.

Dazu brate 6 Bratwurfte, die aber nicht aufspringen burfen, und laffe fie erfalten, mache bie haut behutsam bavon und schneibe Die Burfte in bunne Blattchen; bann nehme auch 2 gut gepuste und von den Graten befreite Baringe und ichneibe fie in Fingergleich lange und Feberfiel bide Studden; alebann nehme eine hinreichende Angahl Rartoffeln, fcneibe fie in ber Dide ber Bratwurfte rund ab und bann ebenfo in bunne Blattchen. Run ftreiche eine gleich hohe Form mit Butter gut aus, belege ben Boben mit einem runden Bapier und barauf franzartig eine Reihe Rartoffelblätten, bann eine Reihe Bratwurstblätten und ben übrigen Theil bes Bobens fulle mit ben Baringftudchen aus; alebann belege ben außern Krang abwechselnd mit Bratwurft-, Rartoffelund Baringftudchen, bis ber innere Rand ber Form bis obenan belegt ift. Run mache in einem paffenben Gefchirr 1 Suppenlöffel voll aute Rahmfauce (f. Rahmfauce) fochend beiß, ruhre bas Belbe von 6 Giern, ein Gi groß Butter in fleine Studchen gefcnitten, etwas Pfeffer, Mustatnuß und Salg gut barunter und ben Reft ber Bratwurft= und Rartoffelblättchen fammt bem Baring bagu, und fulle bamit ben innern Raum der Form fo aus, bag Re gleich voll und eben wird; bann lege ein mit Butter beftrichenes rundes Bapier barauf, bede fie ju und ftelle fie eine Stunde bung in ben beißen Dfen. Beim Anrichten fturge Die Form auf eine tiefe Blatte und laffe fie einige Minuten ruben, ebe fie abachoben wird.

#### 138. Rartoffelflöße.

Dazu nehme 20 abgefottene und wieder erfaltete Rartoffeln,

und reibe fie auf dem Reibeisen; dann thue in ein Geschirr ein halbes Ei groß Butter sammt einer seingehadten Zwiebel und dämpse sie eine Minute, gebe noch 1 Viertelpfund Butter sammt 2 ganzen Eiern und von 3 das Gelbe dazu und rühre alles recht schaumig, dis es erfaltet; dann rühre die geriebenen Kartosseln nebst Salz, Mustatnuß und 1 Kaffeelössel voll seinen Majoran gut darunter, schlage das Weiße von den 3 Eiern zu Schnee und menge ihn auch gehörig darunter, drücke alles mit dem Rochlössel tüchtig zusammen und lasse es eine halbe Stunde ruhen. Dann sormire eigroße Kugeln daraus, lege sie in kochendes Salzwasser und lasse sie halb Sugedeckt eine halbe Stunde an der Seite des Veuers langsam kochen; dann ziehe sie schön auf eine Blatte und schmelze sie recht gut mit gelb ausgeröstetem Reibbrod.

1

### 139. Rartoffelbrei.

Es wird eine hinlängliche Portion roher Kartoffeln geschält, in Blättchen geschnitten, mit Wasser und etwas Salz auß Feuer gesest und weich gekocht, hernach das Wasser abgegossen und die Kartosseln einige Minuten zugedeckt stehen lassen; dann verrühre sie gehörig und drücke sie durch einen Seiher oder ein grobes Sied gut durch in ein passendes Geschirr, stelle es auf's Feuer und rühre 1 Schoppen heiße Milch nebst einem Stücken guter Butter sorgfältig darunter. Ist der Brei einige Minuten auf dem Feuer abgerührt, dann sese ihn in ein mit kochendem Wasser angefülltes Gesäß, damit er recht heiß bleibt, aber nicht kochen kann. Dann theile 4—6 Zwiedeln in Hälften, schneide sie in dünne Scheiben und röste sie in 1 Viertelpfund Butter schön braungelb; sodann richte den Brei auf eine Blatte und gebe die gerösteten Zwiedeln darüber.

## 140. Rosenkohl mit Bratwurft auf hollandische Art.

Schöner Rosenkohl, welcher aus kleinen geschlossenen Anospen besteht, wird, wenn er gehörig gereinigt, gewaschen, in Salzwasser weich gekocht und wieder abgetrocknet ist, in ein Geschirr gethan, 1/2 A gute Butter etwas klar gemacht und nebst Salz und geschonem Pfesser dazu gegeben, einige Minuten damit gedämpft und wohl untereinander geschüttelt, sodann recht heiß auf eine Blatte gerichtet und Bratwürste dazu gegeben.

## 141. Schwarzwirzeln auf heffiche Art.

Menn fo viel Schwarzwurzeln, ale zu einem Gerichte geboren, recht weiß gepust und ausgewaschen find, werben fie bet Lange nach in vier Theile gespalten und in fart Fingergleich lange Studden gefdnitten, in ein bagu paffenbes Gefdeter gethan, mit fo viel guter Brübe aufgefüllt, daß fie gollhoch barüber geht, ein El groß Butter und etwas Sala bagu gegeben, jugebedt unb langfam tochen laffen, bis fie weich finb. Unterbeffen wirb 1 Biertelpfund Butter, 2 3wiebeln, etwas in Burfel gefchnittener rober Schinken. 1 Lorbeerblatt und effiche Pfefferkörner einige Dis nuten gebampft, bann 2 Rochlöffel voll Deht bagu gethan umb noch ein wenig bamit gebampft; bernach gieße einen Suppenlöffel voll Aleischbrühe bazu und verrühre es gut, bis es focht; bann gieße noch 1 Schoppen fauern Rahm bagu und laffe es gufammen eine halbe Stunde gut verfochen; hernach ruhre bas Belbe von & Giern barunter, laffe co jeboch nicht mehr tochen. Run gieße bie Schwarzwurzeln forgfältig ab und bringe fie recht troden in ein anderes Gefchirr, winde bie Sauce burch ein reines haartuch barüber, thue gehörig Sals und Dusfatnuß baran und ftelle es auf beiße Afche ober in ein mit tochendem Baffer gefülltes größeres Gefchirr, bis es Beit jum Anrichten ift; bann richte fie auf eine tiefe Blatte und gebe eine von lauter Giern gebadene Omelette in Stude geschnitten bagu.

### 142. Schwarzwurzeln auf hollanbische Art.

Die Schwarzwurzeln werden wie die vorhergehenden zuberreitet und weich gefocht. Dann macht man folgende holländische Sauce dazu: Das Gelbe von 8 Eiern wird mit einem halben Trinkglas voll Effig gut verrührt, dank auf schwachem Feuer steißig gerührt, dis es dick zu werden aufängt (es darf aben nicht kochen, damit es nicht gerinut). Ift es etwas dick und gut gesbunden, dann thue ½ A sehr gute Butter, welche vorher schon in dünne Blättchen geschnitten wurde, auf einmal darunter, sammt etwas Salz und Muskatnuß, rühre alles wohl untereinander, die Butter mit den Eiern gehörig verbunden ist; dann menge die Wurzeln, nachdem sie abgegossen und gut abgetrocknet sind, recht heiß unter die Sauce und schüttle sie auf dem Feuer wohl untereinander, damit sie rocht heiß werden, eine jedoch zu kochen; richte sie dann auf die Blatte und lege Croutous darum.

#### 149. 20grfing, à la orême.

Gelbes Birfingfraut wird in Salzwaffer gehörig weich getocht, abgefühlt, gut ausgedrückt und ganz fein gehackt; alsdann 3 Kochlöffel voll Weißmehl mit 1 Viertelpfund Butter einige Minuten gedämpft, hierauf der Wirfing dazugethan und damit wieder einige Minuten gedämpft, dabei aber beständig umgerührt,
damit er nicht anhängen kann; fülle es dann mit einigen Gläsern
kochendem Rahm auf und laffe es auf schwachem Feuer eine halbe Stunde langsam dämpfen, rühre es öfter gut herum, thue Salz
und Muskatnuß daran, dann richte es auf eine Blatte und lege
Ralberippchen darum.

#### 144. Spinat à la crême.

Diefer wird auf oben befchriebene Art wie der Birfing dus bereitet.

## 145. Spinatgemüs.

Wenn der Spinat gehörig gereinigt, gewaschen und in einem großen Geschirr mit viel kochendem Wasser weich gekocht und wiesder in kaltem Wasser abgekühlt ist, dann drücke ihn recht fest aus und hacke ihn recht fein. Alsbann thue in ein Geschirr 1 Viertelpsund Butter und eine feingehackte Zwiedel, dämpfe solche einige Minuten, gebe einen Kochlöffel voll Weißmehl hinzu und lasse eine Minute damit dämpfen; hernach rühre nach und nach vier Trinkgläser voll gute Fleischbrühe sammt etwas Salz und Ruskatung darunter, lasse ihn auf schwacher Glut drei Viertelstunden unter öfterem Umrühren dämpfen, richte ihn dann auf die Blatte, backe eine französische Omelette und lege sie darum.

#### 146. Srinat auf englische Art.

Nachdem der Spinat gehörig gereinigt, gewaschen, weich abgesocht, gut verkühlt und gehackt ist, thue ihn in ein Geschirr, sammt etwas Pfesser, Salz und Muskatnuß, rühre ihn mit einem Rochlössel eine Viertelstunde auf schwachem Feuer, bis er durch und durch recht heiß geworden, dann nehme ihn vom Feuer und rühre 1 Viertelpfund sehr gute süße Butter darunter, richte ihn recht heiß auf die Blatte und lege Croutons darum.

#### 147. Endiviengemüs.

Wenn ber Endivien sauber geputt und gewaschen ift, wird

er in tochendem Wasser gehörig weich abgesocht und in frischem Wasser wieder gut abgefühlt, dann recht ausgedrückt und einiges mal durchgeschnitten; hernach wird in einem dazu passenden Geschirt 1 Viertelpfund Butter mit 2 Rochlössel voll Beismehl einige Minuten langsam gedämpst, dann der Endivien dazu gethan und auch einige Minuten auf dem Feuer abgedämpst, mit 1 Suppenslössel voll guter Fleischdrühe aufgefüllt, untereinander gerührt und brei Viertelstunden auf schwachem Feuer dämpsen lassen, etwas Salz und Mustatnuß daran gethan, und wenn man ihn anrichtet, kann man das Gelbe von 2 Eiern darunter rühren und ihn mit Kalbsleischschniel garniren.

## 148. Ropffalatgemüs.

Der Kopffalat wird, wenn er gut geputt, gewaschen, weich abgefocht und wieder erkaltet ift, auf bieselbe Art, wie ber Endivien, zubereitet und nach Belieben garnirt.

#### 149. Selleriegemüs.

Schneibe 12 Sellerieföpfe in gleiche Schnipe und gebe ihnen mit bem Meffer eine schöne Form, koche sie 4 Minuten in Salzwasser ab und verkühle sie wieder; bann thue sie mit 1 Viertelpfund Butter und 1 ganzen Zwiebel mit 2 Gewürznägelein gespickt in ein passends Geschirr und lasse sie einige Minuten bämpfen, gebe 1 Suppenlössel voll weiße Sauce (s. weiße Sauce) sammt etwas Salz und Muskatnuß bazu und koche sie auf schwachem Feuer langsam eine halbe Stunde; bann rühre bas Gelbe von 2 Eiern gut darunter, richte sie recht heiß auf die Blatte und gebe gebratene Kalbschnißel bazu.

#### 150. Rufummernfricaffee.

So viel Rufummern, als man zu einem Gemuse nöthig hat, werben gut geschält und jede ber Länge nach in vier Theile geschnitten, von den Kernen bestreit und die Schnipe in zolllange Stückhen und die Eden ringsherum abgeschnitten, damit alle eine gleiche Form erhalten. Nachdem sie in sochendem Salzwasser einisgemal aufgesocht, wieder verfühlt und gut abgetrocknet sind, thue sie in ein Geschirr, 1 Viertelpfund Butter, 1 Kasseelössel voll feingehackte Petersilie und 1 ganze Zwiedel dazu, lasse es einige Wisnuten miteinander auf schwachem Feuer dämpsen, gebe dann 1 Suppenlössel voll weiße Sauce sammt etwas Salz und Russal-

Digitized by Google

und hinzu, und laffe est noch eine halbe Stunde langfam dampfen dann verruhre das Gewe von 3 Giern mit 3 Efloffel voll fanerem Rahm und ruhre es recht heiß unter die Ankummern; dann richte fie auf die Blatte und lege in Stude geschnittene französische Ome-lette darum.

#### 151. Braune Kufummern.

Die Kufunmern werden hierzu auf oben angegebene Art geschnitten und dunn folgendermaßen zubereitet: Koche eine Ruß groß Zucker mit ½ Trinkzkas voll Wasser auf schwachem Feuer ein; dis er anfängt zu schmelzen, und rühre mit dem Kochlössel darin, dis er dunkelbraun wird, thue dann ein Ei groß Butter und die Kufummern (die aber nicht abzebrüht seyn dursen) sammt etwas Salz und Pfesser und ein halbes Glas Essig dazu, und lasse sie zugedeckt eine Viertelstunde langsam dämpsen; dann gieße einen Suppenlössel voll Coulis oder draune Sauce dazu und lasse sie kusummern weich sind und die Sauce etwas eingekocht ist: Beim Anrichten lege Hammelbrippen darum.

## 152. Glacirte Weißerüben.

Dazu nehme 18 Stud mittelgroße junge Weißerüben, schneide sie in hälften und gebo seber die Form einer Birne. Sind alle so zubereitet, dann thur in ein passendes Geschirr 1 Biertelpfund Butter und lasse sie auf dem Foner zergehen, lege die Weißerüben hinein und lasse sie nach und nach Farbe nehmen; aledann lege sie ohne Fett in ein anderes Geschirr, gebe 4 Trinkgläser voll gut verkochte Coulis, eben so viel gute Fleischbrühe, 1 Glas guten jus oder Saftbrühe, etwas Salz, grobgestoßenen Pfesser und ein halbes Ei groß Juder dazu und linste ste gut dämpfen, die sie weich sind; sodann lasse die Sauce schnesk einkochen, bichte die Rüben schon auf eine Blatte, gieße die Sauce darüber und garutre sie mit Kalberippchen.

#### 153. Gebampfte Zwieheln mit Rummel.

Gine Anzahl von 20 — 24 Zwiebeln in der Größe eines Thalers werden, wenn fle fanber geschält und oben und unten nicht zu Turz abgeschnitten sind, in ein dazu passendes Geschier nebeneinander gelegt, ein Suppresöffel voll jus, eben so viel gute Fleischbuilbe, 1 Biertelpfund Butter; eines Salz, ein halbes Ei groß Zuder und eine hand voll gat geweinigter Kummel bagn gethan, und auf ftartes Feuer gestellt; bis sie zu kochen anfangen; bann bede sie zu und lasse sie auf schwachem Fener ganz einbäupfen, bis keine Brühe mehr baran zu sehen ist, die Zwiebeln hinlänglich weich sind und glacirt wie Aepfelcompete aussehen. Man kann sie, auf eine Blatte angerichtet, zum Rindsleisch geben.

## 154. Linsen à la maître d'hôtel.

Wenn die Linsen gehörig gereinigt, ausgewaschen und weich gekocht sind, bann thue in ein dazu passendes Geschirr 1 Viertelspfund Butter, eine Hand voll feingehackte Petersilie und eben so viel feingehackte Zwiebeln, lasse es eine Minute dämpfen, gieße bie Linsen gut ab, gebe sie sammt Salz und grobgestoßenem Pfesser dazu und lasse sie noch einige Minuten auf starkem Feuer unster öfterem Herumschitteln gut dämpfen; dann richte sie recht heiß auf eine Blatte.

## 155. Linfenfricaffee.

1 Biertelpfund Butter wird mit 3 Rochlöffel voll Mehl einige Minuten auf schwacher Glut gedämpft, dann schneide etliche Zwiebeln in dunne Scheiben und dämpse ste unter öfterem Umrühren auch noch einige Minuten damit; hernach fülle es mit Fleischbrühe oder Wasser auf, verrühre es gehörig auf dem Feuer und lasse eine Biertelstunde verkochen, thue dann die wohl abgegossenen Linsen salz und grobem Pfester hinein, lasse sie noch eine Vierteistunde langsam und gut verdämpfen und richte sie recht heiß auf eine Blatte.

## 156. Weiße Bohnen mit Zwiebelpurée.

Dazu schneibe 12 große Zwiebeln in dunne Schelben, thne in ein Geschirr 1 Biertelpfund Butter, etwas roben Schinken in Burfel geschnitten, 1 Lorbeerblatt und etwas groben Pfesser, die Zwiebeln dazu, und lasse es laugsam miteinander verdämpsen, dis die Zwiebeln eine hellbrauue Farbe erhalten haben; sodann gebe 2 Kochlössel voll Mehl dazu und dämpse es noch einige Minuten damit; dazu sille es mit 4—6 Trinkstäferu voll Fleischbrühe auf, verrühre es auf dem Fener recht gut, die es zu kochen aussängt, und lasse es auf schwachem Fener eine halbe Stunde gut verkochen; sodann treibe es sorgfältig durch ein Sieb, damit nichts von den Zwiebeln zurüchlisiht. Unterdessen soche die Bohnen ge-

borig weich und gieße fie recht troden ab, bringe fie mit 2 Gier groß Butter in ein paffendes Geschirr, die bereitete Zwiedelsauce oder Purse sammt etwas Salz und grobem Pfesser dazu, und schüttle sie auf dem Feuer recht gut untereinander, damit sie recht heiß werden, ohne jedoch zu kochen; alsdann richte sie auf eine tiese Blatte.

## 157. Fèves de marine ober Saubohnen.

Man nehme entweder ganz fleine oder recht große Bohnen aus ihren Schaalen, die großen werden in tochendem Wasser abgebrüht, damit die dunne Haut davon abgeschält werden kann; die kleinen aber werden nicht geschält. Welche Sorte man nun auch gewählt haben mag, die wird einige Minuten in Salzwasser abgesocht; dann schneibe eine Hand voll Betersilie und Schalottenzwiedeln recht sein und dämpse sie mit 1 Viertelpfund Butter einige Minuten, thue dann die Bohnen sammt etwas Salz, seingestoßenem Psesser, 1 Kasselössel voll seigehadten Majoran und einigen Splösseln voll sauerem Rahm dazu, und lasse sie langsam dämpsen, die sie weich sind; alsdann verrühre das Gelbe von 4 Eiern mit 4 Eplösseln voll sauerem Rahm und gebe es recht heiß darunter, lasse es aber nicht mehr kochen; hernach richte die Bohnen aus eine Blatte und lege gelb ausgebadene Crontons darum.

## 158. Sopfen mit verlornen Giern.

Eine hinreichende Portion Hopfenkeime, die jedoch noch keine Blättchen haben durfen, werden, nachdem die harten Stiele abgebrochen und sie gut gereinigt sind, in einer großen Menge Wasser mit etwas Salz abgekocht, dis sie weich sind und sich greisen lassen, dann abgegossen und in frischem Wasser abgekühlt. Alsdann thue in ein Geschirr 1 Viertelpfund Butter, 1 Eslössel voll seingehackte Betersilie und eben so viel feingehackte Zwiedel, dämpse es einige Minuten miteinander, gebe dann noch 2 Kochslössel voll Mehl dazu und dämpse es noch einige Minuten damit; dann fülle es mit 3 Trinkgläser voll guter Fleischörühe auf, verzühre es gehörig auf dem Feuer, dis es ansängt zu kochen, und thue dann die Hopfen, nachdem sie gut abgegossen und ausgebrückt sind, sammt etwas Salz und Muskatnuß bazn, lasse ster untereinander, damit sie nicht andrennen. Ift es Zeit zum Anstereinander, damit sie nicht andrennen.

richten, bann verrihre bas Gelbe von 3 Giern mit 1 Geloffel von fauerem Rahm und ruhre es recht heiß barunter, richte ben Hopfen auf die Blatte und lege verlorne Cier barum (f. verlorne Gier).

## Mehlspeisen.

## 159. Reispudbing.

Benn 1 Viertelpfund Reis wohl gereinigt und ausgewaschen ift, fo wird er eine Biertelftunde in viel tochendem Baffer abgetocht, bann jum Berfühlen in frifches Baffer gelegt, wieder abgegoffen und auf einem Tuch abgetrodnet. Run thue ihn fammt etwas abgefchnittener Citronenschaale und gangem Zimmt in einen Schoppen tochende Milch und laffe ihn eine halbe Stunde langfam tochen, bis er gang bid und weich geworben; bann rubre ein Gi groß Butter barunter, nehme ben Zimmt und bie Citronenschaale wieder heraus und laffe ihn erfalten; alebann thue 4 gange Gier und von 4 bas Gelbe barunter und rubre ibn recht schaumig, gebe eine Brife Sals und 4 Efloffel voll Bucker bagu, schlage bas Weiße von 4 Giern zu fteifem Schnee und menge ihn ebenfalls barunter; bann bestreiche eine runde, gleich bobe Form gut mit Butter und fulle bie Daffe binein, fepe die Form in ein mit fochendem Baffer halb angefülltes Gefdirr und laffe es nicht gang jugebedt an ber Seite bes Feuers britthalb Stunden langfam tochen. (Bahrend biefer Beit muß ber Dedel mit glubenben Roblen wohl unterhalten werben, er barf nur zu brei Biertheilen barauf gebedt fenn; auch febe man ju, daß bas Waffer nicht in bie Form eindringt und in bem Geschirr immer in gleicher Sobe fteht.) Eine halbe Stunde vor dem Anrichten wird bie Form mit bem Bubbing auf eine tiefe Blatte gefturzt und einige Minuten ruben laffen, bann abgehoben und nach Belieben eine Bein-, Rirfden=, Aprikofen=, Sagebutten=, Simbeer-, Johannisbeer= ober Erbbeerfauce barüber gegeben.

160. Reiskuchen mit glacirten Aepfeln. Eben so viel Reis wird auf die oben angegebene Art gube-

reitet, nur wird auf bem Zuder, ber bagn tommt, etwas Citros nenfchaule abgerieben. Schale 8-10 gute Aepfel und fchneibe fie mitten burch, beftreue fie gang bid mit Buder, gieße ein Glas Bein fammt ein halb Gi groß heiß gemachter Butter barüber und laffe fie zugebedt auf fcmachem Feuer langfam bampfen, bis fie eingekocht, weich und icon hochgelb glacirt find; bann laffe fie verfühlen, bestreiche indeffen eine bagu paffende runde, gleich hohe Form gehörig mit Butter, belege ben Boben mit einem paffenben Bapier, barauf eine Lage glacirter Aepfel, auf biefe ein Theil bes aubereiteten Reises und fo abwechfelnd fort, bis die Form gefüllt ift (jedoch muß eine Lage Reis oben ben Schluß machen), und ftelle fie anderthalb Stunden in ben beigen Dfen. Ruchen zu viel Farbe annehmen ober gar schwarz werben wollen, fo lege ein Bapier barauf. 3k er nun gut, mas man baran ertonnt, wenn beim Ginftechen eines Deffers nichts Fenchtes mehr un bemfelben an feben ift, fo fturge ibn auf eine Blatte, bebe bie Form nach einigen Minuten ab und bestreue ben Ruchen mit feis nem Buder.

## 161. Reisauflauf mit Banille.

mat Bierteinfund Reis wird, wenn er gut gereinigt und eine Wiertelftunde in Baffer gefocht, in faltem Baffer wieder abgefühlt und gut abgetrodnet ift, in eine halbe Daag fochenbe Dilch gethun, ein fingerlanges Studchen Banille bage und langfam eingefocht, bis er bid und feine Dilch mehr baran ju feben ift; bann rubre 1 Biertelpfund Butter barunter und laffe ihn etwas verfühlen. Eine Stunde vor bem Anrichten rubre ben Reis recht schaumig und bas Gelbe von 8 Giern pach und nach barunter, gebe 3 Banbe voll feingeftogenen Buder und ein wenig Galg begu. bann ichlage bas Beiße ber 8 Gier ju fteifem Schnee und mifche ihn ganz leicht barunter; fulle nun bas Ganze in ein Auflaufe blech ober fauft ein reinliches Geschirr, bas auf ben Tifch gegeben werben fann, und ftelle es in einen mittelmäßig heißen Den, Man fann auch papierne Kapfein, wie Biscuitfapfeln, machen, ben Reis hineinfüllen, oben mit feinem Buder bestreuen, die Rapa feln auf ein Blech feten und biefes in ben Ofen ftellen; biefer ift in einer halben Stunde gut, jener in bem Auflaufblech aber braucht 3 Biertelftunden. Wenn er uun gelbbraune Farbe erhalten und gehörig burchgebaden ift, fo bestreue einen wie ben anbern mit feinem Buder, worunter etwas Banille gestoßen ift.

### 162. Reis à la Malta wit eingemachten Früchten.

Wenn 3/4 & Reis gut gereinigt, ausgewasthen, eine Biertelftunde in viel tochenbem Baffer abgetocht, in frischem Baffer wieber abgefühlt und auf einem End gut abgetrodnet ift, wirb in ein etwas breites Geschirr 1/2 & Buder und 3 Glaser Wein gethan, miteinander bis jur Salfte eingelocht und rom vortommenben Schaum gehörig gereinigt; bann gebe ben Reis fammt 2 Glafer guten Rum und bem Saft von 2 Citronen baen, laffe ibn aut und bir verbampfen, bis er weich ift, aber bennoch faftig und gang bleibt, ruhre ihn ofter fachte berum und gieße von Beit au Beit etwas Wein hingu, bis er recht gut und bid ift, thue auch etwas feingehadte Citronenschaale baran. Ift er nun gehörig weich und bid, bann ftelle ihn vom Reuer, fcneibe einige eingemachte Ruffe, Quitten und grune Drangen in Schnige, bestreiche eine bagu geeignete Form mit feinem Del und pinfele fie gang bunne aus, belege ben Boben berfelben nach iconer Beichnung abwechselnd mit eingemachten Rirfchen, Stachelbeeren und ben Schnigen ber übrigen eingemachten Früchte, bann eine gollbide Sane Reis barauf und brude ihn gut ein, lege wieder einen fco nen Grang von Frachten, bann wieber Reis, gehörig eingebrudt, und fo fort, bis die Form voll, oben aber ein Rrang von Fruchten ift. Run ftelle die Form entweder auf Gis ober in recht faltes Waffer, vermenge indeffen einen Theil bes übrigen Reifes (benn man muß eine Portion jurudbehalten) mit einer hellrothen Farbe, aus Spanischflor oder Tournefol mit etwas Baffer gefocht, und forme icone Acpfelden baraus, ben anbern Theil bes Reifes aber vermenge mit gelber Farbe, welche aus Saffran mit etwas Baffer gefocht wird, forme fleine Birnen barque und ftelle beibe ebenfalls falt. Ift es Beit jum Anrichten, bann tauche bie Form in heißes Waffer, bamit ber Reis warm wird und die Form fic leichter abheben läßt, fturze fie auf eine Blatte und garnice bie Aepfelchen und Birnchen schon barum. Dann wird eine falte fuße Sauce baran gegoffen, etwa folgende: im Sommer werben ftart ein Teller voll Erd= ober Simbecren burch ein feines Sieb getries ben, bann 2-3 Glafer Bein fammt 2 Banden voll gestoßenem Buder und etwas Zimmt barunter gerührt, fonell gur Salfte eingefocht, bann einige Eglöffel voll guter Rum ober Arad barunter gerührt und falt merben laffen; im Binter aber wird anftatt ber Fruchte eingemachter Saft genommen und eben fo behandelt.

#### 183. Reis in Schmalz gebaden.

1 halbes Pfund Reis wirb, wenn er gereinigt und gut ausgewaschen, eine Biertelftunde in vielem Baffer gefocht, in frischem Baffer wieder abgefühlt, bann abgegoffen und gut abgetrodnet ift, mit etwas gangem Bimmt und ein wenig bunn abgefchnittener Citronenschaale in ein halbes Daag tochenbe Dilch gethan und bamit bid und weich gefocht, bis feine Mild mehr baran ju feben ift; fobann rubre ein Gi groß gute Butter und etwas Salg barunter, und wenn er gehörig untereinander gerührt ift, bann laffe ibn gut verfühlen und formire halb Gi große Rugeln ober fingerlange und zwei Finger bide Burfichen baraus; alebann tauche fie in feingeriebenes Weißbrod und brude baffelbe gut barum, verflappere einige gange Gier, wende ein Burfichen nach bem anbern barin herum und tauche sie bann nochmals in Reibbrob. alle auf diefe Art gubereitet, bann bestreue ein Blech ober einen Dedel mit Reibbrod, lege fie nebeneinander barauf und bade fie eine halbe Stunde vor bem Anrichten in Schmalz fcon braungelb, lege fie auf einen Seiher, bis alle gebaden find, gebe auf einen Bogen Papier 3-4 Sanbe voll feingestoßenen Buder und einen Raffeelöffel voll feingestoßenen Bimmt, mifche es geborig untereinander, lege die gebadenen Reisfügelchen barauf und wende fie gut barin um; bann richte fic icon auf eine Blatte und gebe fie beiß auf ben Tifch.

#### 164. Gebackener Reis mit Barmefantas.

Eben so viel Reis wird auf obige Art gekocht und zubereitet, nur daß weder Zimmt noch Eitronenschaale dazu kommt. Ift er in Milch weich gekocht, dann rühre ein Ei groß Butter, 4 Hände voll geriebenen Parmesankäs, etwas groben Pseffer und ein wenig Salz recht gut darunter, und wenn er erkaltet ist, dann forme ihn auf oben angegebene Weise, wende die Kügelchen oder Würstchen ebenso in Reibbrod und Ei herum und backe sie auf gleiche Art, nur daß sie nicht bestreut, sondern gleich heiß auf den Tisch gegeben werden.

#### 165. Seffischer Reisbrei.

1/2 A Reis, wenn er gut gereinigt, ausgewaschen, eine Biertelftunde in vielem Waffer gefocht, in frischem Baffer abgekühlt, wieder abgegoffen und auf einem Tuch gut abgetrocknet ift, wird in 1 Maaß tochender Milch halb sugedeckt eine halbe Stunde langsam gekocht, bis er ziemlich did und weich geworden und die noch daran befindliche Milch wie dider Rahm aussieht; dann wird er wohl untereinander geschüttelt, beim Anrichten 1 Viertelpfund recht suße frische Butter sammt 1 Eplossel voll seingestoßenem Juk-ker und ein wenig Salz gehörig darunter gerührt, recht heiß auf eine Blatte gehäuft und mit seingestoßenem Juker und Jimmt die überstreut.

#### 166. Italienischer Reis.

Eine gleiche Portion Reis wird ganz auf oben angegebene Art behandelt und gekocht; wenn er abgefühlt und wieder gehörig abgetrocknet ift, dann werden 2 feingehackte Zwiedeln mit 1/4 AB Butter ein wenig gedämpft, der Reis sammt etwas grobem Pfeffer und Salz, auch 1/4 A in kleine Burfel geschnittenes Ochsenmark dazu gethan, dann zugedeckt und auf schwachem Rohlenseuer einige Minuten gedämpft, dabei einigemal untereinander geschüttelt, nach und nach 3—4 Trinkgläser voll gute Brühe dazu gesossen und unter öfterem Rütteln eine halbe Stunde langsam gesossen. Ift alles eingedämpft und der Reis weich, aber schön ganz, dann verrühre eine Messerspitze voll feinen Saffran mit etwas Fleischrühe, mische es nebst 4 Händen voll geriebenem Parsmesankas recht gut darunter und richte ihn heiß auf eine Blatte.

## 167. Griesauflauf.

In einem passenden Geschirr lasse 1 Biertelpfund Butter zergehen, thue 2 Trinkgläser voll guten Kernengries dazu und lasse 3—4 Minuten auf schwacher Glut langsam dämpsen, rühre es öfter herum und gebe Acht, daß es keine Farbe nimmt; dann gieße ½ Maaß kochende Milch dazu und rühre es forgsältig, damit er nicht knollig wird, lasse ihn unter österem Herumrühren eine halbe Stunde langsam dämpsen, dis er dick und gehörig gahr ist, und lasse ihn dann verkühlen. Anderthalb Stunden vor dem Anrichten verrühre ihn recht gut und glatt mit 2 ganzen Giern und dem Gelben von sechsen, dann rühre noch ein Ei groß Zucker, worunter 1 Eplössel voll Orangenblüthe gestoßen worden, sammt etwas seinem Salz darunter, schlage das Weiße von den 6 Giern zu steisem Schnee und menge ihn gauz leicht unter den Gries; alsdann fülle ihn in ein Auslaufblech oder ein anderes passendes Geschirr und lasse ihn in einem mittelmäßig heißen Ofen 3 Veier-

telftunden baden, bis er eine schone hochgelbe Farbe erhaften und burch und durch gut ist; dann bestreue ihn mit etwas feingestoßenem Orangenbluthzuder und gebe ihn auf die Tafel.

# '168. In Dampf gebackener Grieskuchen mit eingemachten Früchten in Sauce.

Ein halbes Pfund guter Rernengries wird auf oben befchries bene Beife gubereitet, nur mit bem Unterschiebe, bag 8 Gier gang barunter gerührt werben, fein Schnee baju gefchlagen und ftatt bes Drangenbluthzuders eben fo viel Citronenzuder barunter geruhrt wird. Sodann bestreiche eine runde tiefe Form recht gut mit Butter, belege ben Boben mit einem paffend geschnittenen Bavier und garnire benfelben mit einem Rrange beliebig gewählter eingemachter Fruchte, gebe eine zollhobe Lage von bem zubereiteten Gries barauf, bann lege wieder einen Rrang eingemachter Fruchte und fabre fo fort, bis bie Form bamit angefüllt ift; bann fese fie in ein großes mit fochendem Baffer angefülltes Gefaß, boch fo, daß bas Baffer nur bis an die Balfte ber gorm reicht, auf welcher Sohe es auch wahrend dem Rochen erhalten werben muß, bede einen mit glubenben Rohlen belegten Dedel fo auf bas Gefaß, daß er nur brei Biertheile beffeiben gubedt, bamit ber Dampf beraus fann, unterhalte die Rohlen gehörig und laffe es britthalb Stunden langsam tochen. Ift es Beit jum Anrichten, bann nehme Die Form heraus, fturge fie auf eine tiefe Blatte, laffe fie eine Minute barauf ruben, bebe fie bann ab und gebe folgenbe Sauce bagu: brude ober ftoge einen Teller voll Johanniebeeren gufammen und treibe fie durch ein Tuch ober Sieb, gebe bann 1 Biertelpfund Buder fammt 3 Trinkglafern voll Wein bagu und laffe fle gur Balfte eintochen, fo ift fie fertig.

## 169. Wiener Frangelfuchen.

Bon einem Pfund Weißbrod wird die Kruste ganz dunn abgeschnitten oder auf dem Reibeisen sorgfältg abgerieben, dann das
Brod in ganz dunne Blättchen geschnitten und mit 1 Schoppen
heißer Milch angebrüht, 1 Biertelpfund Butter darunter geschnitten und gut zugedeckt eine Viertelstunde ruben lassen, damit das
Brod gehörig erweichen kann; dann thue 1 Viertelpfund geschälte
und zu Teig zerstoßene Mandeln dazu und verrühre es eine Viertelstunde miteinander recht schaumig, rühre nach und nach 8 ganze

Gier, ein Gi groß Buder, worauf Die Schaale einer Eftrone abgerieben worben, und etwas Salg barunter; febann beffreiche eine bagu paffende form mit Butter, belege ben Boben berfelben mit Bapier, fulle bie Daffe binein, bie fie gang voll ift, unb laffe fie in einem heißen Dfen anderthalb Stunden baden. Sollte ber Ruchen oben zu viel Karbe erhalten, fo lege ein bopveltes Bapier barauf. Ift er gut, bann nehme ihn aus bem Dfen, fturge thn auf eine tiefe Blatte, und wenn es Beit jum Auftragen ift, Dann hebe die Rorm ab und gebe folgende Sauce barüber: eine Sand voll gefchalte Manbeln werben je ber Lange nach in vier Theile geschnitten, 1 Biertelpfund Bibeben und eben fo viel Rofts nen gehörfg gerefnigt und gewafden, bann bie bunn abgefchnits tene Schaale einer Citrone gang fein nudelartig geschnitten, bief alles mit etwas feingeftogenem Bimmt, 3 Sanben voll gestogenem Buder, 2-3 Chlöffel voll eingemachtem Sagebuttenmart ober Apritosenmarmelade und 4 Trinkglafern voll weißem Bein in ein paffendes Gefchirr gethan und auf ichwachem Feuer eine halbe Stunde langfam gefocht. NB. Gin Theil der Mandeln wird oben in ben Ruchen ein wenig eingestedt, ebe man bie Sance barüber afeßt.

## 170. Berliner Ruchen ober Mehlspeife.

Dagu werben 6 Flatchen ober gang bunne Blingen gebacken; bann wirb 1 Schoppen Milch mit einem eigroßen Stud Butter gut aufgefocht, 6 Rochlöffel voll Dehl barunter gerührt und eine Biertelfrunde mit bem Rochlöffel auf bem Feuer gut abgebampft, bis ber Zeig gang troden geworben und von Rett gfangt. Ift er wieber erkaltet, bann ruhre nach und nach 4 gange Gier und bas Gelbe von vieren barunter (ber Teig muß aber gehörig verarbeitet werben, bamit er recht glatt und schaumig ift); bann schlage bas Beife von ben 4 Giern ju feifem Schnee und menge ihn forge faltig barunter, auch ein eigroßes Stud Buder, worauf eine Citrone abgerieben worben, ftofe fein und ruhre es fammt etwas Salz bagu. Run bestreiche eine runde bobe Form, 1 Maag baltent , gut mit Butter , belege ben Boben berfelben am Ranbe mit einem Krang von eingemachten Fruchten und bie Mitte beffelben fulle mit gut ausgewaschenen, fest aneinander gelegten türfischen Bibeben aus; fobann mache eine gollbide Lage von ber gerührten Maffe barauf und bebede biefe mit einem ber Ricten, welches rund in die Korm voffend gefehnitten worben; bann lege wicher einen Grang von eingemachten Früchten, fulle ihn ebenso mit turtifchen Bibeben aus, mache eine gleiche Lage von ber Daffe barauf. bedede fie gleichfalls mit einem Flatchen und fahre fo fort, bis bie Form voll ift, ein Flatchen aber ben Schluß macht. Jest fepe bie Form in ein hinlanglich großes Gefag, welches mit tochenbem Waffer fo weit angefüllt ift, bag baffelbe bis an bie Ditte ber Form geht, bede einen mit glubenben Rohlen belegten Dedel ju brei Biertheilen barauf und laffe es langfam britthalb Stunben anhaltend fochen. (Das Waffer muß babei immer in gleicher Bobe erhalten und bie Roblen auf bem Dedel von Beit zu Beit ergangt werben.) Ift es Zeit jum Anrichten, bann fturge bie Form auf eine tiefe Blatte und laffe fie einige Minuten ruben; inbeffen thue in ein fleines Geschirr 1 Trinkglas voll eingemachte Johanniebeer-, Rirfchen - ober Quittengelee, fulle 2 Trinkglafer Bein bagu und laffe es einige Minuten verfochen, bann bebe bie Form ab und gieße biefe Sauce über bie Deblipeife.

## 171. Schwebischer Pubbing.

Bon 1 Bfund Beigbrod wird bie außere Rinde gut abgerieben und baffelbe gang bunn und fein jufammengefchnitten; bann gieße 1 Schoppen fochenbe Dild barüber, gebe 4 Loth Butter baju und bede es einige Minuten gu, bamit es gehörig erweicht; fodann verrühre bas Brod recht ichaumig, ruhre 8 gange Gier barunter, gebe 1 Bietelpfund gutes Dobfenmart in fleine Burfd geschnitten, 1 Sand voll feingeriebenes Milchbrod mit 1 Trinfglas voll Arad angefeuchtet, 1/2 & turfifche Bibeben und eben fo viel fleine Rofinen, 1 Schnit Citronat in Burfelden geschnitten, 1/4 & Buder, 1 Raffeelöffel voll Bimmt, einige Bewurznagelein und etwas Salz, jedes feingestoßen, bazu und rubre bieß alles gehörig untereinander. Dann bestreiche eine bagu paffende Form gut mit Butter, belege ben Boben mit Papier und fulle bie gange Daffe in biefelbe; febe fie bann in ein mit tochendem Baffer angefülltes Befaß, fo bag bas Baffer bis an bie Mitte ber Form geht, und bede einen mit glubenben Roblen belegten Dedel breiviertels barauf, febe es an bie Seite bes Feuers und laffe es brei Stunden langfam fortfochen. (Das Baffer muß hierbei auf gleicher Bobe erhalten und bie Rohlen ftets burch neue erfest werben.) Wenn angerichtet werben foll, bann fturge bie Form auf eine tiefe Blatte, bebe fie behutfam herunter und bestreue ben Budbing recht bid mit Buder, auch ber innere Rand ber Blatte wird fart mit Bulter bestreut, über ben Budbing 2-3 Trinkglafer woll Arad ober guter Rum gegoffen und angezündet auf die Tafel gestellt.

## 172. Gewöhnlicher beutscher Pubbing mit Weinchaudeau.

Bon 1 Bfund Beigbrod wird bie braune Rrufte abgerieben. bas Brod gang fein gufammengeschnitten und in eine tiefe Schuffel gethan; bann gieße 1 Schoppen tochende Milch fammt 1 Biertelpfund gute Butter barüber und laffe es jugebedt fteben, bamit bas Brob erweichen fann. Ift bieß geschehen, bann verrühre bas Brod recht schaumig und 8 gange Gier barunter, thue 1 Schnis Citronat in bunne Scheibchen gefchnitten, 1/2 & gut geputte Bibeben, ein Gi groß Buder, worauf eine Citrone abgericben worben, und ein wenig Salg, beibes feingeftogen, bagu und ruhre alles recht schaumig untereinander (follte bie Daffe ju fest werben, fo giefe noch ein Glas marme Milch bingu). Dann bestreiche eine Form mit Butter, fulle die Daffe binein, fete fie in ein Gefaß mit tochendem Waffer und laffe fle auf oben angegebene Art zwei Stunden tochen. Beim Unrichten fturge bie Form auf eine Blatte und laffe fie ein Beilchen ruben; indeffen fchlage in einen nenen bagu paffenden Topf 6-8 Giergelb, rubre 2 Glafer alten weißen Wein fammt anderthalb Gier groß feingeftogenen Buder, worauf vorher eine Citrone abgerieben worden, forgfältig barunter, quirle auf schwachem Feuer mit bem Chocolabequirl, bis es nach und nach heiß und recht schaumig und fteif geworden, bann bebe bie Form ab und gieße biefen Chaudeau über ben Budbing.

### 173. Kartoffelpubbing mit Sagosauce.

Hiezu werben 18 Stud den Tag vorher abgefochte Kartoffeln gut gerieben, 1 Viertelpfund Butter auf der Glut recht schaumig gerührt, das Geriebene sammt 1 Viertelpfund seingestoßenem Zucker und 2 Schnigen in Würsel geschnittenem Citronat dazu gegeben, nach und nach 8 Eier nebst ein wenig Salz darunter gerührt und dann alles recht schaumig verrührt; sodann sülle die ganze Masse in eine mit Butter bestrichene Form, deren Boden mit Papier beslegt ift, seize sie auf oben beschriebene Art in tochendes Wasser und lasse den Pudding auf gleiche Weise bei schwachem Feuer zwei Stunden soden, stürze ihn dann auf eine tiese Blatte, hebe die Form behutsam ab und gieße solgende Sauce darüber: 1 Trinksglas voll brauner oder weißer Sago wird in kochendes Wasser gethan und so lange gesocht, die er ganz hell und durchschtig ges

worden; dann auf ein Sieb geschättet, frisches Wasser darüber gegossen, und wenn es gut abgetropft ist, der Sago nebst einem Schoppen rothen Wein, 4 Loth Zuder, etwas ganzem Zimmt und Citronenschaale in ein fleines Geschirr gethan und eine halbe Stunde langsam gekocht.

#### 174. Wiener Nubeln.

Bon 2 Eiern werden gewöhnliche Rubeln gemacht und in beißem Schmalz schon hochzelb ausgebaden, dann wird ein ganz bunner Rindsbrei gemacht, und während er noch heiß ift, das Gelbe von 4 Eiern darunter gerührt. Run bestreiche eine neue, schön glacirte irdene Casserole ohne Stiel oder ein anderes tiefes Geschirr, welches auf die Tasel gestellt werden kann, mit Butter, thue einen Theil Brei hinein, eine Lage gebadener Andeln barauf und streue eine halbe Handwoll seingestoßenen Juder und Jimmt darüber, dann mache wieder eine Lage Brei und sahre so fort, die alles eingefüllt und das Geschirr voll ist; belege es alsbann oben mit einigen Scheibchen Butter, stelle es in einen nicht zu heißen Osen und lasse es drei Viertelstunden backen, die es oben gelb ist; dann streue Juder und Jimmt und einige gebackene Rusbeln darüber und gebe es auf die Tasel.

#### 175. Nubelfuchen mit Vanillensauce.

Bon 3 Eiern gut gemachte Rubeln werben in fochende Mild gethan und einige Minuten abgetocht, bann auf einen Geiher geschüttet, bamit fie gut abtropfen. Run verrubre 1/2 & Butter mit 4 Giergelb und 4 gangen Giern, thue 1/4 & gereinigte, wohl ausgewafdene und wieber gut abgetrodnete Rofinen, ein Gi groß mit etwas Banille feingestoßenen Buder und ein wenig Salz bayn und ruhre es recht ichaumig; bann ichuttle bie Rubeln gant leicht barunter, ichlage von bem Beigen ber 4 Gier einen guten fteifen Schnee und menge ibn ebenfalls barunter; fobann beftreiche eine bagn paffende Form mit Butter, belege beren Boben mit Papier und falle die Daffe hinein, ftelle fie in ben heißen Badofen und nehme fie nach Berfluß von anderthalb Stunden wieder heraus, fturge fie bann auf eine tiefe Blatte und gebe folgende Sauce barüber: 1 Schoppen füßer Rahm wird mit einem fingerlangen Stud Banille, in fleine Theile geschmitten, und einer Sanbust geftofenem Buder auf's Gener gefeht und eine Biertelftunde langfant verfocht; bann rubre bas Geibe von 4 Giern recht beiß barunter, giebe fie mit dem 26ffei gut auf, damit fie nicht gerinnt, und laffe fie burch ein Sieb laufen.

#### 176. Beffische Schinkennubeln.

Dazu mache von 3 ganzen Giern einen Rubelteig und walze ihn in drei gleich große Mefferruden-dide Blätter aus, schneide sie in fingerlange, Federkiel-breite Rubeln und koche sie einige Minuten in Salzwasser, schutte sie dann auf ein Sieb, damit sie gut abtrocknen, thue sie in 1 Schoppen kochende Milch und lasse sie mit derselben auf schwachem Feuer ganz einkochen und dann etwas verkühlen. Unterdessen verrühre 1 Biertelpfund Butter mit dem Gelben von 6 Eiern recht schaumig, 1/4 Schoppen dicken fauern Rahm nebst 1/2 Pfund gekochten und seingebackten Schinken dazu, menge dann die Rubeln sammt etwas grobem Pfesser und Salz gehörig darunter, schlage das Weiße von den 6 Giern zu steisem Schnee und mische ihn sorgfältig dei; dann thue das Ganze in ein dazu passendes reinliches Geschirr, das auf die Tasel gestellt wersden kann, und lasse sie eine Stunde im heißen Ofen backen und schöne Farbe nehmen.

# 177. Geröftete Milchnubeln mit Rrebsbutter.

Mache von 3 Giern und einem halben Ei groß Butter einen gewöhnlichen Rubelteig, walze ihn in mehreren Blättern halb Festerkiel-bick aus und schneibe sie in singerlange und Federkiel-breite Rubeln; dann gieße in ein breites slaches Geschirr 3 Schoppen Milch sammt einem Ei groß Arebsbutter, eben so viel Zuder und etwas Salz, lasse es miteinander aufsochen, streue die Rubeln hinein und lasse sie eine Stunde langsam einsochen, damit sie unsten eine schäufel um, damit sie auch auf der andern Seite Kruste besommen, und wenn dieß geschehen, dann steche sie mit der Schausel auf eine Platte und streue etwas seingestoßenen Zuder darauf.

#### 178. Wiener Dufatennubeln.

Bu 1 Pfund fehr feinem Schwingmehl nehme 1 Biertelpfund Butter und 1 halben Schoppen füßen Rahm, mache ihn warm und laffe die Butter darin zergehen; dann verrühre das Gelbe von 6 Ciern und 1 ganzes, 3 Eplöffel voll gute Effighefe, 1 Eplöffel voll feingeftoßenen Zuder und etwas Salz darunter, rühre es tuchtig untereinander, schütte es in das Mehl, welches vorher etwas

Digitized by Google

warm geftellt war, und verarbeite es fo lange mit bem Rodiffiel. bis ber Teig von bemfelben abfällt. Dann beftreue ben Badtifc ober ein Bret gut mit Debl, bringe ben Teig reinlich barauf, flopfe ihn mit ber flachen Sand und fchlage ihn öfter ausammen. bis er Blasen befommit (ber Tifch muß babei öfter mit Dehl beftreut werben, damit der Teig nicht antiebt); ift er gut verklopft, ban malze ihn gang leicht fingerbid aus, fteche ihn mit einem Aussteder von ber Größe eines Dufaten alle forgfältig aus. fepe bie ausgestochenen Rubein auf einem mit Debl beftreuten Blech fingerbreit andeinander und laffe fie gut gugebedt an einem warmen Ort eine Stunde geben. Sind fie fcon aufgegangen, bann laffe in einem flachen Dumpfnubelgefdirr 1/2 Schoppen Dild mit einem Gi groß Butter auffochen, fepe die Rubeln in die Delle, bie jedoch nur bis an Die Salfte ber Rubeln geben barf, bede einen gut fchließenben, mit glübenben Roblen belegten Dedel barauf, ftelle fie auf nicht ju ftarfes Rohlfeuer und laffe fie einige Minuten geben; nach 3-4 Minuten bede fie ein wenig auf und febe nach, ob fie geborig aufgegangen, einen guten Geruch verbreiten und feine Dilch mehr baran gu feben ift; bann giebe gerlaffene Butter, mit etwas Rrebsbutter gemifcht, über die Rubeln, befireite fie bitt nitt feinem Juder, bede fie wieder fcnell gu, nehme fie von der Glut meg, belege ben Dedel aber auf's neue mit glühenben Rohlen, bamit ber Buder auf ben Rubeln fcmilgt und eine goldgelbe Farbe erhalt. Run fteche fie forgfältig auf eine Platte heraus und gebe eine mit Banille und Buder aufe. gefochte, mit einigen Giergelb legirte Milchfance baju.

# 179. Bairische Rubeln mit Krebsen.

Dazu werden 50 kleine Krebse in Sahwasser abgekocht, die Schwänze sorgfältig ausgebrochen und aus den Schaalen eine gute Krebsbutter bereitet. Dann gebe in eine dazu passende Schüssel 1 Pfund schönes gutes Schwingmehl, mache in der Mitte desselben eine Bertiefung und gieße 3 Eplössel voll gute Essighese sammt der Hälfte der Krebsbutter, welche völlher in 1/2 Schoppen warmer Milch zergangen ist, lauwarm hinein, rübre es darin zu einem dunnen Teig, doch so, daß noch ein starker Rand von Mehl darum bleibt, und stelle es eine halbe Stunde an einen warmen Ort, die der Teig gehörig gegangen ist; dann ihne noch 1 ganzes und das Gelbe von 1 Ei sammt etwas Salz dazu und rühre alles recht gut mit dem Kochlössel untereinander, die der Teig von demselben

abfallt; wird er ju feft, bann gieße noch etwas tane Mild en febe ieboch barauf, bag er nicht bunne wind. Run warme eine Serviette, lege fie auf ein Badblod, made mit einem Efloffel bie Rubeln in ber Große eines Taubeneies fchon rund und fete fie in gefäliger Ordnung barauf, bede fie mit einer gewärmten Gerviette zu and stelle fie wieder an einen warmen Ort, bamit fie gehörig aufgehen. Ift es Tifdgeit, baun gieße in eine Dampfnubelpfanne 1/2 Daumen boch Milch und loffe fie mit bem Reft ber Rrebebutter, einem halben Gi groß gestoßenen Buder und ein wenig Billy auffrehen; nehme fie bann vom Beuer und febe bie gegangenen Dampfnudeln fdynell nebeneinauber in bie Bfanne, decte fie au, ftelle fie auf ichnelles Feuer, belege ben Dectel mit glübenden Rablen und laffe bie Mild einfieden. Wenn bie Rubeln furg zu werben anfangen, was man horen und riechen fann, baun fete fie auf ichwache auseinandergebreitete Soblen, bamit fie schon gelb warben (ber Dedel barf aber nicht geluftet werben, bis fie gahr find , fanft fatten fie gufammen); bann fteche fie foon aus ber Pfanne auf eine Platte, ftreue bie fleingefcmittenen Rrebefomange darauf und gieße mit Gier legirte fuße Mild barüber.

#### 180. Mehlspeise à la diplomatie.

Beftreiche eine runde, bobe, etwa 1 Daag baltende Korm gut mit Butter, belege den Boden berfelben mit Bapier, barauf in gefälliger Abwechelung einen Krang von eingemachten Fruchten, als Rinfchen, Stachelberren, Quittenfdnige, Ruffe u. f. w., an Diese mache eine Fingerpleich-hohe Lage von leichten Deffertbiscuit, barauf wieber einen iconen Rrang eingemachter Früchte, auf biefe eine gleich hohe Lage Biscuit und fo fort, bis die Form vall ift. eine Bisquitlage aber ben Schluß macht. Danu werklappere fünf anne Gier und von funfen bas Gelbe, permitre fie mit 1 Schopven füßen Rahm und einer Sandvoll feinem Bucker und gieße es über ben Biscuit in bie Form, bag es nach und nach eindringt, fteche die Maffe au werichiebenen Deten mit einem Reffer bis auf Den Boden burch, damit alles geborig eingesaugt wird, und follte fie noch mehr aufnehmen konnen, fo verrühre noch 1 Gi mit etwas Rahm und giefe es nach, bis die gange Daffe volkommen burchdrungen ift. Dun fege bie Form in ein großes mit kachendem Baffer angefülltes Gefäß, bede einen mit glubenden Robien belegten Dedel zu brei Biertheilen barauf, bevbachte babei alles, was oben bei ben Bubbings porgeschrieben ift, und laffe es zwei

Digitized by Google

Stunden langfam tochen. Ift es Zeit zum Anrichten, dann stürze die Form auf eine tiefe Platte und bereite die Sauce folgendermaßen: ein starker Teller voll Erdbeeren, himbeeren oder Johannisbecren (welchen man gerade den Borzug gibt) wird zusammengedrückt, durch ein Sieb getrieben, mit einer starken Handvoll Zuder und 3 Gläser weißem Wein zur hälfte eingekocht und öfter herumgerührt; dann hebe die Form von der Mehlspeise ab und gieße die Sauce darüber.

### 181. Profiterole en chaudeau auf heffische Art.

Bu einer Blatte find 16-18 runde murbe Brodden von ber Größe eines Kronenthalers nothig, welche Tage guvor beim Bader zu beftellen find. An biefen Brodden wird auf allen Seiten die Rrufte gut abgerieben, oben ein fleiner runder Dedel abgeschnitten und das Weiche forgfältig herausgehöhlt. Sind fie fo gubereitet, bann fulle fie mit eingemachten Rirfchen, Johannisober Simbeeren, bestreiche ben obern Rand mit Giergelb und befeftige ben Dedel gut barauf; bann lege fie, ben Dedel nach oben, nebeneinander in ein flaches Gefdirr, verflappere 3 gange Gier mit 1 Schoppen Milch, rubre fie auf bem Feuer, bis fie etwas beiß geworben, gieße fie über die Brodden, bamit fie alles einfaugen und recht erweicht werben, und wende fie babei öftere behutsam um. 3ft bie Giermilch gang eingefogen, bie Brodden aber noch nicht burch und burch erweicht, fo gieße noch einen halben Schoppen warme Milch baruber und laffe fie bis zur Effenszelt fteben; alebann verflappere einige gange Gier, wende bie Brodchen behutsam barin herum und bade fo viel, ale auf einmal eingelegt werden konnen, in recht beigem Schmals icon bellbraun. Sind alle auf biefe Art gebaden, bann befreie fie forgfältig von ben umhangenben gafern, richte fie auf eine Blatte und gieße auten Beinchaubeau barüber.

# 182. Gebackene Giergerfte.

Mache von 5—6 Giergelb einen so festen Rubelteig, daß er auf dem Reibeisen gerieben werden kann; ist dieß geschehen, bann rühre ihn in 3 Schoppen kodende Milch ein, thue ein Ei groß Butter dazu und lasse es auf schwachem Feuer koden, bis er wie ein dicker Reisbrei geworden, bann stelle es vom Feuer und lasse gut verkühlen. Alsbann werden 4—5 Gier gut darunter gerührt, auch 2 hande voll gut gereinigte, heiß ausgewaschene und

wieder gehörig abgetrocknete Rofinen, 4. Effiffel voll feingestoßener Zuder, etwas feingehadte Citronenschaale und etwas Salz bazu gethan, bann alles recht gut untereinander gerührt, in ein mit Butter bestrichenes flaches Geschirr gethan und in einem nicht zu heißen Bacosen unten und oben schön gelb ausgebacen; hierauf wird es mit einem Ausstecher in der Größe eines Kronenthalers ausgestochen, schön auf eine Platte gerichtet und etwas Zuder darüber gestreuet.

#### 183. Rartoffelbiscuit mit Aprifosensauce.

Dazu nehme Kartosseln, welche ben Abend zuvor abgesocht worden, und reibe sie recht sein auf einem Reibeisen; dann verrühre 3/4 A von den geriebenen Kartosseln und 1/2 A seingestoßenen Zuder mit dem Gelben von 12 Eiern eine Stunde lang recht schaumig, schlage das Weiße der Eier zu recht steisem Schnee und menge ihn sammt etwas seingehackter Citronenschaale ganz leicht darunter; alsdann fülle die Masse in kleine, gut mit Butter ausgestrichene Körnichen und backe sie in einem mäßig heißen Osen gut aus. Nachdem sie aus den Körmichen genommen sind, richte sie auf eine tiese Platte und gebe folgende Sauce darüber: 3—4 Eßlössel voll Aprisosen oder Hagenduttenmarmelade wird mit 1 Schoppen weißen Wein verrührt, etwas Zuder und ganzer Zimmt daran gethan, eine Viertelstunde langsam gekocht und recht heiß angerichtet.

# 184. Süßer Kartoffelauflauf.

1 Viertelpsund Butter wird etwas warm gemacht und recht schaumig gerührt, dann nach und nach das Gelbe von 8 Ciern und 12—14 kalt geriebene Kartosseln barunter gethan und recht schaumig gerührt, serner 3—4 Eplössel voll guter dicker sauerer Rahm, 2 Hände voll seingestoßener Zucker, etwas seingehackte Citronenschaale und etwas Salz dazu gethan und alles recht wohl verrührt; dann schlage von den 8 Eiern das Weiße zu steisem Schnee und menge ihn ganz leicht unter die Wasse. Run bestreiche ein dazu schiesche Geschirv, welches auf die Tasel gestellt werden kann, mit Butter und sülle die ganze Wasse hinein, stelle es drei Viertelstunden in einen nicht zu heißen Bachosen, die der Auslauf eine hellbraune Farde bekommen, nehme ihn dann beraus und gebe ihn, mit Kitronenzucker bestrout, auf die Tasel.

Digitized by Google

#### 186. Rartoffelauffauf mit Baringen.

3mel Sande voll feingehadte Zwiebeln werden mit 1 Biertelpfund guter Butter einige Minuten auf fcmachem Feuer gebampft, bann 2 Rochlöffel voll Dehl barunter gerührt und auch etliche Minuten bamit gebämpft, hernach mit 3/4 Schoppen fochenber Milch aufgefüllt und unter beständigem Umruhren eine Biertels ftunde langfam ju einem bidem Brei vertochen, bann wieber perfühlen laffen. Sobann ruhre bas Belbe von 6 Giern fammt 6 Eploffeln voll: femesem Rahm recht, fetjemmig bomnuter; auch etwas groben Pfeffer, Sals und Dustatnuß bagu, und ichlage von bem Beißen ber 8 Gier einen fteifen Schnee und menge ihn gut bars unter. Unterbeffen werben 12-14 Stud abgefochte und wieder verfühle Kartoffeln etwas in die Länge rund abgedreht und in bunne Blattchen geschnitten, auch 2 Saringe gut geputt, von ben Braten befreit und in solllange Studden geschnitten; fobann fulle in ein bagu geeignetes, mit Butter bestrichenes Geschirr, welches guf die Tafel gestellt werben tann, eine fingerbide Lage von ber gerührten Maffe, belege fie mit Kartoffelblättchen, auf diefe Saringftudden, bann wieder fingeredid Daffe und fahre fo fort, bis alles eingefüllt ift; hierauf ftelle es 3 Viertelftunden in ben Backofen, und wenn ber Auflauf gut burchgebaden ift und eine hells braune Karbe erhalten hat, fann er aufgetragen werden.

#### 186. Aprifosenauflauf.

12—14 Stüd recht reife Apritosen werben durch ein Sied gebrückt, dann int 1 Biertelpfund Juder in einem kupfernen Geschirt eine Biertelftunde lang nit dem Kochlöffel ganz die einges dampft' (im Winter aber nimmt man sihon sertige Apritosenmars melade) und wieder erkatten laffen; die Kerne, nachdem sie geschäft und seingestoßen sind, werden mit 1 Schoppen süßen Rahm und 6 Kochlöffeln voll Belsmehl verrührt, ein Gi geof Butter dazu gethan und eine Biertelstunde lang auf dem Feuer zu einem bisten Brei abgerührt; dann laffe ihn verkühlen, thue die eingedampsten Uprisosen dazu und verrühre alles techt schonnig, rishre anch noch 1 ganzos Gi und von 7 das Selbe; eine Hand voll gestoßenen Insiehen wied Salz recht gut darunter. Drei Biertelstundenworden Anrichten wied Welbe von den 7 Giert zu gutem steisen Schot ganze geschlugen und ganz seicht darünter gemengt; fülle dann die ganze Masse in ein mit Butter bestrichenes Geschirr,

walches auf die Tafel gestellt werden kann, setze es drei Piertel-ftunden lang in einen mittelheißen Bacofen und lasse ben Auflauf gut aufziehen und eine hochgelbe Farbe annehmen; nehme ihn alsbann heraus, bestreue ihn ein wenig mit seinem Zucker und gebe ihn auf die Tascl.

#### 187. Auflauf von Raffee.

Gin Schoppen füßer Rahm wird aufgefocht, ein Gi groß. Buder baju gegeben, aut jugebedt und auf glubende Afche geftellt. Sodann rofte 8 Loth Raffee recht gut, fchatte ihn beiß aus ber Pfanne in den Rabm und laffe ihn jugebertt fteben, bis er gang verfühlt ift; bann gieße ihn durch ein feines Sieb, bamit bie Bohnen gurudbleiben, perruhre 3 Rochloffel voll Weißmehl und 1 . Gi groß Butter mit bem Kaffeerahm und ruhre es auf bem Feuer gut einem biden Brei, bis bas Dehl gehörig verfocht ift; sobann laffe ihn gut verfühlen und ruhre bas Gelbe pon 8 Giern recht schaumig barunter, thue auch einige Körner Salg baran. Biertelftunden vor dem Anrichten fchlage bas Weiße ber 8 Gier zu gutem fleifen Sonee und menge ihn gang leicht unter bie Daffe; bann bestreiche ein bagu geeignetes Auffaufblech mit Butter, fulle Die Daffe binein, laffe fie im Dien langfam baden, bis er geborig gestiegen und hellbraun geworden ift; dann bestreue ihn mit feinem Buder und gebe ihn auf die Tafel.

# 188. Auflauf von füßen Drangen.

A Rochlöffel voll Mehl werden mit 1 Schoppen süßem Rahm recht gut verrührt, thue dann ein Ei groß Butter dazu und rühress auf dem Feuer zu einem dicken Brei. Wenn er eine Viertelstunde gehörig gekocht hat, dann lasse ihm erkalten, reihe indessen das Gelbe von 2 süßen Drangen auf 1 Viertelpfund Zuder sorgfältig ab, stoße 3 Theile danon recht sein, mische ihn nebst etwas Salz in den Brei und rühre ihn recht schaumig, damit keine Knollen darin bleiben; sodann rühre auch nach und nach das Gelbe von 8 Siern darunter, das Weiße aber schligge drei Viertelskunden vor dem Aurichten zu fleisem Schnee und menge ihn ebensfälls nuter die Masse, süste sie nein mit Butter bestrichenes Ausstaufblech und lasse sie langsam backen, die sie gehörig gestiegen, schön braungelb geworden und durch und durch gut ist; dann bestweie den Aussauf mit dem Rest des Drangenzuckers und gehe ihn sogleich auf die Tassel.

Auf bieselbe Art wird auch Gitronen - und Baniffenauffaue gemacht, nur mit bem Unterschiebe, bag bei ersterem Citronen am Buder abgerieben werden, bei letterem Banille mitgestoßen wird.

#### 189. Auflauf von Manbeln und Biftazien.

1 Biertelpfund Butter wird mit eben so viel geschälten und seingestoßenen Mandeln, 1 Biertelpfund feingestoßenem Zuder, etwas gestoßenem Zimmt und dem Gelben von 8 Eiern nach und nach recht schaumig gerührt, dann das Weiße der 8 Gier zu steifem Schnee geschlagen und leicht und gut darunter gemengt; hierauf werden noch drei Hande voll seingeriebenes Milchbrod leicht darunter gestreut, das Ganze in ein mit Butter bestrichenes Auflaufblech gefüllt und im Dsen langsam schön hellbraun gebacken. Ist der Auslauf gehörig gestiegen und durchaus gut, dann bestreue ihn mit geschälten, seingehackten und unter Zuder gemischten Bisstalien recht gut und gebe ihn auf die Tasel.

#### 190. Auflauf von Confect.

3 Rochlöffel voll Weißmehl werben mit 1 Schoppen füßem Rahm und einem eigroßen Stud Butter auf bem Feuer zu einem biden Brei gut abgerührt, diefer eine Viertelstunde versochen und bann wieder gehörig abfühlen lassen. Drei Viertelstunden vor dem Anrichten rühre nach und nach das Gelbe von 8 Giern recht schaumig und glatt darunter, damit keine Knollen darin bleiben, und thue ein Ei groß gestoßenen Zuder sammt etwas Salz dazu, die 8 Giweiß aber schlage zu steisem Schnee und menge ihn leicht barunter; sodann schneide 1 Viertelpfund Macronen und Viscuit in Würfel und mische sie ebenfalls darunter, fülle das Ganze in ein mit Butter bestrichenes Austaufblech, streue etwas Juder darauf und lasse es im Ofen langsam baden, die der Austauf gehörig aufgezogen und hochgelbe Farbe erhalten hat.

#### 191. Babener Nockerl.

Ruhre 1/2 & Butter recht schaumig und nach und nach bas Gelbe von 12 Giern barunter; wenn es eine Biertelstunde gehörig verrührt ift, bann rühre anch 6 Rochlöffel voll Mehl und etwas Salz gut barunter. Dann laffe in einem bazu passenden flachen Geschoppen Milch aufsochen, thue ein Gi groß Butter, eben so viel Zuder und etwas bunn abgeschnittene Citronenschaale bazu, lege nach und nach mit einem Eplössel die gerührten Rockerl

in die tochende Mich ein und laffe fie langfam tochen, bis die Mich beinahe ganz eingekocht ift; nun bestreue sie oben mit feinem Zuder und stelle sie auf schwache Roblen, bede einen mit glühenden Kohlen belegten Dedel darauf und laffe fie langsam oben und unten Farbe nehmen; dann steche sie mit einem Schaufelchen schön auf die Blatte.

#### 192. Darmftabter Roderl.

1 Schoppen Milch wird mit einem eigroßen Stud Butter und ber bunn abgefcnittenen Schaale von einer halben Citrone aufgefocht, bann 6 Rochlöffel voll Mehl geborig barunter gerührt und auf bem Feuer gut abgedampft, bis ber Teig gang von Kett glangt, worauf man ihn verfühlen läßt. Run werben 6 gange Gier fo barunter gerührt, bag ber Teig recht glatt wird; bernach werben 3 Schoppen Milch fammt einem Gi groß Butter, eben fo viel Buder und etwas gangem Bimmt in einem bagu paffenben Befchirr tochend gemacht, ber Teig mit einem Eglöffel nach und nach bineingelegt, und bie Dilch bamit bis gur Salfte eingefocht; alebann werben 6 Giergelb mit einer Sand voll gestoßenem Buder gut verrührt, bas Beige aber ju fteifem Schnee gefcblagen und unter bas Gelbe gemengt und bicfe Mifchung langfam unter bie eingefochten Roderl gerrührt, biefe in einem bagu paffenben Gefchirr, welches auf die Tafel gestellt werben fann, in ben Badofen gefest, wo fie in einer halben Stunde eine fcone Karbe nehmen und bann auf bie Tafel gegeben werben fonnen.

#### 193. Stalienische Rasnoderl.

1 halbes Pfund Butter wird recht schaumig gerührt, sodann eine angemessene Portion Tops- oder weißer Ras mit einigen Eß-lösseln voll sauerem Rahm recht glatt verarbeitet und unter die Butter gerührt, auch 6 Eiergelb sammt etwas grobem Pfesser und Salz nach und nach dazu gerührt. Drei Viertelstunden vor dem Anrichten schlage das Weiße der 6 Eier zu steisem Schnee und menge ihn sammt einer Hand voll geriebenem Parmesankas unter die Masse, fülle sie in ein mit Butter bestreutes Austaufblech, bestreue sie gehörig mit Parmesankas, lasse sie im Osen gut aufziehen und hellbraune Farbe nehmen, dann können die Rockerl auf die Tasel gegeben werden.

#### 194. Biener Rrebsftrubel.

Thue 1 Pfund feines Weißmehl auf den Badtisch, eine Ruß groß Butter, etwas feines Salz und ein ganzes Gi bagu, mache bann mit lauem Waffer einen leichten gaben Teig und perarbeite ihn auf bem Tifch, bis er fich leicht pom Tifch und ber Sand ablost; mache ihn bann in einen Ballen gufammen, beftreue ben Fled, worauf er gu liegen tommt, mit Debl, bede ihn mit einem Gefchirr, welches vorher mit fochendem Waffer angefüllt und bas burch erwarmt worden, zu und laffe ihn eine halbe Bennde ruben. hernach bringe ihn auf ein mit Dehl beftreutes Tifchtuch und giebe ihn mit ber Sand fo bunn wie Papier aus, gebe aber Acht, daß er feine Locher befommt; verruhre bann einen halben Schops pen guten biden fauern Rahm mit bem Gelben von 4 Giern, einer Band voll geftogenem Buder und etwas Galg, giege es auf ben ausgezogenen Teig und streiche es barauf herum, schneibe vorher fcon gemachte Rrebebutter in fleine Studchen, lege fie barauf herum und ftreue eine Sand voll geriebenes Mildbrob barüber. Nun faffe bas Tuch an beiben Enden und hebe es in bie bobe, bamit fich ber Teig gang aufrollt; bann lege ihn rund wie eine Sonede, fturge ein mit Butter ausgestrichenes Auflaufblech barüber und wende es mit bem Strudel herum, bamit er fchon barin ju liegen fommt; verrühre fobann 4 Giergelb mit 1 halben Schoopen fauern Rahm und eiwas Buder, fcutte es barüber, auch ben Reft ber Krebsbutter fammt ben Rrebsfchmangen, welche in zwei Theile geschnitten worben, ftreue barüber, und bade ihn in einem mittelheißen Dfen, bis er gestiegen und fcone Farbe erhalten hat, bann gebe ihn auf bie Tafel.

# 195. Wiener Spuffleg.

1/2 A Butter und 1/2 A Juder wird mit dem Gelben von 12 Gern in einer irdenen Schiffel eine ganze Stunde recht schaumig gerührt, dann der Saft einer Citrone und etwas seingestossene Banille gut darunter gemischt, das Ganze in ein Ansaussiech oder sonst ein schickliches Geschirr, welches auf die Tasel gestellt werden kann, eingefüllt, in einen mittelmäßig heißen Backofen gestellt und drei Biertestunden langsam gebacken, die Spuffiee recht hoch ausgelausen ist und eine schöne gelbe Farbe erhalten hats dann bestreue sie mit seinem Zuder und gebe se auf die Tasel.

# 196. Wiener Souffler mit Matuelline ober anderem feinen Liqueur.

Es wird ein guter dider Bret von 4 Kochfösseln volk Welßmehl und f Schoppen Milch gehörig verlocht und wieder gut verkuhft; dann das Gelbe von 8 Eiern, 4—6 Eplössel volk Maraskino und eine Hand voll feingestoßener Juder darunter gerührt.
Eine halbe Stunde vor dem Anrichten wird das Weiße der 8 Eier
zu steisem Schnee geschlagen und gut darunter gemengt, dann das
Sanze in ein sitr die Tasel passendes Seschirr gethan und dieses
in ein mit sochendem Wasser angefülltes Seschi gesetz (wobei zu
beobachten ist, daß das Wasser nur dis an die Hälfte des Geschirres geht und seines während dem Kochen in dasselbe eindringt),
ein mit glühenden Kohsen belegter Deckel zu drei Viertheilen darausgebeckt und auf schwachem Fener eine halbe Stunde gesocht, dis
die Soussels zut ist; dann wird sie mit etwas Juder destreut und
sogleich auf die Tasel gegeben.

# 197. Rrebseiter.

Dazu ftoffe, 24 gut ausgewaschene und wieder abgetrocinete, aber nicht abgefochte Ebelfrebse in einem Mörfer recht fein, thire fie recht reinlich im ein Gefchier, werklappere 8 gango Gier mit 1 Schoppen fußen und 2 Eglöffeln voll fauerem Rahm barüber und ruffre alles wohl untereinander; bann preffe es forgfältig burch ein Haartuch, gebe 1 Efloffel voll gestoßenen Buder fammt Dtusfatnuß und etwas Salz baju und rufre es auf bem Feuer, bis ce gang jufammengerinnt; bann fulle es in fleine ober auch in eine große Form, welche mit fleinen Löchern verseben ift, bamit das Waffer herauslaufen tann. Indeffen wird von 24 Krebfen eine gute Butter bereitet, Die Schmange aber werben forgfältig ausgepust und in Burfel geschnitten; bann fturge bie Formchen ober Form, nachbem bas Waffer gehörig abgetropft ift, auf eine Blatte und bereite folgende Sauce: taffe I halben Schoppen fußen Rahm mit ber Arebebutter, etwas Mustatnuß und einem Eflöffel voll' feingestoßenem Buder auffochen, rubre bas Gelbe von 4 Giern fammt ben gefchnittenen Rrebsschmangen recht heiß barunter, giebe fie gut auf, bamit fie nicht gerinnt, giefe fie über ben Giter und laffe ihn auftragen.

#### 198. Omeletten mit Ereme gefallt.

Ruhre 6 Rochlöffel voll Mehl mit 4 gangen Giern und einem halben Schoppen Milch nebft etwas Salz forgfältig zu einer glatten Maffe untereinander, bade von diefer in einer flachen Bfanne einige Mefferruden-bide Omelette, lege folche, wenn fie fertig find, nebeneinander auf den Tifch und fulle folgende Creme barauf: Rehme 3 Rochlöffel voll Beigmehl, 4 gange Gier, ein Ei groß Butter, eine hand voll gut gereinigte und ausgewaschene Rofinen, 2 Eploffel voll gestoßenen Buder, Die feingehadte Schaale einer Citrone und eine Mefferspige voll gestogenen Bimmt, rubre biefes alles mit einem halben Schoppen füßen Rahm gut untereinanber und bann auf bem Feuer ju einem biden Brei, laffe ihn eine Minute verfochen und bann wieber gut abfühlen. Diefe Creme ftreiche Mefferruden-bid auf die Omeletten und rolle jede forgfaltig auf; bann bestreiche die Blatte, auf welcher fie auf die Tafel gestellt werben, mit Butter, ordne die Omeletten fcon fcnedenartig barauf, vertheile ein Gi groß Butter barüber, bestreue fie gehörig mit feinem Buder, ftelle fie brei Biertelftunden vor bem Anrichten in einen mäßig beißen Ofen und laffe fie etwas blonbe Farbe nehmen, bann fonnen fie aufgetragen werben.

#### 199. Gefüllte Omeletten in Fleischbrühe.

Made auf die oben angegebene Art schöne dunne Omeletten und bereite folgendes Füllfel dazu: von einem gebratenen Kalbsnierenstück wird die Niere sammt etwas Fleisch abgeschnitten und
fein gehackt, eine gehackte Zwiedel und Petersilie mit einem Ei groß
Butter ein wenig gedämpst, auch ein eingeweichter und wieder
gut ausgedrückter Kreuzerweck mit den Kräutern eine Minute abgedämpst, dann das gehackte Fleisch sammt 3 Eslösseln voll sauerem Rahm, 3 ganzen Giern, etwas Mustatnuß und Salz dazu
gethan, alles recht gut untereinander gerührt und Messerrückendick auf die Omeletten gestrichen; dann rolle jede sorgsältig auf,
lege sie auf eine mit Butter bestrichene Platte nebeneinander, gieße
gute Fleischrüche darüber und lasse sie auf schwacher Glut aufkochen, dann gebe sie auf die Tasel.

#### 200. Omeletten mit Aepfel gefüllt.

Die Omeletten werben wie obige gebacen, bann 6-8 fcone

gut gereinigten Rofinen, etwas gehadter Citronenschaale, einem Ei groß Juder und einem Glas Bein recht weich gedämpft, gut verrührt und Messernäden-did auf die Omeletten gestrichen, dann dieselben 3 Kinger breit übereinander geschlagen und in eine tiefe mit Butter ausgestrichene Platte auseinander gelegt; alsdann wird das Gelbe von 3 Ciern mit einem Trinkglas voll süsem Rahm sammt etwas Juder und Jimmt gut verrührt und darüber gegosen, worauf man es in einem mittelheißen Ofen gut ausziehen und dann austragen läßt.

# 201. Omeletten mit Aepfel gefüllt auf heffische Art.

Die Aepfel werben wie die obigen verdämpft, die Omeletten aber auf folgende Weise gemacht: 6 Rochlöffel voll Beismehl werben mit 1 Schoppen sußen Rahm, 8 ganzen Giern und etwas Salz recht glatt verrührt, bann ein Ei groß Butter etwas heiß gemacht, dazu gethan und alles wohl untereinander gerührt; alsbann wird in einer flachen Omelettepfanne eine Ruß groß Butter heiß gemacht, die Masse jedesmal gehörig verrührt und baraus Federkiel-dide Omelettchen von der Größe eines Tellerbodens auf beiden Seiten gebacken. Wenn alle gedacken sind, wird auf jedes ein Eslössel voll von den gedämpsten Aepfeln gestrichen, auf vier Seiten zusammengeschlagen, auf ein breites Blech gelegt und warm gestellt, dis alle so zubereitet sind; dann bestreue jedes mit Jucker, lege sie auf eine Platte übereinander und gebe sie recht heiß auf die Tassel.

# 202. Darmftabter Omeletten au gratin.

Mache auf oben beschriebene Art 8 tellergroße Omeletten und das Küllsel dazu auf folgende Beise: rühre 1/4 A seingestoßene Mandeln mit 6 Loth Zuder, 3 ganzen Giern und von dreien das Gelbe recht schaumig untereinander, thue auch das Weiche von zwei Kreuzerwecken, welches vorher in Milch eingeweicht und wieder gut ausgedrückt worden, sammt etwas Citronenschaale und einem Schniß Citronat, beides sein geschnitten, unter die Mandeln und rühre alles gehörig untereinander; dann bestreiche eine Platte mit Butter, lege eine Omelette darauf, streiche ein paar Lössel voll Füllsel auf dieselbe, lege wieder eine Omelette darauf, streiche eben so Küllsel auf und sahre so fort, die alles darauf ist, eine Omelette aber den Schluß macht. Sodann wird von 3 Cierweiß ein steiser Schnee geschlagen, 4 Loth seingestoßener Zuder,

when so viel geschälte und feingehaute Mandeln und 1 halbes goth seingestoßener Zimmt gung leicht und zut darunter gemengt, dieses aber der dem Dwelettenkuchen gestrichen und folder in einem mittele heißen Ofen eine halbe Stunde langsam gebaden, die er gut aufsgezogen und schön gelb geworden ist; dann kam man ihn auf die Tafel geben.

# 203. Bebadene Mandelfnopfchen mit Weinfauce.

Das Weiche von 2 Kreuzerweden wird in warme Milch eingeweicht, wieder gut ausgedrückt und mit einem Ei groß Butter
gehörig abgedäuthft, dann 1/2 K geschäfte und feingestoßene Mandoln nehft 4 ganzen Giern darunter gerührt, diese Masse mit einem
Lassedössel in heißes Schmalz gelegt, schön geld ausgebacken, auf
nine Platte gerichtet und während dessen folgende Sauce bereitetz
zwei Ghässel voll Aprisosenmarmelade oder Hagebuttenmark, eine Hand voll gut gereinigte Zibeden, eben so viel geschälte und seingeschwittene Mundeln, eine Messerspise voll gestoßener Zimmt und ein Ei groß Inder nehft 3 Trinkgläsem voll weißem Weinwird zusammen eine halbe Stunde langsam gesocht und dann über die Knäpschen gegeben.

# 204. Wiener Weinschnitten.

Won 8—10 Kreuzermilchröden wird die Kruste forgfättig wögerieben, dann jedes in 4 Theile geschnitten, diese in ein tieses plattes Geschirr gelegt, mit feinem Zuder bestreut, so viel heiße Milch daran gegossen, daß sie gerade darüber geht, und zugedeckt stehen lassen, damit sie die Milch gehörig einsaugen. Eine Bierstehunde vor dem Aurichten verkläppere einige ganze Gier, wende die eingeweichten Schnitten behutsam danin hennu, lege sie in heißes Schmalz und backe sie schnift wochgeld. Sind alle gebacken, dann besveie sie von den anhängenden Fasern, richte sie auf eine tiese Blatte und gieße die oben bei den Mandelknöpschen angegebene Weinsauch erecht heiß darüber.

# 205. Rirschenbrod.

Eben so viel Milchbrode merden auf oben beschriebnne Weise behandelt und dazu eine Kirschensonce folgendermoßen bereitet: 2 Pfund schwarze Kirschen werden ausgesteint,, mit etwas ganzem Jimmt und Citronanschaale in 1/2 Schoppen Wasser eine Wiertalstunde gut vertocht, dann profältig burch ein Gwartuch oder Wieb

geirieben, damit die Purde gut durchläuft; hernach wird fie mit 1/4 & 3uder und 1/4 Schoppen rothen Wein in einem fleinen Geschirr zur hälfte eingefocht, dann 4 Eflöffel voll gutes Kirschen-wasser dazu gegeben und diese Sauce über die gebackenen Milch-brobe gegoffen.

#### 206. Burgunder Brob.

Bon 8 Kreuzerweden ober Semmeln wird die Kruste gut absgerieben, bann werben sie in fingerdide Scheiben geschnitten und in heißem Schmalz schön gelb ausgebaden. Run wird ein tieses, für die Tasel schöndiches Geschirr mit Butter ausgestrichen, eine Lage gebadener Semmeln hineingelegt, seiner Zuder und Zimmt darüber gestreut, dann eine Eige eingetnachte Iohannisbeeren oder anderes gutes Eingemachtes darauf gegeben, auf diese wieder mit Zuder und Zimmt bestreute Semmeln und so sortgesahren, bis das Geschirr voll ist; dann wird so viel rother Wein darüber gegossen, das Geschirr voll ist; dann wird so viel rother Wein darüber gegossen, das Geschirr eine halbe Stunde lang in einen heißen Dien goset und dann auf die Tasel gegeben.

#### 207. Eierbrei.

Koche einen guten diden Brei; bann lasse in einem Gefchirr ein eigroßes Stud Butter zergehen, schlage 3 ganze Gier hinein, thue etwas Salz daran und verrühre es auf dem Feuer, dis die Gier anfangen did zu werden; dann rühre sie sorgfältig unter den Brei und lasse ihn auf schwachem Feuer langsam aufstoßen, dis er eine gute Scharre erhalten hat, richte ihn hernach auf eine tiese Blatte, bestreue ihn mit Zuder und Zimmt und gebe die Scharre oben darauf.

#### 208. Aufgezagener Gierbrei.

1/2 & Butter wird mit dem Gelben von 8 Eiern und 1/4 & Bucker, an welchem eine Sitrone abgerieben worden, recht schaumig gerührt und dieß eine Viertelstunde fortgesett; dann wird von dem Weißen der 8 Eier ein steifer Schnee geschlagen und ganz leicht darunter gemengt, das Ganze in ein Auflaufblech oder sonstiges paffendes Geschirr gefüllt und dieß unten und oben mit glühenden Kohlen versehen, damit der Brei gut auszieht.

209. Aufgezogener Duittenbrei.

Es werben 7-8 Duitten weich gefocht, bas Mark gut und

rein von der haut losgeschabt, damit keine mehr daran zu sehen ist, und durch ein Sieb gedrudt. Dann rühre anderthalb Biertel von dem Quittenmark mit 1/4 % Juder, 1 Schnitz seingeschnittenen Sitronat, 1 hand voll geschälten und seingehadten Mandeln, dem Gelben von 8 Eiern und dem Saft einer Eitrone recht schaumig und gut untereinander, schlage das Weiße der 8 Eier zu steisem Schnee und menge ihn ganz leicht darunter, fülle das Ganze in ein mit Butter bestrichenes Austaufblech, versehe dieß unten und oben mit glühenden Kohlen, oder sehe es in einen mittelheißen Bacosen und lasse den Brei gut ausziehen, bis er eine gelbe Farbe erbalten hat.

#### 210. Wiener Butterbrei.

Rühre 1/2 & Butter mit 6 Loth geschälten und feingestoßenen Manbeln, 3 Loth gestoßenem Zuder und etwas feingehadter Citronenschaale recht schaumig, 4 ganze Gier und von eben so vielen bas Gelbe bazu und rühre es so lange, bis es ganz weiß wird; bann fülle es in ein bazu passenbes, mit Butter ausgestrichenes Geschirr, stelle es in ben Ofen, lasse es langsam aufziehen und gelbe Farbe nehmen, bestreue es bann mit Zuder und gebe es auf bie Tafel.

# Verschiedene Klöße.

#### 211. Heffische Klöße.

Ein Eflöffel voll feingehadte Petersilie und eben so viel feingehadte Zwickeln werden mit 1 Biertelpfund Butter, etwas Salz, Mustatnuß und 8 ganzen Ciern gut verrührt; dann gebe 1 Pfund Weißbrod, welches in kleine Würfel geschnitten und von denen die Hälfte in Butter gelb ausgebaden worden, dazu, rühre alles gehörig untereinander, noch start 4—6 Hände voll Weißmehl darunter und drücke alles fest auf einen Klumpen zusammen. Eine Stunde vor dem Gebrauche forme Klöße von der Größe eines Ganseics daraus, lege sie mit einem großen Anrichtlöffel in kochendes Salzwasser und lasse sie halb zugedeckt eine halbe Stunde

langfam kochen; sodann ziehe fie auf ein Tuch, damit fie gehörig abtrodnen, richte fie hernach auf die Blatte, gieße etwas kochende Milch daran und schmälze fie mit in Scheiben geschnittenen, braun ausgerösteten Zwiebeln.

NB. Diefe Klöße können auch als Garnitur ju Brodelerbfen gegeben werden.

#### 212. Kartoffelflöße.

Ein Dupend abgefochte Kartosseln werden geschält und kalt gerieben; dann dämpfe eine Hand voll seingehackte Zwiebeln eine Minute mit etwas Butter, rühre noch 1/4 & Butter, 4 ganze Eier und von vieren das Gelbe sammt etwas Muskatnuß, Salz und einem Kasselössel voll seingehackten Majoran darunter und rühre alles recht schaumig untereinander; schlage von dem Weißen der 4 Cier einen steisen Schnee und rühre ihn ebenfalls darunter, menge sodann auch die geriebenen Kartosseln gut darunter, rühre die Rasse noch ein wenig, drücke sie dann zusammen und lasse sie eine Zeitlang ruhen. Eine halbe Stunde vor dem Anrichten formire eigroße Augeln darans, lege sie in so viel kochendes Salzwasser, daß sie nebeneinander schwimmen können, und lasse sie halb zugedeckt eine Viertelstunde langsam fortsochen, ziehe sie dann behutsam mit dem Schaumlössel auf eine Platte und schmälze sie nach Belieben.

### 213. Frankfurter Speckflöße.

Es wird eine Hand voll Zwiebeln und ein Epiöffel voll Beter-filie sein gehack, 1 Pfund in kleine Würfel geschnittener, wohl durchwachsener Halbspeck einige Minuten geröftet, die Petersilie und Zwiebeln sammt Salz und etwas grobem Pfesser dazugethan, 8 ganze Eier darüber geschlagen und alles recht schaumig untereinander gerührt. Sodann wird 1 Pfund Weißbrod, von welchem die Kruste abgerieben worden, in kleine Würfel geschnitten, diese in Butter hochgelb ausgebaken und nebst 8 Händen voll Weißmehl gut darunter gerührt, dann alles gehörig zusammengedrückt und eine Zeitlang ruhen lassen. Bon dieser Masse werden dann Riöße in der Größe eines Ganseies gesormt, diese in kochendes Salzwasser gelegt und halb zugedeckt eine halbe Stunde langsam gesocht, dann mit dem Schaumtössel auf eine Platte gezogen und nach Belieben gut abgeschmälzt.

.. NB. Man fann auch eine Specfauce baju geben.

#### 214. GriesHöße.

Ein halbes Bfund Rernengries wird in eine halbe Maag tochenbe Milch eingerührt und auf fdmachem Feuer langfam gefocht, bis er recht bid und gahr geworben ift, babei jeboch öfters umgerührt, bamit er nicht anbrennen fann. Ift er recht feft und bid geworden, bann laffe ihn verfühlen und rubre unterbeffen 1 Biertelpfund Butter mit 6 gangen Giern und bem Gelben von 2. fammt etwas Salz und Mustatnuß recht fcaumig, bann verrühre ben Gries fo glatt, bag er feine Rnollen mehr hat, und rubre ibn mit ber Butter und ben Giern untereinanber, fcblage von bem Beigen ber 2 Gier einen fteifen Schnee und ruhre ihn ebenfalls barunter; bann brude bie gange Daffe recht feft gufammen und laffe fie eine Zeitlang ruben; bernach mache eigroße Rugeln barans, lege fie in ein großes Gefcbire mit fochenbem Salzwaffer, bede es halb ju und laffe fie eine Biertelftunde langfam fochen, giebe fie bann mit bem Schaumlöffel auf eine Blatte und schmalze fle nach Belieben.

#### 215. Rrebstlöße.

Bon 50 Krebsen und 1/2 & Butter wird eine gute Krebsbutter gemacht, die Schwänze aber werden in Würfel geschnitten; dann schneide von 3 Kreuzerwecken die Kruste ganz dunn ab, weiche die Wecke in Misch ein, drücke sie wieder gut aus und dämpse sie mit etwas Krebsbutter einige Minuten, die übrige Krebsbutter aber verrühre mit 3 ganzen Eiern und dem Gelben von 2 recht schaumig, thue den abgedämpsten Weck, die Krebsschwänze, etwas seingehackte Betersilie und Schnittlauch sammt Muskatnuß und Salz dazu und rühre alles gehörig untereinander; dann mache kleine Klöße daraus, und wenn diese bei der ersten Probe nicht recht zusammenhalten wollen, so rühre noch einen Kochlössel voll Mehl unter die Masse. Diese Klöße werden gewöhnlich in Krebs- oder klare Kleischbrühsuppe gelegt.

# 216. Hechtfarce ober Klöße auf französische Art.

Befreie das Fleisch von 2 Pfund Hecht. sorgfältig von Saut und Graten, hade es recht fein und stoße es mit zwei Gier groß Butter in einem Mörser zu feinem Teig; sodann thue das Weiche von 2 Kreuzerweden, welches vorher in Milch eingeweicht und wieder gut ausgedrückt worden, sammt etwas Salz, Russatnuß

und bem Gelben von 4 Giern basu und ftose alles eine Miertnisstunde lang wohl untereinander; hernach hringe est recht sauben aus dem Mörfer auf einen mit Mehl bestreuten Tisch und walse mit der stachen Hande oder runde Knödel darand; diese werden in Salzwaffer aber Kleischrühe abgesocht und nach Balies ben gebraucht.

### 217. Farce ober Klöße von Geflügel.

Dazu nehme von zwei guten Huhnern ober Boularden bie Brüfte, schabe das Fleisch von der Haut und den feinen Sehnen sorgfältig ab, hade es recht fein und ftose es im Mörser zu Teig, thue ein Ei groß frische Butter dazu und stose sie einige Minuten damit, dann mische das Weiche von 2 Kreuzerweden, welches vorber in Milch eingeweicht und wieder gut ausgedrückt worden, nebst etwas Salz, Rustatnuß und dem Gesten von 4 Giern darunter, und stose es noch eine Viertelstunde miteinander; hernach nehme es aus dem Mörser auf einen mit Mehl bestreuten Tisch und formire nach Willführ große ober kleine Knödel daraus, welche auf verschiedene Weise gebraucht werden konnen.

Auf gleiche Weife tann man auch von allen Arten wilbem Geffügel Farce ober Rloße machen.

#### 218. Ralbsfarce ober Rlöße.

Dazu nehme 1 Pfund Kalbsteisch vom Schlägel, befreie es von Haut und Abern, schneibe es klein gewärfelt und hade es fein wie Teig, dann hade auch 1 halbes Pfund Ochsennlerenfett, nachdem es sorgfältig von der Haut befreit ift, so sein wie Wehl darunter und ftose es eine Biertelstunde lang im Mörser wie Teig mammen, stose auch ein Ei groß Butter einige Minuton recht zut dazu, wenge sedann für 2 Kreuzer Weck, welche, nachdem die Kruste etwas abgerieden, in Wasser eingeweicht und wieder gut ausgedrückt worden, sammt etwas Salz, Muskatnuß und dem Gelben von 5 Glern darunter und stose alles noch eine Viertelstunde gehörig untereinander; hernach nehme es sauber aus dem Wörser und mache nach Belieben Klöse daraus, die in allen vorskommenden Fällen gedraucht werden können.

#### 219. Dagenmarktlöße.

Dagu ichneibe 1/2 & Ochsenmark flein gewürfelt, laffe es auf ichwachem Feuer gang zergehen und bann burch ein haarfteb lau-

fen, hernach rühre es in einem kleinen Geschirfe mit 3 ganzen Giern und bem Gelben von 2 recht schaumig, und wenn es gut verrührt ift, dann gebe etwas feingehackte Petersilie und feingesschnittenen Schnittlauch sammt etwas Salz und Muskanns, auch fünf Hände voll feingeriebenes Milchbrod dazu, rühre alles gehörig untereinander und drücke es fest zusammen; nachher mache Kugeln von der Größe einer Muskanns daraus, lege sie in kochende Fleischbrühe, lasse sie eine Viertelstunde langsam kochen und gebe sie in klarem Consommé als Suppe.

# Cierspeisen.

#### 220. Verlorne Gier in portugiefischer Sauce.

Dazu nehme 12—16 frische Eier, bereite sie so zu, wie es bei den Gemüsgarnituren (s. verlorne Eier) bereits angegeben worben, und mache kurz vor dem Anrichten folgende Sauce dazu: Thue in ein schiekliches Geschirr' 1 Viertelpfund frische Butter, das Gelbe von 3 Eiern, 2 Eplössel voll Citronensaft, etwas grobge-kobenen Pfesse und Salz, rühre es auf schwacher Gluth, bis es anfängt recht warm zu werden, und ziehe die Sauce mit dem Anrichtlössel gut auf, damit sich die Butter mit den Giern gehörig vereinigt; dann ziehe die verlornen Gier, welche vorher im Wasserrecht warm geworden, auf ein reines Tuch, damit sie gut abtvocknen, lege sie nachher schön auf die Platte und giese die Sauce recht warm darüber.

# 221. Verlorne Gier in Krebsfauce.

Die Eier werden auf schon beschriebene Weise zubereitet und die Sauce folgendermaßen gemacht: So viel gute frästige Coulis (s. Coulis), als zur Sauce nöthig ist, wird gut versocht, das Fett rein abgenommen und zur Zeit des Anrichtens ein Ei groß Arebsbutter sammt etwas seinem Psesser, Mussaunß und Salz hinein gethan; dann ziehe sie auf dem Feuer mit dem Wisel gut auf und lasse sie recht heiß werden, aber nicht kochen. Sind die

Gier recht warm, bann ziehe fie auf ein Tuch, bamit fie gut abtrodnen, lege fie auf eine tiefe Platte und gieße die Sauce recht heiß barüber.

#### 222. Verlorne Gier in Truffelfauce.

12—14 Eier werden auf bekannte Art zubereitet, die Sauce aber auf folgende Weise gemacht: hade 3 gute Truffeln oder schneibe sie in dunne Blättchen und dämpfe sie mit einem Ei groß Butter einige Minuten auf schwacher Glut, dann gieße 2 Trinkgläser voll gut verkochte Coulis und ein halbes Trinkglas voll Consommé oder Krastbrühe sammt etwas Pseffer und Salz dazu, lasse sie Biertelstunde langsam kochen und nehme das darauf besindliche Kett sorgfältig ab; dann ziehe die verlornen Gier, welche im warmen Wasser gelegen, auf ein Tuch, damit sie gehörig abtrochnen, richte sie hernach auf eine tiese Platte und gieße die Sauce recht heiß darüber.

#### 223. Fünf-Minuten-Eier mit Tomate- ober Liebesäpfelfauce.

8—10 Fünf-Minuten-Eier (f. Fünf-Minuten-Eier bei ben Gemüsgarnituren) werden gemacht und in warmes Wasser gelegt. Sodann mird folgende Sauce bereitet: 6—8 Liebesäpfel, aus denen die Kerne herausgedrückt worden, lege in ein passendes Geschirr, thue 2—3 Trinkgläfer voll Fleischbrühe, einen Knoblauchzinken, etwas groben Pfesser und Salz dazu, lasse es gut einstochen, bis keine Brühe mehr daran zu sehen ist, und drücke dann alles recht gut durch ein Sieb in ein dazu schickliches Geschirr, thue 3 Trinkgläser voll gut verkochte Coulis sammt etwas gestospenem Pfesser und den Sast einer Citrone dazu, lasse es unter beständigem Rühren einige Minuten einsochen, gebe dann ein halbes Si groß Butter dazu und ziehe es mit dem Lössel gut auf, bis die Butter darin geschmolzen ist; alsdann nehme die Gier aus dem warmen Wasser, lasse sie Sauce recht heiß darüber.

#### 224. Fünf-Minuten-Eier mit Marastino.

So viel Gier, als man für eine Platte nöthig hat, werben auf bekannte Weise zubereitet; bann mache von 1 Schoppen sußem Rahm einen gut verkochten bunnen Kindsbrei, verrühre bas Gelbe von 8 Giern mit 4 Eplosseln voll seingestoßenem Zuder und einem halben Trinkglas voll Marastino ober gutem alten Kirschenwasser

recht gut, 'rühre es mit bem hetfen Brei gehötig untereinander und winde nun alles durch ein neues Haurtuch; sodann lege die wohl abgetrodneten Gier in ein dazu passendes Geschirr, gieße den Brei darüber, sepe es bis zum Anrichten in ein mit kochendem Wasser angefülltes Gefäß, damit sie warm bleiben, aber nicht kochen, und richte sie dann auf eine tiese Platte.

#### 225. Gier à la Provençale.

In einem kleinen Pfannchen wird 1 Viertelpfund guted Brovenceröl auf dem Feurer recht heiß gemacht, dann ein ganzes Ei in ein Raffeköpfchen oder einen Becher eingeschlagen, doch fo, daß das Gelbe schön ganz bleibt, etwas Sulz und eine Messerpige voll Mehl dazu gethan und das Ei in dem heißen Del schön gelb gebaden, wobei darauf zu achten ist, daß das Ei hanz bleibt, schön kund wird und das Innere weich ist. Auf diese Art werden zwölf Stüd für eine Platte gebaden; dann werden eben so viel dünne Weckschnitten von runder oder ovaler Form in Butter gelb ausgebaden. Bei dem Anrichten werden die gebadenen Eier krunzartig unf die Ptatte gelegt, zwischen jedes derselben eine von den gebadenen Weckschnitten, welche vorhet in gutes Reisschrähzlare eingetaucht worden, und in die Mitte eine gute dünne Coulid- vder Glacesauce, welche mit etwas Pfesser, Salz und dem Suft einer Eitrone gut verkocht worden, gegeben.

Man kann für diese Eier auch eine Hachissauce folgenbermasken bereiten: Nehme eine Zwiebel und eine Hand voll Schalottenzwiebeln, etwas Peterfilie, einen Eplössel voll Kapern und einige Sarbellen, hade alles sehr sein und dämpse es mit einem Ei groß Onter einige Minnten; dann gebe 2 Trinkgläser voll gute Coulis sammt etwas Pfesser, Salz und 3 Eplössel voll Estragonessig dazu, lasse es einige Minuten gut verkochen und richte sie recht heiß in die Mitte der Cier.

#### 226. Verlorne Gier mit gutem jus ober braumer Saftbrühe

Rachdem 12—14 frische Gier auf oben beschriebene Weise (f. verlorne Gier bei ben Gemüsgarnituren) bereitet find, lege fie zur Zeit bes Anrichtens in recht warmes Wasser, damit sie gehörig burchgewarmt werben, bann richte sie recht abgetrochnet auf die Platte, gieße kräftigen jus kochend heiß darüber, etwas Salz und Pfeffer dazu, und ftreue feingeschnittenen Schnittlauch barauf.

#### 227. Gier mit Afple.

Es werben 12 verlorne Eier (s. verlorne Eier) und ein guter Aspic (s. Aspic) gemacht; alsbann thue in kleine, für die Eier passende Förmchen (oder auch in eine große Form) etwa einen Feberkielsdick zerlausenen Aspic, lasse ihn auf Eis oder in kaltem Wasser wieder gut gestehen, lege darauf am inneren Rand der Form einen Kranz von geschnittenen Trüsseln, auf diese gut abgestrocknete Eier, dann wieder Aspic, welcher etwas zergangen, aber nicht warm ist, damit er gleich wieder sest wird, auf diese wieder einen Kranz von Trüsseln und fahre so fort, die die Form gefüllt, oben aber eine Lage Aspic ist. (NB. Bei kleinen Förmchen ist das Bersahren und die Reihensolge gleich, nur daß die Eier einzeln in solche gelegt werden.) Wenn der Aspic sest geworden, dann stürze die Form auf eine Platte, garnire seingehanten Aspic und seinsgeschnittene Trüsseln darum und stelle sie auf Eis oder sonst an einen kalten Ort, die sie aufgetragen werden.

# 228. Oeufs à la neige ober Eierschnee.

Schlage bas Weiße von 10 Giern zu fteifem Schnee, menge 2 Efloffel voll Buder fammt etwas Drangenbluthe ober Banille, alles feingeftogen, gut barunter; bann thue in ein etwas tiefes Befdirt 1/2 Maag Milch, 4 Sande voll feingestoßenen Buder und ctwas Banille ober Fleur d'orange, lege, wenn die Dilch focht, 5-6 Eploffel voll Schnee hinein und laffe ihn zwei- bis breimal anftochen, giebe ibn hernach mit dem Schaumlöffel auf ein Sieb, bamit bie Milch abtropfen fann, und fahre fo fort, bis aller Sonee auf biefe Art bereitet ift; fobann laffe bie übrige Milch jur Balfte eintochen, verruhre bie 10 Giergelb recht gut bamit und ruhre es auf bem Feuer, bis es bid zu werden anfangt, ohne baß es jeboch tocht; bann treibe es burch ein Sieb auf einen Teller und laffe es gut verfühlen, lege hernach die ebenfalls gehörig vertühlten Schneeballen in eine Compotichaale, gieße bie Sauce barüber und garnire fie mit geröfteten Manbeln und gehadten Biftagien.

#### 229. Rühreier mit Brodelspargeln.

3wei bis brei Bufchel Spargeln werden bis an ben gaben Theil in Studden von der Größe ber Brodelerbsen geschnitten, die Ropfe aber bleiben gang, bann werden fie in Satzwaffer weich gekocht und wieder in kaltem Wasser abgekühlt. Alsdann werden 12 Eier aufgeschlagen und gehörig verkläppert, ein Trinkglas voll guter jus oder Brühe, ½% in mehrere Stückhen geschnittene Butter, etwas grober Pfesser, Salz und Muskatnuß dazu gegeben, dann auf dem Feuer gut gerührt, bis es so dick wie starker Brei wird, und nun auf eine Platte gethan. Zu gleicher Zeit werden die Spargeln, nachdem sie abgegossen und gut abgetrocknet sind, mit einem eigroßen Stück Butter, etwas seingehackter Petersilie, Pfesser, Salz und Muskatnuß eine Minute auf starkem Feuer gesdämpst und dann um die Eier garnirt.

NB. Man fann biefe Rühreier auch mit abgefochtem und gang fein gehadtem Schinken garniren, mit geriebenem Barmefanfas bestreuen ober in Butter gebadene Croutons bagu geben.

#### 230. Omelettes soufflées.

Das Gelbe von 8 Ciern wird mit 1/4 % feingestoßenem Zucker und der feingehackten Schaale einer halben Citrone recht schaumig gerührt, das Weiße der 8 Eier aber zu steisem Schnee geschlagen und leicht unter das Gerührte gemengt; dann lasse in einer slachen Omelettpfanne ein halbes Ei groß Butter heiß werden, thue den vierten Theil der Masse hinein, lasse sie langsam dacken und hebe sie öfters mit dem Messer auf, damit die untere Fläche etwas hellsbraune Farbe erhält, dann stürze sie auf eine in der Mitte mit etwas Butter bestrichene Platte. Sind auf diese Art vier Omeletzten gedacken und immer eine auf die andere gelegt, dann bestrene sie mit feinem Citronenzucker, setze sie eine Viertelstunde vor dem Anrichten in einen mittelheißen Osen, dis sie schön aufgezogen und der Zucker eine hochgelbe Farbe erhalten hat, und lasse sie sogleich auftragen.

#### 231. Omelettes soufflées mit Parmefankäs.

Das Gelbe von 8 Eiern wird mit etwas Pfeffer und Salz recht schaumig gerührt, das Weiße aber zu steisem Schnee geschlazgen und recht gut darunter gemengt; dann lasse in einer Omelettspfanne eine Ruß groß Butter heiß werden, gebe einen starken Anrichtlöffel voll von der gerührten Masse hinein und stoße die Pfanne ein wenig auf, damit die Omelette auseinander geht, backe sie schnell auf der untern Seite schön hochgelb und wende sie dann um, damit sie auf der andern Seite gleiche Farbe erhält; hernach lege sie auf eine mit Butter bestrichene Platte und bestreue

fie gut mit geriebenem Parmefantas. Ik auf diese Art die ganze Maffe verbaden, die Omeletten alle aufeinander gelegt und mit Parmefantas gehörig bestreuet, so werden oben darauf einige Studden Butter sammt etwas Parmefantas vertheilt, das Ganze eine Viertesstunde in einen mittelheißen Ofen gestellt, damit es schön aufzieht und eine hochgelbe Karbe erhalt, und dann sogleich aufgetragen.

#### 232. Fünf=Minuten=Gier mit Sauerampfer.

So viel Sauerampfer, als zu einer Platte nothig ift, wirb gut geputt und ausgewaschen, in fochenbem Baffer weich getocht, bann abgegoffen und gut abgefühlt, hernach recht fein gehact und noch einmal mit bem flachen Theil bes Meffere forgfältig burchbelefen, damit nichts Unreines barin bleibt; bann thue in ein baju paffenbes Gefchirr eine feingehadte Zwiebel nebft 1 Biertelpfund Butter und bampfe es eine Minute, gebe einen Rochlöffel voll Mehl bagu und bampfe es noch eine Minute; hernach thue ben Sauerampfer hinein, ruhre ihn eine Biertelftunde auf bem Keuer gut ab, gebe bann einen halben Schoppen fauern Rahm fammt etwas Salz und Mustatnuß hinzu und ruhre ihn noch eine halbe Biertelftunde auf dem Feuer, bis er recht gart und gut ift; bann laffe ihn noch ein wenig auf gelindem Rohlfeuer lang= fam bampfen, und wenn es Beit jum Anrichten ift, bann richte ben Sauerampfer auf eine Blatte und bie recht warmen und abgetrodneten Gier ichon barum (f. Funf-Minuten-Gier bei ben Bemusgarnituren).

#### 233. Frangöfische Omelette.

12 Gier werden in ein Geschirr geschlagen, 6 Eplöffel voll Milch, etwas feiner Pfeffer, Salz und Muskatnuß dazu gethan, alles wohl verkläppert und untereinander gerührt; dann lasse ein Ei groß Butter in einer flachen Omelettpsanne heiß werden, rühre einen Splöffel voll davon unter die Eier, gieße dann alles in die Pfanne und lasse es schnell backen, dabei steche die Omelette öfter mit dem Messer von allen Seiten auf, damit das Flüssige gehörig durchlausen und backen kann. Hat sie unten eine schöne gelbe Farbe erhalten, dann schlage sie von beiden Seiten zusammen, stürze sie auf eine Platte und gieße ein wenig kräftigen jus daran.

#### 234. Omelette mit Truffeln.

4—6 Trüffeln werden geschält, in dunne Blättchen geschnitten und mit etwas sein gehadter Peterfilie, Schalottenzwiebeln, grobem Pseffer, Salz, Muskatnuß und einem Ei groß Butter einige Minuten auf schwachem Kohlseuer gedänupft; sodann ein Kochlöffel voll Mehl dazu gestreut, mit einem Trinkglas voll kräftiger jus ausgefüllt und einige Minuten verkocht. Unterdessen wird die Omelette wie obige zubereitet und gebacken, ehe sie aber zussammengeschlagen ist, werden die gedämpsten Trüssel darauf gegeben und etwas auseinander gestrichen, dann die Omelette von vier Seiten zusammengelegt und auf eine Platte gestürzt; alsdann gebe 2 feingehackte Trüsseln, welche mit etwas Butter einige Minuten gedämpst, dann mit einem Trinkglas voll gut verkochter Coulis ausgeschilt und sammt Psesser und Salz wieder einige Minuten verkocht wurden, darüber.

#### 285. Schweizer Omelette.

Betschlage zu einer Omelette 10—12 Cier, gebe zwei hande voll geriebenen Parmesankas, 4 koth in Burfel geschnittenen Emmenthaler oder gewöhnlichen Schweizerkas, etwas groben Pfeffer, Salz und einige Eplössel voll sauern Rahm dazu, und rühre alles wohl untereinander.. Wenn es Zeit zum Anrichten ift, so lasse in einer flachen Omelettpfanne ein Ei groß Butter heiß werden, gieße die ganze Masse hincin und backe sie auf die bei der französischen Omelette angegedene Art, lege sie auf zwei Seiten zusammen und fturze sie auf eine Platte.

# 236. Omelette mit Champignons.

3—4 Hande voll geputte Champignons werden in dunne Scheiben geschnitten, mit einem Ei groß Butter, seingehadter Betersilie und Schalottenzwiebeln, etwas grobem Pfesser, Salz und Russanuß in ein Geschirr gethan und einige Minuten gedampst, bann wieder gehörig abgekühlt; hernach zerschlage 10 ganze Eier und rühre sie nebst einem Trinkglas voll süßem Rahm sorgfältig barunter. Wenn alles gehörig untereinander gerührt ist, so thue in eine flache Omelettpfanne ein Ei groß Butter und backe diese Omelette wie die französische, lege sie auf vier Seiten zusammen, stürze sie auf eine Platte und lasse sie auftragen.



#### 237. Polenda Napolitana.

1 Bfund guter Rernengried wird in 1 Maag tochende Dilch eingerührt und eine halbe Stunde gang bid vertocht, bann zwei Bande voll geriebener Barmefautas fammt etwas grobem Bfeffer und Salg gut barunter gerührt, auf eine tiefe Platte, welche vorber mit Baffer etwas angefeuchtet worden, gebracht und verfühlen Taffen. Unterbeffen wird ein fleines Ragout auf folgende Art gemacht: Schneide 4-6 icone Truffeln in bunne Blattchen, thue 2 Banbe voll geputte fleine Champignons, eben fo viel weichge-Tochte und einigemal burchgeschnittene Spigmorcheln, 1 Eploffel voll feingehadte Beterfilie und eben fo viel Schalottengwiebeln bagu und bampfe alles biefes mit 1/4 & Butter eine Biertelftunde langfam auf fcmachem Feuer; bann gebe 1 Rochlöffel voll Dehl bagu und schüttle es gehörig untereinander, fulle es mit 2 Erinfglafern voll guter Fleischbrühe auf und laffe es wieder eine halbe Biertelftunde gut vertochen, thue auch etwas groben Pfeffer, Salz und Dustatnuß daran und rubre bas Gelbe von 4 Giern nebft bem Saft einer Citrone recht beig barunter, ohne daß es jedoch tocht; fodann gerfcneibe eine halbe Ganeleber, welche vorher fcon gebraten worden und wieber erfaltet ift, in fleine Burfeln, thue fie ebenfalls barunter und laffe es verfühlen. Indeffen bestreiche eine runde hohe Form, welche zu biefem Gerichte paßt, gut mit Butter, ftreue fie mit geriebenem Milchbrob aus, fturge ben Gries, wenn er falt und fest ift, aus der Platte auf den Tifch und schneide ihn in fingerbide Scheiben, belege bann ben Boben ber Form forgfaltig bamit, ftreiche einen Theil bes falten Ragouts barauf, bestreue bieß mit einer Sandvoll geriebenem Barmefantas, mache wieder eine Lage Griedicheiben, ftreiche Ragout, mit Barmefantas beftreut, barauf und fahre fo fort, bis die Form gefüllt ift, eine Lage Gries aber ben Schluß macht; bann fete fie anderthalb Stunden in ben beißen Badofen, fturge fie, nachdem fie vorher mit dem Meffer ringeum losgemacht worben, auf eine Blatte, laffe fie ein wenig ruben, hebe die Form bann ab und gebe bie Polenda nach ber Suppe auf die Tafel.

238. Fondis ober französische Ras-Mehlspeise.

6 Rochiffel voll Beißmehl werben mit 1 Schoppen Milch gut verrührt und bann auf bem Feuer abgerührt, bis es ein recht bider Brei geworden; bampfe ihn noch eine Biertelftunde, bamit das Mehl gehörig verkocht, hernach rahre ein Ei groß Butter darunter und lasse ihn etwas verkühlen. Eine halbe Stunde vor dem Anrichten rühre das Gelbe von 8 Eiern, 8 Eplössel voll gutem dicken sauern Rahm, 1/4 A geriebenen Parmesankas nebst etwas grobem Pfesser und Salz recht schaumig darunter, schlage von 6 Eierweiß einen steisen Schnee und menge ihn gleichfalls darunter. Run fülle 16 papierne Biscuitkapseln von dieser Masse recht voll, sehe sie zwei Finger breit auseinander auf ein Blech und stelle sie in einen mäßig heißen Bacosen, die sie schön gestiegen und hoche gelb geworden sind, dann sehe sie mit den Kapseln auf die Blatte und lasse siegleich auftragen.

#### 239. Farcirte ober gefüllte Gier.

10 Cier werben gut hart gesotten, und wenn sie sorgfältig abgeschält sind, ber Länge nach durchgeschnitten, das Gelbe her-ausgenommen und durch ein Sieb gedrückt, dann in einen Mörser gethan, das Weiche von 1 Kreuzerweck, welches vorher in Milch eingeweicht und wieder gut ausgedrückt worden, ein Ei groß Butter, ein Kasselössel voll seingehackte Betersilie, eben so viel seingehackte Schalotten nebst etwas Pfesser, Salz und Muskatnuß hinzugesügt, alles dieß zu seinem Teig gestoßen und dann noch das Gelbe von 3 Giern dazu gestoßen. Alsdann nehme alles sauber aus dem Mörser, sülle es in die Gier und streiche es mit dem Wesser schön glatt; das übrige Küllsel streiche daumendick auf den Boden einer tiesen Platte, ordne die gefüllten Gier schön darauf, setze solche eine halbe Stunde vor dem Anrichten in einen mäßig heißen Osen und lasse sie schöne Farbe nehmen.

#### 240. Gier à la crême.

Schneibe 12 hartgesottene und gut abgeschälte Eier je in acht Theile und lege ste in ein bazu schickliches Geschirr; alsbann thue in ein kleines Geschirr 1/4 % gute Butter, 1 Eplöffel voll Weiß=mehl, etwas seingehactte Zwiebeln und Schalotten nebst etwas grobem Pfesser, Salz und Muskatnuß, verrühre dieß gehörig mit einem Trinkglas voll süßem Rahm und rühre es auf dem Feuer, bis es ein= oder zweimal aufgekocht hat; dann gieße es über die Gier und rüttle sie auf dem Feuer, bis sie durch und durch heiß geworden sind, richte hernach das Ganze auf eine Platte und lasse sie auftragen.

#### 241. Cler à la tripe.

12 hartgesottene Eier werden je in 8 Theile geschwitten und in ein dazu passendes Geschirr gelegt; alsbann gebe in ein anderes Geschirr ½ 8 Butter und 12 in dunne Scheiben geschnittene Iwiebeln, dänwse sie einige Minuten, bis die Butter klar geworden, gebe einen Eplössel voll Mehl dazu und rühre es mit den Zwiebeln gehörig untereinander, dann rühre noch 2 Trinksläser voll süben Rahm sammt etwas grobem Psesser und Salz dazu, und rühre es auf dem Feuer, die es zu kochen anfängt, lasse es auf glühenden Kohlen einige Minuten langsam dämpfen, gieße es dann über die Eier und rüttle sie auf dem Feuer eine halbe Minute, damit sie durch und durch heiß werden, richte sie auf eine Platte und gebe sie auf die Tafel.

#### 242. Eier mit Effigkukummern.

Rachbem 10 Gier hart gesotten sind, so schneide bas Beiße behutsam ab, damit der Dotter oder das Gelbe nicht zerreißt, sondern schön ganz bleibt; sodann schneide das Beiße in dunne Scheiben, thue sie sammt den Dottern in ein passendes Geschirr, gieße 2 Trinkgläser voll gut verkochte Coulis oder braune Sauce dazu, schneide einige abgeschälte Effigkukummern in dunne Blätzchen, thue sie nebst einigen feingeschnittenen Estragonblättehen, eiwas grobem Pfesser und Salz dazu und lasse alles zusammen gut aufkochen, dann gebe noch den Sast von einer Citrone dazu und richte es auf die Platte.

### 243. Fricaffirte Gier.

Diese werben auf vben angegebene Art hartgesotten, eben so geschnitten und in ein dazu passendes Geschirr gethan; alsdann thue in ein anderes Geschirr ein Ei groß Butter, eine Hand voll in Blättchen geschnittene Champignons und etwas feingehacte Petersitie, lasse es einige Minuten auf gelindem Kohlseuer danupsen, gieße zwei Trinkgläser voll gute weiße Sauce dazu und lasse es einigemal aufsochen, gieße es über die zubereiteten Gier und lasse damit eine Minute kochen; dann rühre das Gelbe von 4 Giern nebst dem Sast einer Citrone, etwas grobem Pfesser, Salz und Ruskatnuß gut darunter, ohne daß es jedoch kocht, und richte es heiß auf die Platte.

#### 244, Gier mit Krasen.

Rimm von frisch und hart gesottenen Giern das Gelbe schön ganz davon, das Weiße aber schneide in dunne Scheiben, und thue es sammt dem Gelben in ein dazu schielliches Geschierz dann mache von 30—40 Arehsen eine gute Portion Archsbutter, die Schwänze aber reinige fauber und schneide sie der Länge nach in zwei Theile, und thue sie sammt etwas Pfesser, Satz und Muskanuß zu den Giern. Dann mache ein wenig Bechamet (f. Bechamel) von einem Schoppen süßem Rahm, zu welcher aber katt frischer Butter Arebschutter genommen wird. Ift es gut vor katt frischer Butter Arebschutter genommen wird. Ift es gut vor soch etwas Arebschuter dazu. Ausz vor dem Anrichten lasse seinmal aufschen, gebe es auf die Pfatte und garnier es mit ausz gestochenem Buterteig in der Größe eines Thalers, welcher in heißem Schmalz gebaden wird.

# 245. Eingesette Gier auf Schweizer Art.

Beftreue ben Boben einer tiefen Platte, welche auf bie Tafel gestellt werden fann, mit geriebenem Barmefanklie, und mit in fleine Burfel geschnittenem guten Schweizerfase, auch lege in bunne Scheiben geschnittene gute Butter bazwifchen. Dann gieb etliche Eploffel voll fauern Rahm, fammt etwas grobem Pfeffer, Gab und Mustainus barüber; schlage alsbaun fo viel frifthe Gier, als auf die Platte geben, neben einander, aber gieb Obacht, bag die Gier fcon gang bleiben; dann gebe abermals stwas friftes Butter, fauern Rahm, fein gehadte Beterfilie, Pfeffer, Calz, Mustatnuß und geriebenen Parmefantafe, fammt etwas geriebenem Beigbrod barüber. Sete es alebann fo lange auf einen Dreifuß mit schwachen Rohlen, ober in einen mittelheißen Dien. bis es oben eine schone bochgelbe Farbe befammen bat; bie Gier aber burfen nicht hart werben, Auf die nämliche Beije fann man die Budlinge und Sarbellen gubereiten, nur muß fatt bes Rafes Butter, und ftatt bes fauern Rahms etwas Dilch gebraucht, auch muß in Burfeln geschnittener und in beißer Butter geröfteter Bed baju gegeben merben.

# Answahl der besten Backereien und aller Sorten von Vatterteig.

# 246. Bereitung von Butterteig.

1 Pfund fcones Beifmeht, ein Gi, eine Rug groß Butter, brei Triniglafer Baffer, fammt einem Raffeloffel voll feinem Salg werben wohl unter einander gemengt, und auf bem Badtifch mit bem Ballen ber Sand gut burchgearbeitet, bis ber Teig recht gabe geworden und von dem Tische und ber hand leicht abfallt, worauf man ihn auf einen Rlumpen aufammen ballt und etliche Dis nuten ruben last. Dann nehme 12 gute, frifche und fette Butter, verarbeite fie im frifden Waffer bamit bie Dild recht gut beraus fommt, und lege fie, ju einem Ballen gemacht, in frifches Maffer, worein im Sommer etwas Gis gelegt wird; fobann befirene ben Tifch qui mit Dell, lege ben Bafferteig barauf, malge ihn fingerbid auseinander, bende bie Butter in gleicher Dide baranf, und lege ben belegten Teig auf vier Seiten fiber einans ber, las ihn etliche Minuten ruben fim Sommer wird er jebes mal auf Gis gestellt), walze ihn hierauf ganz leicht in ein bunnes Biered aus, wobei ber Tisch und Teig öfter mit Mehl bestreut werben muffen, um bas Anhangen zu vermeiben, lege ihn wieber auf zwei Theile über einander, walze ihn abermals in ein bunnes Biered and, barauf lege ibn wieber auf zwei Seiten gufammen und lag ihn 1/4 Stunde ruben; bann verarbeite ihn auf eben bezeichnete Weise noch zweimal in ein bunnes Biered und lege thir wieder auf beiben Seiten gufammen; bann ift er gut und tann nach Belieben bei allen vorfommenben Fallen gebraucht werben.

# 247. Teig zu warmen ober kalten aufgesetzten Bafteten.

Bier A weißes Mehl (so viel ift die Portian zu einer ftarken kalten Bastete), 11/2 B Butter, 4 ganze Gier, ein Eplössel voll seines Salz und 3—4 Trinkgläfer poll Wasser werden wohl untereinander gemengt, und auf dem Badtisch mit dem Ballen ber hand gut ausgearbeitet, dis sich der Teig zusammen ballt und die Festigkeit eines festen Rudelteiges erhalten hat.

# 248. Geriebener Buterteig zu verfchiebenen Obstfuchen.

Hierzu nimm 1 % frifche Butter, 2 % feines weißes Mehl, bas Gelbe von 8 Gieru und zwei Trinkglafer Waffer, sammt einem Kaffeeloffel voll feinem Salz; alles dieses wird wohl unter einander gemengt, auf dem Backtisch mit dem Ballen der Hand gut ausgearbeitet, und nach Belieben gebraucht.

#### 249. Oftfriedlander Baderei.

Rimm 1 Pfund schones weißes Mehl, 3/4 Pfund gute frische Butter, das Gelbe von 8 hart gesottenen Eiern, welche gut durch ein Sieb getrieben werden muffen, 1/4 Pfund mit Jimmt fein gestospenen Juder, etwas Salz, sammt dem Gelben von 4 rohen Eiern und mache daraus einen glatten Teig, welchen man auf dem Tisch mit der Hand gut ausreibt und zu einem Ballen macht; alsdamn wird er hald Fingerdist ausgewalzt und in der Meite eines Kaffesbechers mit einem runden Ausstecher ausgestochen, auf ein mit Papier belegtes Backblech zwei Finger breit von einauder gelegt und in einem schwach geheizten Ofen eine Viertelstunde gebacken, die eine hellblonde Farbe erhalten haben. Lege sie alsdann auf ein Papier neben einauder damit sie abkühlen und bestrene sie mit seinem Jucker durch ein Sieb, und gebe auf jedes eine eingemachte Kirsche.

# 250. Portugiefischer Biscuit.

Dazu nehme ½ Pfund gute Butter, verrühre sie mit einem halben Pfunde seingestoßenem Zucker, einem in kleine Würfel geschnittenen Schnit Eitronat, dem Gelben von 7 Eiern, auch ¼ Pfund wohl gereinigten Sultanini, oder kürksichen Zibeben, und eben so viel Rosinen recht schaumig unter einander. Ist das Ganze recht schaumig gerührt, so schlage von 14 Cierweiß einen siesen Schnee und mische ihn leicht wie zu einem Biscuit, sammt ½ Pfund weißem Wehl recht gut darunter; dann fülle es in kleine, mit heißer Butter ausgestrichene Biscuitsormen, stelle sie auf ein Backsliech neben einander in einen mäßig heißen Ofen, und laß cs ungefähr ¾ Stunden backen, bis es eine hellbraune Karbe erhalten hat, nimm sie dann aus den Kormen, lasse sie abfühlen, bestreue sie mit feinem Zucker und richte sie schön auf die Platte.

#### 251. Bederei à la Comtesse.

3mei Pfund metges Dehl, 1 Pfund frifche Butter, bas Gelbe von 10 Giern, 1/4 Bfund fein gestogener Buder, ein Raffeelöffel voll gestoßener Bimmt und etwas feines Salg wirb tuchtig unter einander gemengt und mit ber flachen Sand auf bem Badtifd gut und fchnell ausgerieben, bamit feine Butter mehr zu feben ift und ber Teig gut zusammen ballt; bann beftreue ben Tifch, wenn er abgefratt ift, gut mit Dehl, lege ben Teig barauf und walze ihn gang leicht in ber Dide eines ftarten Feberfiels, worauf man ihn in ber Große eines ftarten Raffeebechers aussticht, ben Reft bes Teigs wieder zusammen macht, auswalzt und wieder aussticht, bis ber Teig auf Diese Beife verbraucht ift. Alsbann lege ihn auf ein mit Bapier belegtes Bled bicht neben einander und ftupfe ihn mit dem Meffer etwas, morauf er recht gut mit Buder und Bimmt bestreuet und in einem schwach geheizten Ofen so lange gebaden wirb, bis er eine blonde Karbe erhalten bat; lege es nun behutsam auf reines Bavier bamit es erkaltet und richte es fcon auf bie Blatte.

#### 252. Genuefer Backerei.

hierzu nimm ein halbes Pfund frische Butter, ein halbes Bfund fein gestoßenen Buder, eben fo viel feines weißes Deblund bas Gelbe von fieben Giern. Wenn bie Butter etwas warm geworben ift, fo ruhre fie mit bem Buder eine Biertelftunbe recht schaumig, und gebe bas Giergelb nach und nach barunter, worauf auch eine fein gehacte Citronenschale und bas Dehl gut barunter gerührt wird; bann wird bie Daffe auf ein reines tupfernes ober verginntes Blech in ber Dide eines Großenthalers gestrichen und in einem fcwach geheizten Ofen recht langfam gebaden, bis fie eine icone hochgelbe Farbe erhalten hat. Che jeboch bas Blech erkaltet, wird fie mit einem Ausstecher in ber Große eines Großenthalers bicht neben einander ausgestochen und die untere Seite mit Aprifosenmarmelabe ober mit Sagebuttenmark beftrichen, worauf je zwei zusammen gelegt, fcon auf bie Blatte gegeben und mit etwas feinem Buder beftreut merben.

#### 253. Pâté à la Madeleine

Gieb in ein tiefe Schussel ein halbes Pfund Butter, wenn sie zergangen ist auch ein Pfund sein gestoßenen Juder und rühre es recht schaumig; barauf werden acht bis neun Eier barunter gerührt und das Ganze abermals recht schaumig geschlagen, nachdem rühre auch ein Pfund schönes weißes Mehl, sammt etwas sein gestoßener Banille darunter. Fülle dann die Masse in eine dazu schickliche tiefe, mit Butter ausgestrichene Form, oder auch in mehrere kleinere Kormen, jedoch darf die Korm nur halbvoll mit der Masse angefüllt werden, damit sie Raum zum Steigen hat, und lasse sie 1½ Stunden bei schwach geheiztem Ofen backen, die eine braungelbe Karbe erhalten hat, worauf man sie aus der Korm stürzt und warm auf die Tasel giebt.

#### 254. Sanbtortchen.

Mache ein halbes Pfund Butter etwas warm, rühre fie mit 1/2 K fein: gestoßenem Zuder recht schaumig, und menge auch langfam sechs Sier, sammt 3/4 Pfund Weißmehl darunter. Aus der Wasse sorme alsdann kleine Kugeln, in der Größe eines Siedotters, und setze sie auf ein reines kupsernes oder verzinntes Blech, doch dergestalt, daß zwei singerbreit zwischen jeder Raum bleibt; dann: werden geschätte Mandeln der Länge nach in vier Theile geschnitten und auf jede Kugel 6 — 8 Stück gestiedt, darauf lasse sie in einem gelind geheizten Ofen eine schöne gelbe Farbe nehmen und gebe sie auf die Tasel.

#### 255. Biscutt de Savoie.

Eine Pfund fein gestoßener Juder wird mit dem Gelben von 18 Eieru: 3/4 Stunden lang recht schaumig gerührt, sodanu wird von dem Weißen der 18 Eier ein recht steiser. Schnee geschlassen und gut und leicht unter das Gerührte gemengt; streue auch seines, trockenes und durchgesiebtes Weismehl, an Gewicht zwölf, Eiern, gleich, mid einer sein: gehadten: Citronenschale derunter, undschlage das Ganze nochmals eine Wiertelstunde mit einem Schneen besen gur; unter einander, worauf es in die dazu bestimmte, mit heißer Butter ausgestrichene und mit. Wehl und Juder gut enusgestreute Form, gethan und in einem mäßig, beißen Bacosen langsam 3/4 Stunden gebacen wird, die es eine schöne Farde erez halten hat.

#### 250. Biseutt von Reismelft.

Dazu nimm das Abgeriebene einer Citronenschle, von 16 Clerk bas Weiße und von 6 bas Gelbe, 16 Loth Reismehl, 20 Loth feingestoßenen Judet', 4 Loth Aptisosen Marmelade und 4 Loth derzuckerte Drangenbluthen. Stoße in einem Mörfer die Drangenbluthen binthen recht fein, dann gieb die Marmelade bazu und ftoße ste duch, damit es sich gut vermengt; von dem Weißen der 16 Ciet schlage alsdann einen stelfen Schnee und menge das Gestößene gut darunter; das Gelbe von den 6 Ciern wird jedoch vorher mit dem feingestoßenen Juder 1/4 Stunde gut geführt, und bann leicht unter einander gemengt; ist dieses geschelnen, bann streue auch das Reismehl und das Abgeriebene der Citrone darunter. Diese leicht und gut unter einander gemengte Masse fülle in papierne Kapseln, bestreue ste start mit Juder und sehe sie, auf ein Blech gestellt, in einen mäßig heißen Ofen, lasse sie 1/2 Stunde langsfam backen und schöne glasitete Farbe nehmen.

#### 257. Manbeltotte.

Ein Pfund geschälte und fein gestoßene Mandeln werden mit 3/4 Pfund feingestoßenem und durchgestebtem Juder und mit dem Gelben von 16 Eiern 3/4 Stunde recht schaumig gerührt; nach diesem wird das Weiße der 16 Eier zu einem steisen Schnee geschlagen und leicht darunter gemengt; dann menge auch sechs Hände voll fein geriebenes Weißbrod, sammt einem in kleine Würfel geschnittenen Schnig Citronat, recht leicht darunter, fülle die Maffe in eine bazu schießliche, mit heißer Butter ausgestrichene Form, und lasse sie in einem gelind geheizten Ofen 3/4 Stunden bacen, bis sie eine schone Farbe erhalten hat.

# 258. Linzer Torte.

Ein halbes Pfund ungeschälte und sein gekopene Mandeln; eben so viel Weißmehl, von seche hart gesottenen Eiern das Gelbes welches durch ein Sieb gedrückt wurde, von seche rohen Eiern das Gelbe, 1/2 Pfund Briter', 1/3 Pfuid fein gestoßener Zuder, eine Messerspie voll gestoßener Jimmet und etwas seined Salz wird wohl unter einander gemengt, und auf dem Backisch mit der flachen Hand zu einem Teige ausgeriebent, dann zu einem Alumpen zusammen gemacht und einige Minuten ruhen lassen nehme sohann einem Theil davon, malze ihm gargn leichten

Digitized by Google

der Dide eines Federkiels aus, schneide daraus eine runde Blatte, je nach der Größe der Torte, und lege sie auf Papier; bestreiche sie mit eingemachten Johannisbereeren oder Kirschen, den Rand jedoch auf zwei singerbreit frei gelassen. Bon dem übrigen Teig werden dicke Würste gewalzt und die Torte damit karoartig überssichten, der Rest des Teiges wird in zwei singerbreite Riemen ausgewalzt und um den Rand der Torte gelegt; jest wird sie in einem schwach geheizten Bacosen 1/2 Stunde gebacken, dann mit Juder bestreut, zwischen jedes Karo eine eingemachte Kirsche gelegt und ausgetragen. Man kann auch statt der großen auf gleiche Weise kleine Törtchen machen.

# 259. Torte von Schwarzbrob.

Man schneibe ein Pfund Schwarzbrod mit ber Krufte in bunne Scheiben, und laffe es in einem Dfen etwas braune Farbe nehmen; nachdem bas Brod gut troden ift, wird es in einem Mörfer fein gestoßen, und burch einen feinen Seier gefiebt; bann ftoge 1/2 Pfund ungeschälte Mandeln, gebe fie in eine tiefe irdene Schuffel, nebft 3/4 Pfund fein gestoßenem und burchgesiebtem Butter, bem Gelben von 14 Giern, einem in fleine Burfeln geschnite tenen Gitronatichnis, einer Mefferspise voll gestoßenem Bimmt, acht Stud fein gestoßenen Gewurznägelein und bem vierten Theil einer fein gestoßenen Dusfatnuß; Dies Alles, außer bem gestoßenen Brob, wird 3/4 Stunden recht ichaumig gerührt, fodann bas Beife ber 14 Gier ju einem festen fteifen Schnee geschlagen und leicht barunter gemengt. Bon bem gestoßenen Brod nimm alsbann neun ftarte Sanbe voll, feuchte es mit einem Glafc rothen Bein an und arbeite es mit ben Sanben gut burcheinander: ift biefes gescheben, so ichutte bas mit Wein angefeuchtete Brob langfam unter bie Daffe; bann fulle bie Form, nachdem fie mit beißer Butter ausgestrichen ift, bamit bis oben an, und lag fie in einem mittelmäßig heißen Dfen 3/4 Stunden baden, bis fie eine fcone Farbe erhalten hat.

# 260. Reistorte auf hessische Art.

Koche ein halbes Pfund Reis, nach dem er gut gefäubert und abgewaschen ist, 3/4 Stunde in viel Wasser, lege ihn alsdann in kaltes Wasser bis er gut abgekühlt ist, worauf man das Wasser abgießt und von Reis gut trodent. Dann setze ein passendes Geschirr: mit 1/2 Pfund: Juder nubst einem Schoppen guten Wein

auf bas geuer, und wenn ber Buder gut gelautert und abgefchaumt ift, fo gieb ben Reis, wei in Burfel geschnittene Citronenichalen, einen in Burfel geschnittenen Citronatschnis, ein Trinkglas voll Araf und ben Saft einer Citrone bagu und lag es 1/4 Stunde auf bem Feuer gut verbampfen, bis ber Reis weich aber nicht verfacht ift; ruhre ihn auch öfter mit bem Loffel um, boch gieb Acht bag er gang und faftig bleibt. Balge bann eine Bortion Butterteig (f. Butterteig) gu ber Dide eines ftarfen Feberfiels, und fo groß als man die Torte haben will, und schneibe eine runde Blatte bavon aus und lege fie auf Bapier; ift biefes geschehen, fo lege ben abgefühlten Reis zwei fingerbid auf bie Btatte, boch bergeftalt, bağ ber Rand ringe herum zwei fingerbreit leer bleibt, auch muß ber Reis oben icon glatt gestrichen und mit Buder und Bimmt beftreuet werben; ber Rand ber Torte wird jedoch gut mit Giern beftricken, von Butterteig wieder eine Blatte ausgewalzt und über ben Reis gelegt, fo daß die obere mit der untern gleich zu liegen tommt; bann malge noch einen großen zwei fingerbreiten und feberlielbiden Riemen von Butterteig und lege ihn um ben Rand ber Torte, bestreiche wieder ben Rand ber Torte mit Giern, mache nochmals einen Riemen von Butterteig aber nur einen fingerbreit, lege ihn auf ben Rand und bestreiche ihn wieder. (Bei bem Beftreichen muß man Acht haben daß nichts über den Rand fommt, ben es verhindert ben Butterteig am Steigen.) Wenn man alebann mit bem Deffer bem Ranbe eine angenehme Form gegeben und auf bem Dedel einige Bierathe eingeschnitten bat, wird die Torte auf einem Badblech in einen Dfen gestellt, und aleich gewöhnlichem Butterteig 1/2 Stunde ziemlich heiß gebaden; biernach bestreue fie mit Buder und laffe fie gut glaftren.

### 261. Wiener Zimmet = Torte.

Ein halbes Pfund geschälte und fein gestoßene Mandeln werden mit 12 Loth feingestoßenem Zuder und bem Gelben von 8 Ciern 1/2 Stunde recht schaumig gerührt, bann 4 Loth Sultanini oder türkische Zibeben, eben so viel gut gereinigte Rosinen, eine fein geschnittene Citronenschale, und ein starter Raffeelöffel voll seingestoßener Zimmt darunter gerührt; bas Weiße ber acht Gier schlage zu einem steisen Schnee und menge es auch recht gut darunter. Nun wird von Butterteig eine große, runde und sederfieldicke Blatte ausgewalzt, auf ein Papier gelegt und schön rund abgeschnitten, ber äußere Rand wird zwei Fingerbreit mit Eiern bestrichen und

ein eben so breiter, aber nur halb kingerbieter Riemen von Bute terteig barum gelegt und wieder mit Eicen bestrichen, dann wieder ein Niemen, dach um die Hälfte schmäler, darum gelegt, und auch ehras nut Giern bestrichen. Die gerührte Mass wird nunk barein gethan, schön gleich und glatt gestrichen, auf ein Backblechgelegt und in einem mittelmäßig heisen Ofen 1/2. Stunde gedacken rspllte die Masse jedoch mehr Farbe bekommen als nöthig, und der Butterteig uoch nicht gut sehn, so bedede sie mit dappeltem Papier, die der Rand gut gedacken ist und schöne Farbe erhalten hat; dann bestreue sie gut, mit feinem Zuster, lasse den Kand gut glassen und gebe sie warm auf die Kasel.

# 262. Pring-Friedrich=Torte.

Iwolf Eier. (von weichen won 6 bas Weiße zuendehalten wird), werden mit 1/4 Phund feingestofenem Zuder, 4 Loth Hasgebuttenmark, einer Handvoll geschälten und sein geschnittenen Mandeln, auch etwas fein geschnittenen Citronen- und Vonuranzenschalen, Citronat, sein gestoßenen Gewürznägelein und Immt nach Belteben, in ein tiefe irdene Schüssel gethan und 3/4 Stunden recht schaumig unter einander gerührt; dann wird von dem zurückbehaltenen Eiweiß ein sester Kanes geschlagen und leicht darunter gemengt, auch 3/4 Pfund durchgesiebtes Stärkenehl gut darunter gemengt, und das Ganze tlichtig unter einander gerührt: man falle dann die Masse in eine dazu schickliche und mit heißer Butter ausgestrichene Mandelform und back sie wie eine gewöhnliche Mandeltorte.

# 263. Glafirte Gußtorte.

Ein halbes Pfund geschälte und feingestoßene Mandeln wers den mit ½ Pfund feingestoßenem Zuder, nehst 5 ganzen Giern und von vieren das Gelbe und etwas fein gehadter Ettronenschale ¾ Stunde recht schaumig gerührt; dann mache von geriebeneut Butterteig (s. Butterteig) einen Kuchen mit 3 singerbreit hohem Rande, den Boden durchstich aber mehreremal mit der Wesserssisch, damit er keine Blasen auswerfen kann; ist dieses geschehen, so lege um den Rand, so hoch er ist, einen mit Butter bestrichenen Papierriemen, und streiche halb singerdick eingemachte Johannesbeeren oder Kirschen oder auch Hagebuttonmark in den Kuchen, sodann gebe die gerührte Mandelmasse darauf, mit welcher er die oben angefüllt wird; dann lege sie ans ein Backbiech in einen mitteine fig heißen Dien, und laffe fie 1/3 langsam Stunde Vallen, bis fie eine bedune Farbe erhalten hat; dann läßt man fie verfühlen, macht alsbeinn einen recht die und weiß gerührten Guß von feinem weißem Inder, etwas Eineweiß und Citronensaft, und überspreicht die gunge Torte damit; garnfre fie dann noch recht schon mit Strenzuster, und laffe sie in einem Ofen einige Minuten irvoluen.

# 264. Tyroler Zimmttorte.

Ein halbes Pfund gesthälte Manbeln werben ber Lange nach in vier Thelle geschnitten, Die fein abgefchalte Sthale von vier Citronen, etwas Pomerangenfchate und Sitronat, alles in fleine Burfeln, auch bas Bitronenmart, welches von ben Rernen und ber weißen Sant befreit fenn muß, langlicht geschnitten, werben mit 1/2 Pfund fein gestoßenen Buder in einer irbenen Schuffel wohl unter einander gemengt, und jugebedt ihrer Ratht fteben taffen. Dann wird von geriebenem Butterteig (f. geriebener Butterteig) ein Ruchen mit 3 Finger breit hohem Ranbe aufgefest, und biefer mit Bapierriemen, welche mit Butter bestrichen werben, innen und angen befestigt, auch ber Ruchen auf bem Boben mit ber Refferspige gut geftupft, worauf man ihn allein baden lagt bis er gut ift und eine blonbe Farbe ethalten bat; hierauf wirb bas Papier gut bavon gemacht und bie fcon bereitete Daffe bineingefüllt, dann von 6 Cierweiß eine fteifer Schnee gefchlagen, 3 Sande voll fein geftogener Buder gut barunter gemengt, und über bie Torte gestrichen, biefe nochmals mit Buder bestreut, und in einen recht gelinden Badofen gegeben, bis fie eine fcone gelbe Farbe erhalten hat. Endlich wird die Torte rings um ben Rand mit feinem Buderglatee bestrichen, wieder in bem Dfen getrodnet und warm aufgetragen.

#### 265. Torte à la Crême.

Bon Butterteig (f. Butterteig) wird eine halb fingerbicke Platte ausgewalzt, dank mit Eiern bestrichen und schön rund und so groß als man die Torte haben will geschnitten. Dann walze von gleichem Teig einen eben so diden aber zwei singerbreiten Riemen, lege ihn recht schön um ben außern Rand der Platte, und bestreiche ihn ebenfalls mit Eiern, boch so, daß der Eierstrich nicht über den Rand kömmt; sehe sie alsbann auf ein Backblech und lasse gut backen; ift sie erkaltet, so wird sie mit eingemachten Johan-

nisbeeren, Rirfden ober Sagebuttenmart halbfingerbid eingefullt und folgender Creme barüber gemacht: Auf 1/4 Bfund Buder werben ein ober zwei Citronen gut abgerieben, biefer Buder fein geftogen und die Salfte bavon fammt einem Rochloffel voll Beigmehl und bem Gelben von feche Giern in ein Geschirr gethan und mit brei Trinkglafern voll fußem Rahm gut verrührt; bann ftelle es aufs Feuer und foche es unter beständigem Umrühren au einem biden Brei, welcher, nach bem er erfaltet ift, fingerbid über bas Eingefüllte in ber Torte gestrichen wird; fobann schlage pon bem Beißen ber 6 Gier einen fteifen Schnee, mifche bie andere Balfte Citronenguder und zwei weitere Bande voll feingeftogenen Buffer barunter und febe es auf ein mit Bache bestrichenes Rupferblech, in der Größe wie die Torte, zwei oder drei fingerbreit hoch und ichon rund und oben glatt geftrichen; beftreue es alebann mit feinem Buder, und laffe es in einem gang fcwach geheigten Dfen fo lange baden, bis es burchaus hochgelbe Karbe erhalten hat und burch und burch hart geworben ift, bann wird er als Dedel auf die Torte gegeben.

# 266. Französische Torte à la frangipane.

Bebe in ein bagu schickliches Befchirr 5 Eglöffel voll Beigmehl, welches mit 5 gangen Giern und einem Schoppen Milch, fammt einem Gi groß Butter und etwas Salz gut verrührt wird, auf bas Keuer, und laffe es unter beständigem Umruhren gehn Minuten lang fochen, gebe aber wohl Adit, bag es nicht anhange, und laffe es gut verfühlen; zerftoge bann eine Sand voll Manbeln, worunter je bie fechote eine bittere ift, nur wenig, bann gerbrude eben fo viel Macronen recht fein, ftoge ferner eine halbe Sand voll in Buder geröftete Drangenbluthen fein, und febe biefem allem zwei Banbe voll geriebenen Buder gu. Die gange Maffe wird nun unter ben abgerührten Brei gut verrührt, ift er aber au bid geworben, bann rubre noch 1 bis 2 Gier barunter, alsbann fete eine Torte von Butterteig auf (wie oben à la Crême gemelbet, nur wird fie nicht vorher ausgebaden), fulle die Daffe binein, ftreiche fie mit bem Deffer recht glatt, bestreue fie gut mit Buder und bade fie eine ftarte halbe Stunde bis fie eine fcone bochgelbe Farbe erhalten hat, und ber Butterteig gut aufgegangen ift; follte fie gu viel Farbe erhalten, ehe ber Butterteig gut ift, fo belege fie mit Papier. Sie wird warm auf die Tafel gegeben.

#### 267. Spanfiche Torte.

Zwanzig Loth geschälte und seingestoßene Mandeln werden mit einem halben Pfund frischer Butter sammt dem Saft einer Sitrone recht schaumig verrührt, dann ein halbes Pfund sein gestoßener Zuder nebst dem Gelben von 10 Ciern und noch 4 ganzen, und etwas sein geschößenem Zimmt, Gewürznägelein und Mustatnuß, auch etwas sein geschnittener Citronenschale nach und nach gut darunter gerührt; ist alles gut und schaumig verrührt, dann menge 8 starte Hände voll sein geriebenes Milchbrod darunter; hierauf wird ein tieses rundes Blech mit heißer Butter bestrichen und mit dem Backrädchen schmal geschnittene Riemen von Butterteig schön caroartig gestochten und die gerührte Masse eingessüllt und langsam gebacken, die es eine schöne hochgelbe Farbe erhalten hat, und ganz durchgebacken ist. Das Ganze wird dann auf eine Platte sorgfältig untgestürzt, mit Zuder bestreut und auf die Tasel gegeben.

### 268. Preußischer Zimmtkuchen.

Ein halbes Pfund Mandeln werden geschält und mit etwas Rosenwasser sein gestoßen. dann mit einem halben Pfunde fein gestoßenem Zuder, sammt einem ganzen Ei, 10 Eflösseln voll gutem didem saurem Rahm, einem halben Loth sein gestoßenem Zimmt und etwas sein geschnittener Citronenschale und Citronat schaumig unter einander gerührt. Hierauf wird ein halb singerdider Boden von Butterteiz nach angemessener Größe bereitet, und ein zwei singerbreiter Rand von demselben Teig darumgelegt, und nun das Gerührte darauf gefüllt, und wie eine gewöhnliche Butterteigtorte in einem nicht zu heißen Osen gebaden, bis es schöne Farbe erhalten hat und der Butterteig gut ausgebaden ist. Der Rand wird dann noch mit seinem Zuder bestreut und glasset.

# 269. Aufgelaufene Citronentorte.

Ein halbes Bfund Zuder, auf welchem brei Citronen gut abgerieben wurden, wird fein gestoßen, und mit dem Gelben von B Giern eine halbe Stunde recht schaumig gerührt; hierauf von dem Weißen der 8 Gier ein fester steifer Schnee geschlagen und sammt dem Saft der abgeriebenen Citrone leicht darunter gemengt; dann wird ein tiefes zu dieser Torte geeignetes mit Butter bestrichenes Blech, mit messeruden did ausgewalgten Butterteig (f. Butterteig)

belegt, ber Rand oben herum schon mit Teig garnirt, die Masse eingesüllt, und in einem gelinden Ofen gebacken, bis fie eine schöne hochgelbe Karbe erhalten hat und der Teig gut ausgebacken mit worauf die Torte von dem Blech heruntergerückt, mit Citronens zuder bestreuet und aufgetragen wird.

### 270. Johannisbeerentorte.

Bon 12 Eierweiß wird ein steifer Schnee geschlagen, und ein halbes Bfund geschälte und feingestoßene Mandeln, sammt einem halben Pfunde fein gestoßenem Zuder so lange darunter gerührt, bis es eine dide Masse geworden ist; dann wird ein Stud Butterteig fark messerrückendick ausgewalzt, und auf ein dazu schilliches Tortendlech schön ausgelegt, von der Masse die Sälste darauf gestrichen, die abgezupsten Johannesbeeren, welche eine Stunde
vorher gut mit feinem Zuder bestreut wurden, singerdick darauf gelogt, die übrige Masse darüber gestrichen und wie gewöhnlich ausgebaden.

# 271. Kirschenkuchen mit Schwarzbrob.

Sechs Hande voll fein geriebenes Schwarzbrod werden mit einem Trinkglas voll rothem Wein angeseuchtet, sodann ein Viertelpfund ungeschälte und kein gestoßene Mandeln dazu gethan, eben so viel feingestoßener Jucker sammt einer Messerspitze voll sein gestoßenem Zimmt; alles dieses wird in einer irdenen Schüssel mit dem Gelben von 8 Giern gut schaumig untereinander gerührt, von 3 Giern das Weiße zu einem Schnee geschlagen und auch darunter gemengt. Nun werden ein Pfund sauere und ein Pfund süße Kirschen abgezupst und ausgesteint, und leicht und ohne den Kirschensaft, unter die Masse gemengt, diese dann in eine dazu passende, mit Butter ausgestrichene, auch mit geriebenem Milchbrod ausgestreute Korm eingefüllt und in einem mäßig heißen Ofen eine Stunde gebalzsen; hat er schöne Farde erhalten und ist er gut durchgebacken, so wird er auf die Platte gestürzt und mit Zucker bestreuet.

# 272. Kirschenkuchen von geriebenem Butterteig.

Es wird von geriebenem Butterteig (f. geriebener Butterteig) ein feberkelbider Ruchen, so groß man ihn braucht, ausgewalzt und ein zwei singerbreit hoher Rand daraufgeset, ober auch der Teig auf ein Anchenblech gelegt und mit einem schönen Rand eingeschnitten, der aufgesepte Rand wird mit einem mit Butter bestrichenen Papierdand umgeben, der Ruchen in der Mitte mit der Wesserspiege gut gestupft und der Boben start mit Zuder und Zimmt

bestreut. Es werben nun bie ausgesteinten Kirschen, halb singe halb sauere, auf ben Kuthen gesüllt und bem Rand gleich gemacht, bas Ganze nun wieder ftart mit Juder und Zimmt bestreut; und ein halb Gi groß Butter in mehreren Theilen darauf gelegt, der Auchen auf ein Backloch gestellt und in einem mittelheißen Ofen gut 3/4 Stunden gebacken; ist er gut so wird er aus dem Ofen genommen, das Papierdand davon gemacht, gut mit Juder und Zimmt bestreut, und, nachdem er abgefühlt ist, aufgetragen.

Auf diese Art werben alle Auchen von Kernobstarten behandelt, bei den Aepfelkuchen aber wird, ehe die Aepfel in den Auchen eingelegt werden, dem Zuder und Zimmt, mit welchem der Boden des Kuchens bestreut wird, auch noch eine Hand voll sein gehackte Mandeln und zwei Hände voll Rosinen, nebst etwas fein gehackter Sitronenschale beigemengt und dann die Aepfelschütze schon darauf gelegt, auf die Aepfelschriebe wieder das nümliche wie unten gegeben, und wie der Kirschenkuchen gebacken.

# 273. Alepfelfuchen à la Crême.

So werden & Gier, ein halber Schoppen füßer Rahm, vier Hande voll geriebenes Weißbrod, Juder nach Gutbunken, auch etwas gestoßener Zimmt und fein gehadte Eitronenschale, wohl untereinander gerührt; hierauf werden sieben Aepfel geschält und in dinne Scheiben geschnitten und gut darunter gemengt, ein Tortenbiech gut mit Butter bestrichen und mit geriebenem Milchbrod gut ausgestreuet, die Masse hineingethan und in einem Ofen gedacken hat der Auchen schöne Farbe erhalten, so wird er auf eine Platte gestürzt und feiner Zucker darauf gestreut.

#### 274. Pommes en Chemise.

Es werden 8—10 schöne mittelmäßig große sauere Aepfel geschält, die Kernhäuser aber vor dem Schälen sorgfältig ausgestochen, hierauf Rosinen, Zuder, Zimmt und etwas gehadte Citronenschale wohl untereinander gemengt, in die Aepfel eingefüllt; jeder Apfel wird nun auf ein dunn ausgemalztes Butterteig-Blättchen gesetz, und dieses Blättchen bis an die Hälfte des Apfels ausgedrückt, so, daß er sest in dem Butterteig stehet, dann schneibe mit dem Badrädchen singerbreite und ganz dunne Riemen von Butterteig, besweiche die Aepfel mit etwas verklopstem Gierweiß, und winde die Riemen, von unten angefangen, die oben um den Apfel herum, doch so, daß immer der Riemen auf der Hälfte des untern aufliegt. Ift der Apfel bis oben auf diese Art umwidelt, bann wird er ganz mit Giern bestrichen und auf ein Bapier geset; find sämmtliche Achfel so zubereitet, so sehe folche 3 singerbreit von einander entsernt auf ein Papier, und dann auf ein Blech, lasse sie 1/2 Stunde in einem mittelmäßig heißen Ofen baden, bestreiche solche mit feinem Juder, daß sie schön glasirt werden.

#### 275. Biscuitroulabe.

Das Gelbe von 9 Giern wird mit 9 Sanben voll fein geftoßenem Buder 1/2 Stunde recht schaumig gerührt, von bem Beigen ber 9 Gier ein fteifer Schnee gefchlagen, und biefer leicht barunter gemengt auch 6 Sanbe voll schones Weißmehl sammt etwas fein gehacter Citronenschale barunter gestreut und alles mohl unter einander ge-Bestreiche nun ein gut verzinntes fupfernes Bacblech mit weißem Bachs und lege auf baffelbe einen baumenbreiten Rand von Bafferteig , bamit bie Biscuitmaffe nicht herunter fließen fann, gebe bann bie Daffe barauf, und ftreiche fie feberfielbid gang auseinander, ftelle es in einen gelinden Badofen und laffe es langfam baden; bat es eine braungelbe Farbe erhalten, fo nehme es aus bem Ofen, mache ben Rand rings bavon ab, und bestreiche bas Sanze mefferrudenbid mit Aprifosen - Marmelabe ober mit eingemachtem Sagebuttenmart; bann rolle es, mahrend es noch heiß ift, von ber schmalen Seite gang fest zu einer biden Burft gut auf, Chiebei muß mit dem flachen Theil bes Meffers unten nachgeholfen werden, bamit es nicht gerreißt). Ift biefe Burft gut aufgerollt, fo wird fie in fingerbreite Scheiben mit einem scharfen Deffer leicht burchgeschnitten, und biefe auf ein reines Bacblech nebeneinander gelegt und in einem Dfen fo lange gebaden, bis fie eine blonde Farbe erhalten haben. Diefe Roulade wird auch, statt in Scheiben, nur quer in zwei Theile gefchnitten gegeben, nur werben bann biefe Theile mit einer weißen Buderglafur bid überftrichen und mit einer hubschen Zeichnung von Bombons garnirt und getrodnet und eine talte Sauce von Aprifosen - Marmelabe mit etwas Bein aufgefocht bagn gegeben.

### 276. Rahmtörtchen à la Stutensee.

Rleine runde ober ovale fingerhohe Formchen werden mit einem Butterteig gut bis an den obern Rand ausgelegt und gut eingedrudt, sodann mit folgender Crome angefüllt: Bu 18 kleinen Formchen verrühre 9 Gier mit einem halben Schoppen fauerm und einem balben Schoppen füßem Rahm, und laffe bieses durch ein

Haarsteb laufen, dem Durchgelausenen seine 1/4 Pfund seingestoßer nen Zuder, einen Kaffeelössel voll gestoßenen Zimmt, etwas fein gesthadte Citronenschale und sein geschnittenen Citronat sammt 1/4 A gut gereinigten Rosinen zu, rühre alles wohl durcheinander und fülle die Förmchen damit ganz voll; setze solche dann auf ein Blech und lasse sie einem mäßig heißen Ofen baden, dis sie eine braungelbe Farbe erhalten haben, gut gestiegen und durchgebaden sind, dann nehme sie behutsam aus den Formen und bestreue sie mit seinem Zuder, stelle sie aufrecht auf die Platte, und gebe sie etwas warm auf die Tasel.

NB. Che sie alle aus dem Ofen genommen werden, stürze man eines aus der Form; und sehe nach, od sie die gehörige Farbe haben, ist dieß nicht der Fall, so werden sie noch etwas langer im Ofen gelassen.

# 277. Manbelfuchen.

Ein Biertelpfund gefchalte und feingeftogene Manbeln merben mit zwei ganzen Giern und dem Gelben von vier weitern, fammt 6 Loth fein gestoßenem Buder nebst ber feingehadten Schale einer Citrone 1/4 Stunde gerührt; hierauf wird von Butterteig (f. Butterteig) eine feberkielbide runde Blatte, in der Große, wie man fie nothig hat, ausgewalzt, auf ein Papier gelegt und icon rundgefcontten, bann rings herum zwei fingerbreit mit Giern beftrichen; bierauf wird die Mandelmaffe darauf gegeben und eben gestrichen, boch fo, daß ber Rand zwei fingerbreit leer bleibt. Es wird nun eine eben folche Blatte von Butterteig, von derfelben Dide fcon barauf gelegt und ringe auf bem Rand berum gut angebrudt, bie gange Torte mit Giern bestrichen, und ein zwei fingerbreiter und halbfingerbider Rand barum gelegt, auf bem Ruchen aber werben etliche Bierathe mit bem Febermeffer eingeschuitten und ber Rand mit etwas Gi bestrichen. Die gange Torte, nur ber Rand nicht, wird endlich noch mit geschälten und feingehadten Danbeln und feinem Buder, wohl untereinander gemengt, gut beftreut, und in einem mittelmäßig beißen Dfen 1/2 Stunde gebaden, bis ber Teig icon aufgegangen und ber Buder gut und fcon glafirt ift.

278. Patisserie à l'Empereur.

366 Bon einem Pfund Butterteig (nach Bebarf auch nur ein babes Pfund) wird bie Salfte abgeschnitten je in ein Biered mef-

bann wende ben unteren Theil gut in Buder und Zimint herum, und gebe fie warm auf die Tafel.

#### 282. Manbelroulabe.

Zwei Hande voll geschälte und seingestoßene Mandeln, brei Bande voll sein gestoßener Zuder, auch sein geschnittener Citronat und Citronenschale werden mit dem Gelben von zwei Eiern und einem ganzen gut untereinander gerührt; hierauf 1/2 Kfund Butterteig sederkieldid in ein Viered ausgewalzt, mit der Mandelmasse überstrichen und ganz sest zu einer Wurst ausgerollt. Diese Wurst wird nun in zwei singerbreite Scheiben geschnitten, und solche auf ein mit Butter bestrichenes und mit Rehl bestreutes Blech neben einander gelegt, sedoch so, daß sie sich nicht berühren. Backe sie nun in einem nicht zu heißen Ofen, die sich sien Farbe haben und durchgebacken sind und bestreue sie bei dem Herausenehmen mit Zuder.

# 283. Pring-Friedrich=Baderei.

Gin halbes Pfund Butter, 3/4 Pfund Beigmehl, bas Gelbe von 6 Giern, 1/4 Bfund Buder, ein Raffeloffel voll fein geftogener Zimmt und etwas Salz wird auf einem Badtifch wohl unter einander gemengt und mit ber flachen Sand gut ju einem Teig ausgerieben, bis feine Butter mehr ju feben ift. Dan fnetet nun ben Teig gut jusammen und läßt ihn etwas ruben; bann wird er feberfieldid in ein Biered gang leicht ausgewalzt, und, von unten anfangend, ein brei Fingerbreiter Streifen mit verklopften Giern, bet Beeite nach bestrichen; Dieser Streifen wird nun mit eingemachten Ririchen, ober fonft einem guten Gingemachten (bas Eingemachte muß jedoch vom Saft befreit werben) ber gangen Länge nach belegt. Umschlage nun den Teig zwei fingerbreit über bas aufgelegte Eingemachte, brude ihn an bem vorberen Umschlage gut an, und schneibe ihn mit bem Badrabchen ber gangen Lange nach burch; theile bann bas Gange in Finger lange Stude und foneibe folde mit bem Badrabden ebenfalls burd; lege biefe Studden auf ein Bapier neben einander, boch fo, bag fie fich nicht berühren, auch ftupfe jedes mit einer Defferfpige brei bis vier mal. Auf Diefe Beife wird nun der übrige Teig ebenfalls zubereitet, bann auf ein Bacblech gefest und in einem magig beigen Dfen langfam gebaden, bis fie eine icone blonbe Farbe erhalten haben. Man

Unt fie nun ertalten, nimmt fie sorgfältig von dem Bapier herunter, damit fie nicht zerbrechen, und legt fie, nachdem fie vorher in Zuder und Zimmt umgewendet wurden, schon auf eine Platte-

### 284. Spießfuchen.

Ein halbes Bfund etwas warm gemachte Butter wird mit einem halben Bfund gestoßenem Buder, eben fo viel Beigmehl, 6 bis 7 Giern und fieben Eglöffeln voll fauerm Rahm recht gut verrührt, biefem flein gefchnittene Citronen = und Pomerangenfchalen, auch Citronat und fein geftogener Bimmt, Ragelein und Muffatnuß nach Belieben jugefest und bas Sanze mit etwas Milch au einem biden fliegenden Brei angerührt. Rehme nun ein abgedrebtes Solg, in Form und Lange gleich einem gewöhnlichen Balfhold, jedoch noch einmal fo bid, auch innen hohl, daß es an ben Spieg gestedt werben fann, umwidle es wohl mit Bapier und mit Bindfaben, bestreiche es gut mit beißer Butter und ftede es feft an ben Spieß; beftreiche es nun gut mit bem Teig, boch fo, baß es oben und unten 2 fingerbreit leer bleibt, und umbrebe es fcnell auf einem von beiben Seiten gefchloffenen aber nicht zu ftarfen Reuer, bis ber Teig ein wenig gelb geworden, bann bestede ihn gerftreut mit geschälten und ber gange nach in vier Theile geschnittene Mandeln, gieße über biefe wieber von ber Daffe, und laffe es wieder gelbe Farbe nehmen, hierauf übergieße es nochmals mit ber Maffe, ftreue jest bie Mandeln nur leicht barüber, und bade es nochmals, bis es gelbe Farbe erhalten hat; fahre nun fo fort, bis bie gange Daffe barauf gebaden ift. Ift ber Ruchen auf biefe Urt gut und fruftig gebaden, bann wird er von dem Spieß abgenommen, oben und unten etwas abgeschnitten und von dem Solze vorfichtich abgestreift, bas Papier und ber Binbfaben gut ohne ben Ruchen zu beschädigen forgfältig bavon genommen, hierauf wird er aufgestellt, und mit einer biden Buderglafur von feinem Buder, Gierweiß und etwas Citronenfaft überftrichen, bann mit etwas gefarbtem Streuguder und mit fleinen Bombons icon garnirt und getrodnet, auf eine Blatte gestellt, und ein ichones Bonquet nach ber Jahreszeit oben eingeftedt.

285. Ruffifche Waffeln.

Ein Pfund etwas zergangene Butter, wird mit eben so viel schönem Beismehl, dem Gelben von 18 Giern, fammt einem halben Schoppen füßem und einem halben Schoppen saurem Rahm gut verrährt, auch etwas Salz, eine hand voll geflosener Juder und etwas gehacte Sitronenschale darunter gerührt. Schlage nun von dem Weißen der 18 Eier einen festen steifen Schnee, menge ihn ganz leicht und gut unter Obiges und bade schneel nacheinander die Waffeln in einem tiefen Waffeleisen, welches imwiet wit der Masse ganz vollgefüllt werden muß:

### 286. Waffeln mit Manbeln.

Einem halben Pfund recht schaumig gerührter Butter seines 1/2 Pfund Weißmehl, zwei Eier und von vieren das Gelbe, eines halben Schoppen sauren Rahm, eine Hand voll geschälte und sein geschnittene Mandeln, auch etwas Salz, und ein Trinkglas voll süßen Rahm zu, verrühre alles wohl, bade diese Masse schnell nacheinander in einem Wasseleisen, und bestreue sie gut mit Zuder.

# 287. Wiener Sippen.

Dazu nehme 1/4 Pfund feines Weißmehl, 4 Loth geschälte und feingestoßene Mandeln, 1/4 Pfund fein gestebten Zucker, den Saft und die feingeschnittene Schale einer Citrone, verrühre dieses gut mit 4 Ciern und einigen Eplöffeln voll faurem Rahm, und verstune es mit etwas Misch, dann rühre noch 4 Loth zergangenes Schmalz darunter, bade sie in dem Hippeneisen und rolle sie auf, ehe sie katt werden.

NB. In biefen hippen fann auch geschlagener Rahm auf bie Tafel gegeben werben.

# Befen - Bebachenes.

# 288. Eine Prioche.

Ein Pfund schönes Weißmehl wird in eine irdene Schüffel gethan, in der Mitte des Wehlts eine Grube gemacht und in diese 6 Eploffel, voll gute Effighese mit lauwarmen Wasser verrührt, geschüttet; es wird nun das Ganze zu einem dicen Borse teig unter einander gemengt, dann in eine andere mit Webs

gut bestreute warme Schuffel gebracht, bierauf macht man einen tiefen Kraufdnitt in ben Teig, und läst ihn fo lange an einem watmen Ort fteben, bis er gut gegangen ift. Auf ben Badtifc werben nun brei weitere Bfund Dehl geschüttet, ebenfalls in ber Mitte beffelben ein Loch gemacht, und 2 Bfund Butter in fleine Studchen barein geschnitten, auch 12 Gier und ein Loth in einem Löffel marmen Baffers aufgelostes Salz bazu gethan. Menge jest nlee wohl untereinander, und verarbeite ben Teig mit ber flachen Sand auf bem Badtifch eine Biertelftunde lang; wird alles auf einen Saufen gebracht, ber Tifch, nachdem er forgfältig von bem anhängenden Teig befreit ift, mit Mehl beftreut und ber Teig noch einigemal gut burchgewirft. Ift unterbeffen ber Borteig gut gegangen, fo wird ber verarbeitete Teig in gweit Salften getheilt, und ber Borteig in die Mitte biefer Salften gelegt, bas Bange nun mit ben Sanben gerbrochen, wieber auf einander gefest, und biefes Berbrechen und Aufeinanderfegen noch brei- bis viermal wiederholt. Es wird nun ein Tuch gut mit Mehl bestreut, ber Teig barauf gethan, mit bem Tuch jugebedt. und an einen fuhlen Drt 10 Stunden lang gefest, mas am fthidficuten geschieht, wenn ber Teig am Abend guvor gemacht wird, weil er bann über Racht fteben fann; nach Berlauf biefer Beit, wird er wieder techt gut burcheinander gewirft und vier Ruchen barque bereitet, wovon immer einer fleiner ale ber anbere ift, fepe unn ben erften Ruchen auf ein Blech, auf welchem ein mit Butter bestrichenes Papier liegt, und brude ihn etwas auseinander, bestreiche ihn mit Giern, und lege bann ben ameiten, zwei fingerbreit fleinern barauf, bestreiche auch diefen mit Giern. lege ben um weitere zwei fingerbreit fleinern britten Ruchen auf ben zweiten, bestreiche ihn ebenfalls wie bie vorigen und fese bann ben letten auch um weitere zwei fingerbreit fleinern ebenfalls barauf. Binde jest ein mit Butter beftrichenes Bapier fo, bag es moei Sande hoch über diefelben geht, gut um bie Ruchen, laffe fie noch zwei Stunden an einem warmen Orte gut geben, und bade fie in einem mittelmäßig heißen Dfen, bis fie eine gelbbraune Rrufte ethalten haben, und gut ausgebaden finb.

289. Pâté à Baba, ober frangofischer Gugelhopf.

Unter ben nämischen Teig, wie er oben zu Brioche bereitet wich, verarbeitet man weiter ein Bfund Schachtelibeben, welche teine Karne haben, ein Biertelpfund gut gereinigte Rofinen, einen

Kaffeldffel voll feingeswenen Safran und füllt ein mit Butter bestrichenes bazu passendes hohes Geschirr zur Hälfte damit an, läst ihn dann statt 10 Stunden an einem kalten, nur 6 Stunden an einem warm überschlagenen Orte gehen und badt ihn wie den Brioche.

### 290. Deutscher Gugelhopf.

Unter ein Pfund frifche und recht schaumig verrührte Butter werben 18 Gier und 18 Sande voll feines Beigmehl auf foldte Beife gemengt, bag immer je 2 Gier und 2 Sande voll Beigmehl eine Minute lang mit ber schaumigen Butter gut gerubrt werben. hierauf wird eine hand voll gestoßener Bucker. etwas Salz, 5 Eploffel voll Effighefe, welche mit einem Trintglas voll lau warmer Dilch verrührt und burch ein Sieb fanber getrieben wurden, bagu gegeben und gut mit bem Rochloffel barunter gerührt. Es wird nun eine mit beißer Butter beftrichene und mit fein geschnittenen ober gehactten Manbeln gut ausgeftreute große pfundige Form löffelvell weis zu brei Biertheilen mit biefer Maffe angefüllt und an einen gelind warmen Ort fo lange gestellt, bis burch bas Aufgeben bes Teige fich bie Form gang gefüllt hat. hierauf wird er gebaden bis er eine hochbraune garbe erhalten hat, und gut burch gebaden ift, was in ber Regel in brei Biertelftunden geschieht. Ift er nicht jum Raffe beflimmt, fo tonnen auch 1/4 Bfund Schachtel-Bibeben barunter gegeben werben.

# 291. Hollanbischer Gugelhopf.

Ein Viertelpfund frische Butter wird mit 8 Giern und dem Gelben von weitern acht, eines nach dem andern zugesett, 1/2 Stunde recht schaumig verrührt, alsdann 18 Loth seines Schwingsmehl, drei Eplössel voll Essighese, zwei Loth seine gestoßener Zusser und etwas seines Salz ganz leicht darunter gerührt; dieses wird in eine mit heißer Butter ausgestrichene 3/2 pfündige Form eingefüllt, an einen gelind warmen Ort zum Gehen gebracht, die die Form voll ist, und dann im Osen gut ausgedaden, die er hochbraune Farbe erhalten hat.

# 292. Sächfischer Kuchen.

1 1/4 Pfund Weißmehl werben mit 3 Eflöffeln voll Effighefe und eben so viel warmer Mild ju einem Borteig angerührt

und biefer, nachbem er gut gegangen ift, mit 6 Giern, 1/2 Pfund gut verarbeiteter frifcher Butter und etwas lau warmer Milch, auch etwas feinem Salz, mit ber Sand fo lange verarbeitet, bis ber Teig von ber Sand abfällt; follte er ju bid merben, fo wird noch fo viel Milch gugefest, bis er bie Confifteng eines murben Ruchenteige erhalten hat. Es werben nun 8 fcone Aepfel gefchalt, in Schnige und bann in bunne Blattchen gefchnitten, auch 1/2 Pfund feine Schachtelzibeben gereinigt; hierauf wird eine baju schickliche bobe Rafferolle gut mit Butter bestrichen, ein Theil bes Teiges ju einer fingerbiden Blatte, aber nicht größer als ber Boben bes bestrichenen Geschirrs ift, ausgewalzt und in bas Geschirr gelegt, bann eine bunne Lage von ben Aepfeln und eine ftarte Sand voll geftokener Buder und Bimmt, und nun eine Lage Bibeben und einige Eglöffel zerlaffene Butter barauf gegeben; bann wieber eine gleiche Lage Teig, und auf folche Art fortgefahren bis alles aufgebraucht ift, boch muffen 3 Teiglagen eingelegt und mit ber vierten ber Schluß gemacht werben, und es barf bas Gefchirr nur bis jur Balfte angefüllt fenn. Stelle jest bas Gange an einen gelind warmen Ort, bis es gut gegangen ift und fich die Rafferolle gang gefüllt hat, bann laffe es eine Stunde baden, und wenn es icone hellbraune Farbe erhalten und gut durchgebaden ift, fturze ben Ruchen auf eine Platte, beftreue ihn aber nicht mit Buder.

# 293. Herrenhuter Räsfuchen.

1/2 Pfund gute Butter, 1/4 Pfund geschälte und fein gestoßene Manbeln, 4 Stud weiße Topftafe, welche vorher gut glatt in einem Mörfer gestoßen murben, eine Sand voll gut gereinigte Rofinen und eben fo viel Bibeben, auch 3 Banbe voll feingefto-Bener Buder und etwas fein gehadte Citronenschale werben mit 6 Giern 1/2 Stunde recht schaumig gerührt; nun wird von geriebenem Butterteig (f. geriebener Butterteig), eine runde und Feberfiel bide Platte ausgewalzt, und ein in ber Größe für biefe Maffe paffender Ruchen mit einem brei Fingerbreit boben Rand aufgefest, mit einem mit Butter bestrichenen Bapierriemen umwidelt und auf bem Boben mit bem Deffer etwas geflupft, bann die gange Daffe barein gefüllt und oben glatt geftrichen, auch etwas zergangene Butter barauf gegeben. Stelle ihn nun auf ein Badblech in einen nicht zu heißen Dfen, bis er einc schöne braungelbe Farbe erhalten hat und ber Rand gut ausgebaden ift, mas in eine einer halben Stunde geschieht; bierauf läßt man ihn eiwas verfühlen, nimmt bas Papier wieder gut bavon und bestreut ben Ruchen sammt bem Rand gut mit Zuder und Zimmt. Man kann auch biese Masse auf ein mit Butterteig belegtes Tortenblech geben und baden.

# 294. Wiener Rrapfen.

3mei Pfund gut getrodnetes und burchgefiebtes Schwingmehl wird in einer irbenen Schuffel mit einem halben Schoppen erwarmtem fußem Rahm, worin 10 loth Butter gerlaffen wurden, bem Gelben von 10 Giern, 3 Eglöffeln voll Effighefe, einem Löffel voll fein gestoßenem Buder und etwas feinem Salg, eine Biertelftunde lang gut untereinander gearbeitet bis ber Teig von bem Rochlöffel abfällt; nun wird ber Teig auf einen aut mit Dehl bestreuten Tifch gegeben, gang leicht fingerbid ausgewalzt, und mit einem Muskecher in ber Weite eines Raffebechers ausgestochen. Die ausgestochenen Stude fete nun auf ein warmes mit Dehl bestreutes Blech mit zwei Finger breiten 3wifdenraus men neben einander, bestreiche fie ringe oben um ben Rand mit Giern, lege in bie Mitte eines jeden zwei ober brei vom Saft abgetrodnete eingemachte Rirfchen und bebede fie mit einem anbern gleich bid ausgestochenen Blattchen; find auf biefe Urt alle zubereitet, fo werben fie mit marmen Schmalz oben gut bebestrichen, und mit einem warmen Tuch bebedt, und fo lange an einen gelind warmen Ort geftellt, bis fie gut geftiegen find, worauf fie in eine Bfanne mit beigem Schmalz gelegt (aber nicht zu viel auf einmal), forgfältig zugebedt und auf fcwachem Feuer zwei Minuten langsam gebaden werben; man nimmt jest ben Dedel ab und find nun die Rrapfen nach bem Umwenden fcon hochgelb gebacen und baben fie um die Mitte weiße Reife erhalten bann find fie gut, ift bies nicht ber Fall, so bleiben fie noch etwas in ber Pfanne, jeboch aufgebedt, bis fie fcone Farbe haben, worauf fie auf ein Fliefpapier gelegt werben, bamit bas Fett abtrodnet. Sie werben baun mit feinem Buder etwas bestreut und warm aufgetragen.

# 295. Baster Rrapfen.

1/4 Pfund Butter, 1/4 Pfund Weißmehl und eben so viel feingestoßene Mandeln, 6 Loth gestoßener Zuder, ein wenig Anis und fein geschnittene Citronenschale, wird mit dem Gelben von zwei Giern und etwas Wein wohl unter einander gemengt und zu einem

Aig verndelic, ben man auswalzen kann. Diefer wird nin fingerbid ausgewalzt und nach Belieben in runde oder dreiedige Stude ausgestochen, mit Ei bestrichen, Zuder darauf gestreuet und duf einem Blech im Dfen ausgebaden.

#### 296. Pâté aux Chous.

In ein fchidliches Gefchirr giebt man einen Schoppen Baffer, 3/4 Pfund frifche Butter, ein wenig Citronenschale, ein wenig Salz und zwei Loth Buder und lagt es auf bem Feuer auftochen; nun wird 1/2 Pfund Weigmehl in bas fochenbe Baffer eingerührt, und unter ftetem Umrühren mit dem Rochlöffel fo lange abgebampft, bie es ein bider Teig geworben ift, ber gang von Rett glangt, worauf man ihn verfühlen lagt; es werben nun 8 Gier gut barunter gerührt, und bas Bange ju einem biden Teig verarbeitet; bestreue jest ben Badtifch gut mit Dehl, lege ben Zeig barauf und forme fingerlange und brei Fingerbide Burfte sber auch fleine Bregeln baraus, lege folche auf ein mit Debl bestreutes Badblech, jedoch nicht zu nahe neben einander, verruhre etwas Giergelb mit Baffer und beftreiche fie bamit; endlich aber vermische etwas grob gerbrudten Buder mit geschälten und gehadten Mandeln, bestreue und bade fie in einem maßig beigen Dfen bis fie fcon aufgegangen find und eine fcone hochgelbe Farbe eihalten haben, ift bieß geschehen, fo werden fie aus dem Dfen genommen, auf einer Seite aufgeschnitten und mit eingemachten Rirfden oder fonft einem guten Gingemachten gefüllt.

### 297. Schmalz=Gebacknes von Manbeln.

Ein Viertelpfund geschälte und fein gestoßene Manbeln werben mit eben so viel gestoßenem Zuder und zwei Eiern wohl gerührt, bann 1/2 Pfund Weißmehl barunter gemengt, bieses halb Fingerdick ausgewalzt, nach Willführ ausgestochen, im Schmalz schön gelb ausgebacken und mit Zucker und Zimmt bestreut.

# 398. Ungarische Tabackbrollen.

Ein halbes Pfund Zibeben und eben so viel Rosinen werden, gut gereinigt und gewaschen, mit einem Trinkglas voll Bein so lange gestocht, bis ber Bein ganz eingekrcht ift, diesem dann 1/2 Pfund geschälte Mandeln, wovon die eine Sälfte klein gestoßen, die andere Sälfte fein tänglich geschnitten wird, sammt 4 Loth kleik geschnittenem Citronat, beigemengt und mit 4 Eiern gut verrührt; hierauf wird eine

halbes Pfund Butterteig in ein Bierert feberkielbick ausgewalzt, die Masse darauf gestrichen, und in Daumen breite Riemen geschnitten, diese dann auf glatt abgwehte singerdicke und fingerlange, gut mit Butter bestrichene Hölzchen ausgewickelt und mit Bindbaden umbunden. Sie werden nun in heißem Schmalz gebacken, die sich sich sie sie sie barbe erhalten haben, dann auf Fließpapier gelegt, die Hölzchen sorgfältig herausgezogen und die Rollen mit Zucker und Zimmt bestreut.

# 299. Gebadener Crêm à la Weng,

Ein Schoppen füßer Rahm wird mit einem Studchen Banille, vier Loth Buder und einer Sandvoll Macronen aufgefocht; biefes läßt man bann jugebedt fteben und rührt, wenn es erfaltet ift, 8 verflopfte Gier barunter, treibt es, wenn es nochmals gut verrührt ift, burch ein Saarsieb und fullt es in fleine mit Butter bestrichene Förmchen, welche in ein breites, mit tochendem Baffer halb angefulltes Gefchirr gestellt werben, boch fo, bag bas Baffer nicht in bie Formchen eindringen fann. Das Geschirr wird jest auf schwaches Rohlenfeuer geftellt, ju brei Biertheilen mit einem ebenfalls mit glühenden Rohlen belegten Dedel zugededt und fo lange auf bem Keuer gelaffen, bis ber Crem in ben Formchen recht fest ift, worauf fie auf einen Dedel gestürzt werden und fo lange fteben bleiben, bis fie gang erfaltet find. Es wird nun jebes, wenn fie nicht au flein find, in zwei Theile geschnitten, gut in Mehl umgewendet, - in helßem Schmalz gebaden, bis fie fcone braungelbe Farbe erhalten haben, baun in feinem gestoßenem Banille-Buder umgewenbet und warm aufgetragen. Man fann auch von eingemachter Marmelade und Bein eine falte Sauce baju geben.

# 300. Zuderstrauben ober golbene Sauben.

6 Loth Mehl, 8 Loth gestoßener Zuder, 3 Löffel voll alter Wein und eben so viel Rosenwasser wird mit Eierweiß so lange gerührt, bis es dunne genug ift, um durch den Straubentrichter durchlaufen zu können; man läßt nun so viel durch den Straubentrichter in heißes Schmalz laufen, bis es genug zu einer Straube ift, und badt es schön goldgelb; dann wird es mit einem flachen Schaumlöffel herausgenommen und über ein Walkholz gelegt, bis wieder ein anderes gebaden ist, worauf das erste von dem Walk-holz abgenommen und das zweite darauf gelegt wird; sind auf diese Weise alle gebaden, so werden sie mit Zuder bestreut.

# Verschiedene kleine Pastetchen.

### 301. Baeler Paftetchen.

1 & Ralbfleisch ohne Saut und Sehnen und 1/2 & von ber Sant gut befreites Dehfennierenfett wirb, in große Burfel gefchnitten, fammt einem Eglöffel voll fein gehadten 3wiebeln, eben fo viel fein gehadter Beterfilie, etwas Citronenfchale, Pfeffer, Rustainug und Salz und zwei Trinkglafern voll Fleischbrühe in einem paffenben Gefchirr auf bas Feuer gefest und langfam gefocht, bis feine Brube mehr baran ju feben ift. hierauf wird bie Salfte bes Rierenfettes herausgenommen, bas Uebrige aber, fammt bem Aleifch und bem babei befindlichen Fett und Gaft, fein wie ein Teig gehadt, und bann bas bavon genommene gett gang flein gewürfelt barunter gefchnitten und biefes mit einigen Eploffeln voll Coulis, einem Löffel voll Citronenfaft und Sala gut unter einander gerührt. Run werben von geriebenem Butterteig (f. geriebener Butterteig) fleine baumenhohe Baftetchen in ber Größe eines Thalers aufgesett, biefe ziemlich voll mit bem Gehadten angefüllt, und nachdem ber Rand inwendig mit Giern bestrichen wurde, ein bunnes Dedelchen von bemfelben Teig barauf befestigt; bierauf werben bie Baftetden gang mit Giern beftrichen und auf ein mit Butter beftrichenes Bapier gestellt, boch fo, daß fie zwei Finger breit von einander entfernt find, anch in ein jebes mit ber Mefferspige oben eingestochen. 1/2 Stunde vor bem Anrichten werben fte bann in einem heißen Dfen gebacken, bis fie schone gelbe Farbe erhalten haben.

NB. Man kann auch kleine Förmchen mit dem nämlichen Teig auslegen und obige Maffe hineinfüllen, dann folche mit einem Dedelchen zudeden und auf die nämliche Art, wenn fie vorher mit Giern bestrichen und oben etwas eingestochen find, ausbacken.

### 302. Parifer Paftetchen.

1 & Ralbfleisch und 1/2 & Ochsennierensett, beibes ohne hant und Sehnen, wird ganz fein wie ein Teig gehackt, bann sammt einem Eplossel voll fein gehackten Schalottenzwiebeln, eben so viel gehackter Petersilie, etwas Pfeffer, Mustatnuß und Salz, auch

et . ;

etwas fein gehadter Gitronenfchaale und 3 Efloffein voll Baffer in einem Dorfet einige Minuten gestoßen, und unter biefes noch ber Saft einer Citrone gemengt. Es wird nun eine Bortion guter Butterteig (f. Butterteig) ftart feberfielbid ausgewalzt, und mit einem Ausstecher in ber Große eines Rronenthalers fo viel Blattchen, als man nothig bat, hiervon ansgestochen; bie Salfte bider Blattchen werben nut mit Gieen beftrichen, von ber geftoffeuen Riefftfüllfel auf die Witte eines jeden eine Ruf groß gener ben, und biefes nit ben noch übrigen Blattchen gugebedt, auch bie Dedelchen mit ber Sand flach aufgebrudt. Gete Die Baftetden iest auf ein reines Rupfer- ober verginntes Badblech, welches vorher naß gemacht wurde, aber nicht gu nahe neben einanders bestreiche fie 1/2 Stunde vor bem Anrichten mit Giern, ftupfe fie auch in ber Mitte, und bade fie bann fchnell in einem beigen Dien, bis fie fchane gelbe Farbe erhalten haben und gut aufgegangen find. Sie werben beiß auf die Zafel gegeben.

# 303. Roblenzer Paftetchen.

Bwei Rreugerwede werben, nachbem bie Rrufte gut abgerieben ift, gang flein zerfchnitten und mit 3 Trinkglafern voll guter Bleifchbrühe, einer Sandvoll fein gehactten 3wiebeln und Betere filie, etwas Bfeffer, Salt, Mustatnus und fein gehadter Gitronenfchaale, auch einem Gi groß Butter, ju einem biden Brei vertocht, und unter biefen 6 Stud gut gereinigte, von ben Graten befreite, und mit etwas Effig fein gehantte Sarbellen, fammt bem Saft von zwei Citronen, gerührt. Schneibe nun noch 11/2 Pfund Ralbfleisch ohne Saut in gang bunne Blatteben; und 1/4 Bfund Ochsennierenfett obne Saut in fleine Burfel, und munge bieß gut Best werben fleine runbe ober langliche unter ben Weckbrei. Bormchen, in der Große eines Raffebechers, mit Butterteig (f. Butterteig) ausgelegt ober eingebrudt, wobei man ben Teig feberfieldick über ben Rand hervorgeben läft, und bann biefe mit ber Fleischmasse vollgefüllt; hierauf wird ber inwendige Rand mit Giern gut bestrichen, bann ein Dedel, in welchem eine Deffe nung in ber Größe eines Grofchenftudes gefchnitten wirb, von bemfelben Teig barauf gemacht, worauf man ben Baftetchen eine angenehme Form gibt und bie Dedel mit Giern bestreicht. Gine halbe Stunde vor bem Anrichten werben fie in einem beigen Dfen gebaden; haben fie bann icone Farbe erhalten und fieht man

das Eingefüllte fochen, fo werben fle forgfiltig aus ben formen gestürzt und aufgetragen.

### 304. Rrebs = Paftetchen.

Bon fünfzig Rrebfen, wenn fie abgefotten und bie Schwange ans ben Schaalen gebrochen find, und einem Bfund Butter wird eine gute Rrebs-Butter gemacht, und wenn fie erfaltet ift, unter brei Theile berfelben 1/4 Pfund Weißmehl, bas Gelbe von feche Giern, auch 3 Eploffel voll faurer Rahm und envas Sale atmengt, biefes ju einem Teig gut verarbeitet, einigemal ausgewalt und übereinander gefchlagen, bann gum Gebrauch febertief. bid ausgewalzt, in ber Große wie bie Baftetenförmchen, welche gang flach fenn muffen, mit einem Ausftecher ausgestochen, und auf ein jedes ber Formeben ein Blattchen gelegt, ringe um ben Rand feberfielbreit mit Gi bestrichen und mit bem Rrebefüllfel eingefüllt, welche auf folgende Art bereitet wird: Die Rrebefcmange werden mit 2 bis 3 abgefochten Ralbebrieblen flein gemurfelt gefchnitten, einem Eglöffel voll fein gehadten Schafottenzwiebeln und Beterfilie und ber Salfte ber übrigen Rrebsbutter einige Minuten gedampft, bann ein Rochlöffel voll Diehl barunter gerührt und, mit einem ftarten Erinfglas voll fugem Rahm aufgefüllt, einige Minuten gefocht, Diefem bann bas Gelbe von 3 Giern, etwas Dustatnuß, Salz und ein Raffeloffel voll geftogner Buder beigemengt; bas Gange wird nun auf bem Feuer noch etwas gerüttelt, ohne bag es jeboch tocht, worauf man es verfühlen läßt. Gind nun bie gormchen, wie oben angegeben, gefullt, fo wird jedes mit einem von bem Teig ausgestochenen Blattchen gut jugebedt und ringe herum etwas angebrudt; man lagt jest ben Reft ber Rrebsbutter gergeben, verrabrt folche mit bem Gelben von 3 Giern, beftreicht bie Baftetden bamit und badt fie bann in einem mittelheißen Dfen 1/2 Stunde vor bem Anrichten, bis fie schöne braungelbe Farbe erhalten und ber Teig gut burchgebaden ift, nimmt nun bie Kormen bavon und trägt fie warm auf.

# 305. Gansleber-Baftetden mit Truffeln.

Man schabt eine gute feste Gansleber, befreit solche wohl von Saut und Fasern, und stößt sie mit vier Loth gehadtem Sped, einer Hand voll fein gehadten Schalottenzwiebeln und Peterfilie, sammt einem ober zwei ebenfalls fein gehadten Truffein, zwei

Eiern, etwas Saiz, Mustainuß und fein gehadten Thymian eine Biertelftunde in einem Mörfer; dann walzt man so viel guten Butterteig, als man zu diesen Pastetchen nöthig hat, start federkieldick aus, und sticht mit einem Ausstecher in der Größe eines Kronensthalers so viel Blättchen aus, als man braucht; diese Blättchen werden nun mit Giern bestrichen, und von dem Gestoßenen auf jedes einen Eslössel voll gelegt, mit einem Blättchen von derselben Dick bedeckt, und auf dem obern Rand herum gut angedrückt, worauf man die Pastetchen auf ein reines Kupfers oder verzinnstes Backblech, welches vorher naß gemacht wird, neben einander, doch nicht zu nahe, seth, 1/2 Stunde vor dem Anrichten in einem heißen Ofen ausbäckt und schone gelbe Farbe uehmen käßt.

# 806. Parifer Auftern = Paftetchen.

Bier bis funf Dugend frifde Auftern werben aus ben Schalen genommen, vom Bart ringeum befreit und bann in ein befonberes Gefchirr nebft etwas Citronensaft gelegt, auch ber Saft ber Auftern burch ein Sieb bagu burchgeseiet; ber Abgang bavon wird nun mit 6 bis 8 Stud gut gereinigten und von ben Graten befreiten Sarbellen fein gehadt und mit einer ebenfalls gerhadten halben Ganoleber und einem Eploffel voll Schalottenzwiebeln in einem Mörfer gut unter einander geftogen, bann fauber berausgenommen und der Saft, worin bie gereinigten Auftern liegen, fammt bem Gelben von zwei Eiern, etwas Mustatnug und Bfeffer wohl darunter gerührt. Run wird von etwa einem Pfund Butter ein guter Butterteig gemacht (f. Butterteig), Diefer feberfielbid ausgewalt und mit einem Ausstecher, welcher bie Große ber gangflachen Paftetenformchen hat, in Blattchen ausgestochen. Sat man feine gang flachen Baftetenformchen, fo werben blod Blattden in ber Größe eines Kronenthalers ausgestochen, biefe mit Giern bestrichen, bann von ber Kulliel ein halber Eploffel voll in bie Mitte gelegt, und auf biefe 2 bis 3 Auftern gegeben, welche bann nochmals mit Fullfel bedeckt werden. Es wird nun ein gleich großes Blatten Butterteig barauf gelegt und am Rand gut angebrudt, bann die Baftetchen, wenn alle auf biefe Art bereitet find, neben einander, boch nicht zu nabe, auf ein reines fupfernes Badblech, welches vorher naß gemacht wurde, gefest. Eine halbe Stunde vor dem Anrichten werben fie mit Giern beftrichen und ein jedes in der Mitte etwas mit ber Defferspite eingeftochen, worauf fie . in einem heißen Ofen gebaden werben, bis fie eine fichne Farbe erhalten haben und gut aufgegangen find.

### 307. Sollanbifche Auftern=Paftetchen.

Bier bis fünf Dugend frifche Auftern werben aus ben Schalen genommen, gereinigt und mit bem Saft einer Citrone in ein Gefchirr gethan, ber Saft ber Auftern aber wird mit einem halben Trinkglas voll Bein burch einen Sieb baju gegeben, worauf man bas Bange auf bem gener heiß werben, bann wieber verfühlen läßt und von vier bis funf Giern bas Gelbe barunter rubrt. Bereite fest etwa zwei Trinkglafer voll weiße Butterfauce und verfoche fie mit etwas fein gehadten Schalottenzwiebeln und Beterfilie, fammt einigen, ebenfalls fein gehadten Sarbellen etliche Minuten, bann rubre bie Auftern fammt Allem, mas dabei ift, recht gut barunter, gib noch ein Studden Butter, fo groß wie ein halbes Gi, auch etwas Salg und Bfeffer bagu und giebe es auf bem Gener mit dem Löffel gut auf, wobei es jeboch nicht tochen barf. Beim Unrichten wird nun biefe Daffe in auf folgende Art bereitete Baftetchen eingefüllt : fleine runbe Formchen werben mit Butterteigblatteben gut ausgelegt und feft eingebrudt, bann mit Dehl vollgefüllt und 1/4 Stunde in einem mittelheißen Dfen gebaden, bis ber obere Rand schone gelbblonde Farbe erhalten hat, worauf die Bafteten aus ben Formchen gefturzt werben und bas Wehl forgfältig herausgenommen wird; ju gleicher Beit merben and zwei Feberfiel birte Blatteben in ber Größe ber Raftetden von demfelben Teig ausgestochen, auf ein mit Baffer übergoffenes Badblech gelegt und gut gebaden; fie bienen als Dedelden,

### 308. Bratwurft = Paftetchen.

Sechs bis acht Bratwürste werden in einem flachen Geschirr, gut gebraten und, wenn sie erkaltet sind, von der Haut befreit und in zwei Fingergleich lange Stüdchen geschnitten. In dem Fett, in welchem die Würste gebraten wurden, werden nun ein Eplössel voll sein gehackte Schalvttenzwiedeln und eben so viel ges hackte Peterstile einige Minuten gedämpst; diesem dann einige Eplössel voll Wein, vier seingehackte Sarbellen, etwas Sitronensaft und das Gelbe von vier Eiern sammt etwas Salz und Psesser beigemengt. Man verrührt nun das Ganze recht heiß, ohne daß es jedoch zum Kochen kommt, und läst es, wenn noch die Bratwurststüdschen wohl darunter gemengt sind, erkalten. Run

wird so: viel Butterkeig gemacht, als zu diesen Basteichen notifig ist, etwa von einem halben Kssund Butter; dieser wird sederkiels die in ein Viered ausgewalzt, und theilweise zwei Finger breit mit Eiern bestrichen, hierauf ein Burststücken, gut mit der Sauce nuwistelt, darauf gelegt, der Länge nach der Teig wurstartig darum geschlagen, und auf ein reines Aupferbackblech, welches worder naß gemacht wurde, neben einander gesetz, doch nicht zu nahe. Eine halbe Stunde vor dem Anrichten werden die Pastetschen gut mit Eiern bestrichen, eins die zweimal mit der Messeschen zut mit Eiern bestrichen, eins die zweimal mit der Messeschen spie eingestochen, und in einem heißen Backofen gehacken; haben sie dann schöne brauwgelbe Farbe erhalten, so werden sie heiße aufgetragen.

# 309. Rleine Felbhühner=Paftetchen.

200 Bon zwei gereinigten Felbhühnern bie roben: Brufte ohne haut und eben fo viel rober Sped werben fein gefchaben ober gehadt, und fammt zwei gefchatten Truffeln, einigen fein gehadten Schalottenzwiedeln und Beterfilte und etwas Salg und Dusfate nuß in einem Mörfer 1/4 Stunde lang ju einem Teig gestoßen. biefem noch ein Gi groß frifche Butter, fammt bem Gelben von moci Giern beigegeben, und bann moch einige Minuten gut mit einander gestoßen. Es werben nun fleine, eiwa Boll hohe Ba-Metenfornichen mit Butterteig bunn ausgelegt und zu brei Biertheilen mit obiger Maffe vollgefüllt, bann ber innere obere Rand mit envas Gi beftrichen und ein Butterteigbedelchen baraufgefest. Eine halbe Stunde por bem Anrichten werben fie in einem beißen Dfen gebaden, bie fie fcone gelbe Farbe erhalten haben und burchaus gut find, worauf man fie aus ben Formchen heraus. fturgt, bie Dedelchen fcon auffcneibet, und folgende Sauce bagu dit: ber Raden und bie Schlegel ber Felbhuhner werben in einem fleinen Gefchier mit etwas fein gefchnittenem robem Schinfen, Zwiebeln, einem Gi groß Butter, etwas Thomian, auch ein wenig Gewars und Gals, eine halbe Stunde gut gedampft, webei nach und nach immer ein wenig jus ober Fleischbrühe juges apffen wird, bis fie von allen Seiten braun, weich und fcon glas fire find. Sierauf lagt man fie ertalten, ftoft ben Rorper fammt ben Schlegeln in einem Mörfer ju Teig, gibt bas Berftogene in Das Gefchirr, in welchem bie Relbhühnerrefte gebampft wurden, rührt einen Rochlöffel voll Dehl barunter, und fülle es mit zwei Deiniglafern voll gutem jus und einem Trinkglad weißem Wein enf. Ik alles wohl unter einander gerührt, so läßt man es eine halbe Stunde langsam werkachen, und rührt dann den zerfloßenem Körper gut darunter; nun wird alles durch ein Haarsieb getrieben, dann in ein fleines Geschirr gethan und mit einem Löffel auf dem Feuer aufgezogen, auch eiwas Galz und der Saft von einer Citzone dazugegeben und in die Pasteichen gestült.

310. Rleine Baftetchen à la Baba mit Kelbhuhner Puré. - Rieine aber etmas bobe Baftetenformeben; gut intit beifen Butter ausgeftrichen, werben mit Gugelhopfmaffe (f. Sugelhopf) eingefüllt und ichon gebaden, bann aus ben Kormen genome. men, ber obere Theil fcon als Dedel abaeidnitten, und aus ban untern bas Weiche forgkältig heranngenommen, fo bag es einem leeren Baftetchen abnitch fieht : Dan, ftellt: nun bie levren Baftetchen, fammt ben Dodelch en warm, bis fie gebraucht werben, und bereftet Folgendes: 3wei Feldhabner imirben gut gereinigt. in einem dazu schicklichen Gefchier mit einem Et großen Stud Butter, einigen in Scheiben gefchnittenen Bwiebeln, auch einem Stutten in banne Scheiben geschnitzenen roben Schinfen, einem Lorbeerblatt, etwas Thomian, Bewütz und Sala auf fomache Glut gefest und fo lange gedampft, bie fie auf allen Geiten branne Karbe erhatten baben, mobet man fie öfter mit emach beauner Bouiston auffüllen muß. Sind fie jest gut, fo nimmt man; fie beraus und lift fie erfalten. fchneibet bie Brufte bavon und hadt fie, nachdem fie von ber haut forgfaltig befreit finds fein wie Mehl. Das Uebrige ber Gulbhabner wird in einem Monfer fein wie ein Beig geftogen, und in bem Gefchirr, in welchem bie Weldhahmer gedampft wurden; fammt 2 Trinkglafern guter branner Sauce, alles gut untereinander gerührt, einige Minnten gelocht .: Treibe es bann burch ein Haarsteb, rubre bie fein gehantten : Brufte gut barnuter und gebe noch etwas Sals Musidinug und ben Gaft einer Citrone banu; ift es Beit zum Anrichten, bann ruhre es etwas auf bem Fener, bamit es beiß wird, es barf aber burchaus nicht tochen, und fulle es in obenerwähnte Baftetchen.

311. Rrebspaftetchen à la Bedjamelle.

Bon 30 - 40: abgetochten Krebfen und einem halben Bfund Butter wird, nachbem man ihnen bie Schwänze ansgebrochen, Arebs-butter bereitet, und hierauf folgende Bechamellfauce gemacht: einige

in Schelben geschnittene Broiebeln, etwas in Warfel geschnittener rober Schinken, ein gorberblatt, eine in Stückben geschnittene Beterfilienwurgel , einige Gewurznägelein und Pfeffertorner werben , mit einem Gi groß Butter einige Minuten gebampft, bann ein Rarter Efloffel voll Beigmehl barunter gerührt und mit einem halben Schoppen fußem Rahm aufgefüllt, bas Gange wird jent auf bem Reuer fo lange gerührt bis es tocht; hierauf lagt man es auf schwachem Roblenfeuer langfam noch 1/4 Stunde vertochen. windet es bann burch ein reines haartuch in ein fleines Gefchier und giebt etwas Rrebebutter bagu. hierauf tocht man 1 26fund Socht, gut gereinigt und in Stude geschnitten, im Salamaffer ab, verzupft ihn, nachbem er abgetrodnet und von ben Graten befreit ift, in Studden und giebt ibn fammt ben Rrebefdmangen, welche ber gange nach in zwei Theile geschnitten werben, in bie Sauce, fammt etwas Salz und Dusfatnuß, fcuttelt nun alles wohl untereinander und ftellt es heiß. Jest wird ein Butterteia gemacht (f. Butterteig), biefer febertielbid ausgewaltt, bann mit einem Ausstecher in ber Größe eines Kronenthalers jo viel Blatteben ausgeftochen, als man Bafteten braucht. Diefe Blattden werben auf ein reines Badbled, welches mit Baffer überftrichen ift, neben einander gelegt, jedoch nicht zu nabe, und mit Giern überftrichen. Bon bemfelben Teig werben nun eben fo viel noch einmal so bide Blattchen ausgestochen, und mit einem Meinen Ausstecher aus ber Mitte biefer fo viel herausgenommen, bag nur ein Keberfiel bider breiter Rand von ben Blattchen bleibt; auf ein jebes ber bestrichenen Blättchen wird jest ein folder Rand gelegt, und auch biefer mit Giern bestrichen, woes auf fie in einem heißen Dfen gebaden werben, bis fie fcone Karbe erhalten haben, gut geftiegen und ausgebaden find. Babrend fie noch heiß find, werben fie mit einem in gergangene Rrebsbutter getauchten Binfel überftrichen, mit bem Drebs - und Fifch = Salbicon recht heiß vollgefüllt, und mit fleinen baranf paffenden Dedeln von Butterteig jugebedt.

# 312. Fischpastetchen à la Financier.

Kleine lange ober auch runde Förmchen werden gut mit Butterteig ausgelegt und mit Folgendem gefüllt: Es wird von einem halben Schoppen füßem Rahm ein Bechamell gemacht (f. bei
obigen Bechamelle) dann nehme Karpfenmildner und Sechtleber,
auch Krebsschwänze, Morcheln, Truffeln und Champignons,

schneibe alles in gleich kleine Theile, und lasse es mit 1/4 Pfund Butter, sammt etwas sein gehadter Petersilie, Pfesser, Muscatsunß und Salz einige Minuten auf dem Feuer dämpfen, und dann verkühlen; gebe nun von dem ebenfalls abgefühlten Bechasmell in ein jedes der mit Butterteig ausgelegten Förmchen einen Eplössel voll, sodann von dem Salbicon darauf, streiche auch noch dicken sanern Rahm darüber, und zbestreue jedes mit sein geriebesuem Weißbrod; 1/4 Stunde vor dem Anrichten werden sie in einem heißen Ofen gebacken und warm ausgetragen.

# 313. Rleine Volauvent - Paftetchen mit Fisch = Salbicon.

Doppelt Feberfiel bid ausgewalzter Butterteig wird in fo viel Blattchen, ale man Baftetchen machen will, in ber Große eines Raffeebechers ausgestochen und mit Giern rings auf bem Rand bestrichen, auf biefen bann ein halb Kinger breiter Ring. welcher ebenfalls mit Butter bestrichen wirb, von bemfelben Teia gefest; biefe werben nun mit eben fo viel weiter ausgeftochenen etwas fleinern Blattchen, welche als Dedel auf erftere bienen, auf ein reines Badbled, welches etwas mit Baffer übergoffen morben, neben einander gesett, jedoch nicht zu nabe, und beiß icon ausgebaden. Bor bem Anrichten wird folgendes Fifchfalbicon binein gefüllt: von 1-2 Bfund Rarpfen ober Decht wird bas Aleisch von Saut und Grathen befreit und in fleine Burfel geschnitten, sobann sammt 1/4 Pfund Butter, auch fein gehacten Schalottenzwiebeln und Peterfilie, etwas fein gehactem Thymian. Salz und Bfeffer in ein bagu paffendes Gefchirr gethan, und einige Minuten auf bem Feuer gedampft; Diefem wird jest ein balbes Trinkalas voll Bein, brei Eglöffel voll feine Ravern und 4 fein geschnittene Sarbellen beigegeben und alles mit einauber eine halbe Minnte aufgefocht, bann wird noch bas Gelbe von 4 Giern, ber Saft von einer Citrone und eine Rug groß frifche Butter beiß, ohne bag es jeboch focht, barunter gerührt; biefes wird in die Baftetchen gefüllt, und folche mit ben Dedelchen jugebedt.

# 314. Ruffische Paftetchen ober Biroki.

Sechs Sande voll ganz fein gehadte und gut ausgebrückte Weißfrantherzchen, sammt einer Sand voll feingehackten Zwiebeln, werden mit 1/4 Pfund Butter langsam auf schwachem Feuer 1/4 Stunde unter öfterm hernwrühren gedampft, bis fie weich

Digitized by Google

find, dann gebe darunter 4 hart gesottene und ganz seingehackte Sier, eine Mefferspise voll gestoßenen Pfesser und Salz, auch noch ein halb Ei groß Butter, rühre alles gut untereinander und kasse es verfühlen. Run wird ein Pfund Butterteig Federkiel dick in ein Viereck ausgewalzt und zwei Estössel voll von der Kraudmasse auf einen Theil des Teiges gelegt, welcher vorber mit Giern bestrichen wurde, dieses wird dann mit weiterem Teig untschlagen, und haldmondartig adgeschnitten, so daß es einem singerlangen Krapsen ähnlich ist; sind auf diese Art alle bereitet, so werden sie auf ein mit Wasser bestrichenes Backblech neben einander, doch nicht zu nahe, gelegt, ½ Stunde vor dem Anrichten mit Eiern bestrichen, und in einem heißen Ofen schön gebacken, bis sie gelbe Farbe erhalten haben und gut ausgebacken sind, worauf sie warm aufgetragen werden.

#### 315. Pirofi von Reis.

8 Loth Reis wirb, wenn er gut gereinigt und 1/4 Stunde in viel Baffer gefocht, wieder mit faltem Baffer abgefählt und auf einem Tuch wohl abgetrodnet ift, mit 1/4 Bfund Butter, einer Sand voll fein gehadten 3wiebeln, einer Defferfpipe voll feinem Bfeffer, auch etwas Mustainug und Galg in ein bagu Schidliches Gefchirr gebracht und fo lange langfam gebampft, bis ber Reis gut ift; hierbei muß von Zeit ju Beit etwas heißes Baffer nachgegoffen werben, damit die 3wiebeln feine Farbe nehmen konnen, ift ber Reis weich genug, jeboch noch gang und ohne Feuchtigfeit, bann menge 4 hartgesottene und fein gehacte Gier, fammt 1 Gi groß Butter gut barunter und laffe es erfatten; belege bann gang flache Paftetenformchen mit Reberfiel bid ausgewalztem und in ber Größe ber Formehen ausgestochenen Mattchen von Butterteig und bestreicht beren Rand oben herum ein wenig mit Giern, bann falle fie alle mit bem Reie, welcher porber gut unter einander gemengt worben, bebette fie oben mit einem abntiden Blattden und brude rings um ben Rund gut auf; 1/2 Stunde por bem Anrichten werben fie mit Giern bestriden und in einem heißen Dfen gebaden.

### 316. Volauvent mit Laperdan à la Bechamelle.

Bingerbid ausgewatzt, gut mit Ciern beftrichen, ein Suppenteller barauf geftürzt, und ber Teig vings um ben Teller abgeschnitten,

dann mit bem Deffer ein zwei Finger breiter Rand in den Teig gemacht; ber fibrige Theil bes Butterteiges wird auch ausgemalat und ein eben fo großer Ruchen baraus geformt, auf biefen aber, nachdem er ebenfalls vorher mit Giern bestrichen murbe, einige Bierrathen eingefchnitten; biefe zwei Ruchen werben nun auf ein mit Papier belegtes Badblech gelegt und in einem beigen Dfen gebaden, bis fie icone Farbe ethalten haben, gut aufgegangen und burchgebaden find; aus bem Ruchen mit bem Randeinschnitte wird jest ber Dedel und bas barin befindliche Beiche berausgenommen, fo baß er einer hohlen Baftete abnlich wird, ber andere Ruchen wird als Dedel barauf gelegt. Bor bem Anrichten wird bann bie Baftete mit Folgendem gefüllt : gwei Bfund gut ausgemäfferter gaperdan wird in mehrere Studden gefchnite ten und mit faltem Baffer, etwas Beterfilienwurzel, einigen in Scheiben geschnittenen 3wiebeln und einer halben, ebenfalls in Scheiben gefchnittenen Citrone auf bas Fener gefest, und fo lange langfam gefotten, bis ber Laperdan gut ift; hierauf wird er auf ein Euch herausgezogen, gut abgetrodnet, von ben Graten befreit und in Blatter getheilt. Es wird jest von einem Schoppen fußem Rahm ein Bechamell bereitet (f. Bechamell), ber Laperdan fammt etwas Dusfainus, Pfeffer und Salg darunter gethan und fochend heiß gemacht, biefem noch bas Gelbe von vier Giern fammt einer ftarten Sand voll in Butter ausgebadenem, gewürfeltem Beigbrob beigemengt, auch etwas fein geschnittener Schnittlauch barunter gegeben, worauf bas Bange recht heiß in bie ichon bereitete Baftete eingefüllt und ber Dedel barauf gelegt wirb.

#### 317. Berliner Baftete.

Bon einem Pfund Butterteig bereitet man eine Kopfpasiete auf folgende Beise: der vierte Theil des Teigs wird Federkiel die in Niered ausgewalzt und auf einen Bogen Papier gebracht, dann wird von einer Serviette ein fester runder Bausch gemacht und auf die Mitte des ausgewalzten Teigs gelegt, doch so, daß rings herum ein Hand breiter leerer Rand bleibt; bieser Rand wird mit Eiern bestrichen, eine weitere Platte von demselben Teig ausgewalzt und über die Serviette gelegt, sedoch sorg-still, daß es keine Falten gibt und das Ende des Teiges auf dem untern Rand ausliegt; drücke jest die obere Platte rings um den Kopf herum gut an und überstreiche das Ganze mit Wern.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

10.

١

Art über bie Paftete gelegt und wieder mit Giern beftrichen; bann wird, die Baftete bis zu einem vier Finger breiten Rand fcon rund abgeschnitten, von bem übrigen ebenfalls Reberfiel bid ausgewalten Butterteig aber Blatten in ber Große eines Thalers ausgestochen, und folde franzartig auf ben Rand ber Baftete gelegt, und zwar fo, bag immer ein Blattchen auf bie Salfte bes andern ju liegen fommt; bie noch übrigen Blattden werben nach iconer Beidnung auf ben Ropf ber Baftete gelegt, bas Gange nochmale gut mit Giern beftrichen, auf ein Blech gegeben und in einem Dfen aut gebaden, bis bie Baftete burchaus icone gleiche Karbe erhalten hat und gut burchgebaden ift. Rach bem Erfalten wird nun oben von ber Baftete ein Dedel abgeschnitten und Die Serviette forgfältig berausgenommen, bamit bie Baftete nicht gerreißt. Man ftellt fie jest an einen warmen Ort und füllt fie por bem Anrichten mit bem auf folgende Beife bereiteten Fricaffee: in ein bagu paffenbes Gefchirr werben 1/2 Pfund gute frifche Butter, amei mit einigen Gemuranagelein gespicte 3wiebel, ein gut ausammen gebundenes Bouquet von Beterfilie und Thymian, etwas Sals und zwei gereinigte, ausgewaschene und wieber getrodnete, in icone gleiche Theile geschnittene junge Sahnen gethan und eine Biertelftunde langfam unter öfterem Umfdutteln gedampft; biefem gebe jest zwei Bande voll gut gereinigte icone gange Champignons, auch eine Sand voll abgefochte burre Morcheln zu und laffe es wieber einige Minuten mit einander bampfen, baun beftreue alles mit zwei Rochlöffeln voll Weismehl, ruttle es wohl untereinander, fulle' es mit 6 bis 8 Trinkglafern voll auter Aleischbrühe und einem Glas weißen Wein auf, und laffe es nun auf fcmachem Feuer eine Biertelftunde vertochen; nun werben 6 bis 8 Rleinfinger bide Bratwurfte in zwei Fingergleich lange Burftthen mit Bindfaben abgebunden, und biefe ebenfalls, wenn fie nach einigen Minuten in heißem Baffer fteif geworden, wieder erfaltet und bann bei bem Binbfaben alle abgeschnitten find, gu bem Fricaffee gelegt, mit welchem man fie noch einige Minuten fochen : tagt; ift bann bie Sauce nicht ju bid, auch nicht ju bunne, und bie Sahnen gut, fo verruhre bas Gelbe von 6 Giern beiß, jedoch nicht fochend, barunter, gebe auch von einer Citrone ben Saft, etwas Salz und Mustatnuß bazu, ruttle es nochmals unter einander, menge biefem Allem noch eine gute Bortion fleine, in ber Fleischbrühe abgetochte Suhnerflöße (f. Suhnerflöße bei den Rlogen) gang leicht bet und fulle es bann heiß in die Baftete.

# 318. Englische Paftete.

Hierzu wird ein Teig anf folgende Beise bereitet: 1 Pfund Beigmehl, 3/4 Pfund Butter, brei Gier und von weiteren breien bas Gelbe, brei Sanbe voll gestoßener Buter und Bimmt und etwas Salz wird, gut unter einander gemengt, auf bem Badtifc ju einem Teig mit ber flachen Sand ausgerieben und auf einen Ballen zusammengeschlagen. Rach biefem wird folgendes Fulfel bereitet: Eine weich gefochte frifche Rindszunge wird, wenn fie gut erfaltet ift, fein gehadt, bann in einem Dtorfer 1/4 Stunde ju einem Teig gestoßen, auch 1 Pfund gutes festes Dchfennierenfett ohne Saut in mehrere Stude gerriffen und im Baffer weich gefocht, auf ein Sieb gegoffen, bamit bas Waffer abtropft, und gang heiß einige Minuten lang unter bie Rinbegunge gestoßen; au diesem wird noch 1/4 Bfund in Milch eingeweichtes und wieder gut ausgebrudtes Beigbrod auch einige Minuten lang gestoßen, hierauf bas Gange aus bem Mörfer fauber herausgenommen und in eine tiefe Schuffel gethan; unter biefes menge und verruhre bann noch 1/2 Pfund Schachtelgibeben, 1/2 Pfund Rofinen, gut gereinigt und gewaschen, 4 loth Citronat, in Burfel geschnitten, auch ein Raffelöffel voll fein gestoßenen Zimmt, eben fo viel geftogene Gewürznägelein, 6 Gier, etwas Salz, ein Trinkglas voll guten Rum, ein halbes Glas Malaga und vier Sanbe voll fein gestoßenen Buder. Jest wird ber britte Theil bes icon gubereis teten Teiges ju einer feberfielbiden Blatte ausgewalzt, auf ein Tortenblech gelegt, bann die gange Maffe ftart Sand hoch und fcon glatt geftrichen barauf gegeben, boch fo, bag ringe herum ein brei Finger breiter Rand leer bleibt; oben auf die Mitte werben nun gang bunn geschnittene Spechatten gelegt und ber untere Rand bes Teigs gut mit Giern beftrichen; mit einer weiter ausgewalzten ahnlichen Platte wird nun die gange Baftete fammt bem Rand bebedt, ringe herum gut angebrudt, und folcher eine foone runde Form gegeben; bas Gange wird jest nochmals mit Giern beftrichen, ber Rand aber fcon geformt gegen bie Baftete umgelegt. Bon bem übrigen Teig wird nun noch eine Blatte ausgelegt, schon rund abgeschnitten, auch einige Bierrathen barauf ausgestochen und bie Blatte auf bie Baftete gelegt, bie aber nur bis an den untern Rand geben barf. Die Baftete wird nun nodymals mit Giern bestrichen und in die Mitte berselben eine runde Deffnung in ber Große eines Rreugers gefchnitten, hierauf

in einem mittel heißen Badofen 11/2 Stunden gut durchgebaden; follte fie früher ichone Firbe erhalten, fo wird fie mit Bapier qu= gehedt, nach biefer Beit aus bem Dfen genommen und oben ber Dedel abgeschnitten, bann bie barin befindlichen Speckbatten herausgengmmen und ein Theil ber auf folgende Beife bereiteten Sauce bineingefüllt: In einem bagu paffenben Gefchirr wird eine Sand voll gestoßener Buder mit 3-4 Eglöffeln voll Baffer eingefocht, bis ber Buder anfängt ju gergeben, bann barinnen gerabrt, bis er gang braun geworben ift, gebe bann ein halb Gi groß Butter und zwei Eglöffel voll Mehl bagu, und rubre es mohl burch einander; ein Trinkglas voll Effig, eben fo viel rother Bein, wird ebenfalls noch barunter gerührt, und wenn es anfangt gu fochen, noch brei Banbe voll gestoßener Buder, ein Stud Bimmt, ein Chtoffel, voll ganger Roreander, eine oder zwei grune bittere Bommeranien, in Biertel gefchnitten, ein halbes Trinfglas. wil Rum und gin Trinfglas voll Malaga bagu gegeben, worauf man bann bie Sauce noch 1/2 Stunde langfam fochen läßt, gut burch ein Sieb treibt und die eine Balfte in die Raftete, Die andere Salfte in eine Sauciere fullt.

# 319. Trefirte warme Baftete von Feldhühnern.

Drei gut gereininigten jungen Felbhühuern werden bie Brufte ausgeschnitten und diefe mit fein gestoßenem Bewurgfalg (eine halbe Muskatnuß, ein Kaffeloffel voll Pfeffer, ein Lorbeerblatt, einige Gemurzuägelein und etwas Thymian, mit einem Eglöffel voll Salt tuchtig unter einander gestoßen) auf beiben Seiten gefalgen; ber übrige Theil der Feldhühner wird mit etwas in Burfein geschnittenem robem Schinfen, einigen in Scheiben geschnittenen 3wiebeln, etwas Gewürz, Thymian, 1/2 Afund rohem Ralbfleisch, ebenfalls in Burfel geschnitten, 1/4 Bfund Butter und Salg langfam auf fcmachem Feuer, unter öfterem Bugiegen von guter Brube, gebampft, bis alles auf allen Seiten eine braune Farbe erhalten hat und weich geworden ift; nun wird eine Sand voll fein gehadter Schalottenawiebeln und Beterfilie mit 1/4 Bfb. Butter ein wenig gedampft, bann die Feldhühnerbrufte bagu gethan und auch langsam einige Minuten bamit gedämpft, worauf man bas Bange verfühlen läßt. Jest wird eine große Gansleber, gut zerdruct ober gefcaben, 4 Loth fein geschabener Speck, 1-2 geschälte feingehadte Truffeln, eine Sand voll fein gehadte Schalottenzwiebeln und etwas Beterfilie, famnit einem

Saffecieffel voll Gemuchfalg und einigen fein gehaften Sarbellen. in einem Morfer unter einander gestoßen, bann beraus gethan und bas Gelbe von 2 Giern barunter gerührt. Bon einem Biertet bes bereiteten Baftetenteiges (f. Baftetenteig) wird jest ein runber Ruchen in ber Große eines Raffeblattchens 4 Ringer boch aufgefest, ber Boben halbfingerbid, ber Rand jeboch nur feberfielbid; hierauf von dem übrigen Teig ein fingerbider und 6 Finger haber Raub icon gleich ausgewalzt. Der aufgesette Rand wird nun auf ein Tortenblech gefett, außen berum gut mit Giern bestrichen. bann ber ausgewalzte Rand barum feft gemacht, bas eine Ende außen etwas mit Gi beftrichen und bas andere Ende fingerbreit barüber feft angebruckt, bamit man nicht feben fann, mo bie Enben gufammen geben und bie Baftete eine icone runde und gleich bobe Form erbalt; ift nun ber erfte Teig auch inwendig aut angebrudt und gang mit Giern bestrichen, bann wird bie gange Baftete inwendig, ber Boben und ber Rand mit fehr bunnen Spedbatten gut ausgelegt, und von ber gestoßenen Rullfel ein Theil, hierauf Die eine Balfte ber Feldhühnerbrufte fammt ben babei befindlichen Rrautern, bann bie andere Salfte fammt ben Rrautern hineingefüllt, und mit bem Reft ber Sullel jugeftrichen; jest werden nach 1-2 geschälte Truffeln in Blattchen geschnitten, ein wenig in Butter gedämpft und oben auf bas Fullfel herumgelegt, von bem noch übrigen Teig aber wird ein Federfiel bider Dedel ausgewalzt, welcher, nachdem ber innere Rand ber Baftete mit Giern beftrichen ift, auf berfelben befestigt wird. Dben in ber Mitte ber Paftete wird eine Deffnung von ber Große eines Rreugers ausgeschnitten, und ein Studchen Teig wie ein Ramin barum befeftigt (auch auf bem Dedel fann man einige Bierrathen anbringen); um den Rand aber mird mit bem Baftetenpfeper ein fchoner Rrang geformt und überhaupt ber Baftete eine fcone Es wird jest noch ein Bapierriemen mit Butter Korm gegeben. bestrichen und um die mit Giern gut bestrichene Paftete mobiane foliebend herum gelegt, folche auch noch mit einem Bindfaden unwunden, worauf fie in einem beißen aber gut abgefühlten Badofen zwei Stunden langfam gebaden wird; hat fie ichone Farbe erhalten, bann wird ein Doppelpapier, welches vorher in Waffer eingetaucht wurde, barüber gelegt; fieht ober hort man, bag bie Baftete focht, bann ift fie auch beinahe gut; furge Beit barnach wird fie bann aus bem Dfen genommen, ber Dedel gut herausgefchnitten und folgende Sauce binein gegeben: Die gedampften

Körper der Felbhühner werden zu Teig gestoßen, das Uebrige aber, in welchem die Körper gedämpst wurden, wird mit einem Rochlöffel voll Mehl verrührt und mit zwei Trinkgläsern voll brauner Brühe aufgefüllt; ist es gut verkocht, so wird es durch ein Sieb getrieben, die zerstoßeneu Körper darunter gemengt, und so lange auf dem Feuer verrührt, die es ansängt zu kochen; endlich wird es durch ein Haartuch getrieben, der Saft einer Gistrone und etwas Gewürzsalz dazu gegeben, und recht heiß nach und nach in die Pastete gefüllt.

NB. Pafteten von Lerchen werden auf Diefelbe Art gubereitet.

# 320. Faften = Paftetchen mit Fisch = Salbicon.

Karpfen, Karpfennilchner, Krebsschmänze und durre abgebrühte Morcheln werben in Würfel geschnitten und mit einerguten Portion Brockelspargeln, etwas gehackter Peterfilie, 1/4 Pfb. Butter, etwas Pfesser und Salz einige Minuten gut gedämpst; diesem wird zwei Trinkgläser voll gute weiße Sauce zugesetzt und das Ganze einigemal gut anfgekocht; rühre jeht noch das Gelbe von vier Eiern und etwas Citronensaft recht heiß darunter, ohne daß es jedoch kocht, rüttle alles wohl untereinander und lasse verkühlen. Hierauf belege die Pastetensörmichen mit gutem Butterteig, und fülle sie mit dem Saldicon, den Rand aber bestreiche mit Eiern und bedecke ihn mit Butterteig. Eine Viertelstunde vor dem Anrichten werden sie, mit Eiern bestrichen, im Ofen schnell gebacken und warm ausgetragen.

# 321. Italienische Paftete von Macaroni.

In viel, etwas gesalzenem, Wasser kocht man ein halbes Pfd. Macaroni und läßt solche, wenn sie weich und abgegossen sind, gut abtropfen; die so zubereiteten Macaroni werden nun mit einem halben Pfund recht schaumig gerührter Butter, 8 Loth gestochtem und sein gehacktem Schinken, einem halben Schoppen saurem Rahm, ½ Pfund geriebenem Parmesankäse, etwas gestoßenem Pfesser und ein wenig Salz wohl unter einander gerührt. Walze jest Butterteig halb sederkieldick aus, steche aus solchem mit einem Ausstecher in der Größe eines Thalers so viel Blättchen als nöthig, und belege damit eine dazu passende, gut mit Butter bestrichene hohe runde Korm, so, daß immer ein Blättschen zur hälfte über das andere zu liegen kommt und das Innere

ber Form einer aufgesetten Pastete gleicht; in biese wird nun die Macaronimasse, wenn sie erkaltet ift, eingefüllt, der obere Rand mit Ei gut bestrichen und ein Dedel von Butterteig darauf gegeben, hierauf in einem heißen Ofen 1½ Synde gebacken, danu auf die Platte gestürzt und aufgetragen.

# 322. Pastete à la Baba mit hecht=Rlößen.

Es wird eine halbpfündige Gugelhopfmaffe gerührt (f. Gugelbopf), und diefe in eine mit beißer Butter ausgestrichene, fur die Maffe hinreichend große bobe und runde Form eingefüllt, worauf man die Maffe geben läßt, bis die Form gang gefüllt ift; jest laßt man fie gut und fruftig ausbaden, fturgt fie aus ber Form, laßt fie vertühlen und schneibet bann fo viel zu einem Dedel oben ab, bag an ber Baftete noch ein fingerbreiter Rand bleibt. Sie wird nun bis auf ben Boben ausgehöhlt und ber Dedel bis zur Zeit bes Anrichtens wieber barauf gelegt. Bor bem Aurichten wirb fie mit einer auf folgende Art bereiteten Daffe gefüllt: Bon zwei Bfund Becht wird eine gute Farce bereitet (f. bei ben Rlogen Fifchfloge), und auf dem mit Dehl bestreuten Tifch zwei fingergleich lange und daumendide Burftden baraus gemacht, biefe werben in fleifchbrube abgefocht, wieder auf ein Tuch gelegt, bamit fie abtrodnen, bann fammt Dusfatnuß und Salg in eine gute von einem Schopven fußem Rahm bereitete Bechamell gelegt, auch zwei Sanbe voll in Butter gut gedämpfte Champignons und 30-40 Rrebsschwänze barunter gegeben und beiß gestellt bis jum Gebrauch.

### 323. Ruffische Fischpaftete.

Zwei Pfund Aal und zwei Pfund Hecht werben, wenn sie abgezogen, ausgewaschen und gut gereinigt sind, in Aleinsinger lange Stückhen geschnitten; dann gebe in ein passendes Geschirr 1/2 Pfund gute Butter, zwei Hände voll gereinigte Champignons, einige in Scheiben geschnittene Trüsseln und den Saft einer Cittone, lasse es einige Minuten mit einander dämpsen und lege die Fische, sammt etwas gestoßenem Pfesser, einem Lordeerblatt und einem Eplössel voll sein gehackten Schalottenzwiedeln und Beterssile dazu, und lasse es zugedeckt noch einige Minuten damit langsam dämpsen und wieder verkühlen; sodann wird 1/2 Pfd. Reis, welcher gut gereinigt und 1/4 Stunde mit vielem Wasser gekocht, wieder in kaltem Wasser abgekühlt und abgetrocknet wurde, mit einer gehackten Zwiedel, 1/4 Pfund Butter, etwas Pfesser und

Salz faunit zwei Trinbplaften voll Buffer fo lange gebanuft; bis er wieder gang troden geworden und bid aufgelaufen ift: bann richre vier hart gefottene fein gehadte Gier und ein Gi groß Butter barunter und laffe es verfühlen. Jest wird eine paffende mit Butter bestrichene Form auf ahnliche Beise wie bei ber Das caronipaftete (f. Macaronipaftete) mit Butterteig ausgelegt und von bem Reis eine fingerbide Lage hinerngefüllt, auf Diefe Lage fommt bann ein Theil ber gebampften, von Saut und Graten befreiten Fifche, auch ein hart gesottence Gi, in Biertel geschnitten, bann wieber eine Lage von bem Reis, bann ber Reft ber Fifthe, and wieder ein hartes Ei in Biertel geschnitten; hierauf wird ber übrige Reis barauf gefüllt, ber innere Rand mit Giern befrichen und ein Dedel von Butterteig barauf gegeben. Bete wird nun 2 Stunden in einem mittel heißen Dfen gebaden, bann auf eine Platte gefturgt und ein Dedel bis auf einen fingerbreiten Rand herans gefchnitten; ber Saft, Die Champignons und Traffeln aber, in melden bie Rifche gebampft worben, werben mit einem Glas weißem Wein aufgefocht, bann bas Golbe von vier Giern gut barunter geruhrt und mit einem Löffel auf bem Feuer aufgezogen, bis es etwas gut angezogen hat, ohne baß es jedoch focht, und bann in die Baftete gefüllt.

## 324. Paftete von Schellfisch.

3wei Pfund Schellfische werben, gut gereinigt und in orbentliche Studden geschnitten, 2 Stunden eingefalgen; hierauf werben in einem paffenden Befchirr 2 Trinkglafer voll gutes Provencerol, eine Bandvoll feingehadte Schalottengwiebeln und Beterfilie, eben fo viel gehadte Rapern und 6 Stud gehadte Carbellen einige Minuten langfam gedampft, und ber Schellfisch, nachbem er gut abgetrodnet ift, fammt bem Mart einer Gitrone, in Scheiben geichnitten, bagu gegeben; biefes lagt man nun einige Minuten mit einander dampfen und wieder erfalten, und bereitet jest folgeubes Füllsel: 2 Pfund Secht ober Karpfen werden, von Sant und Graten befreiet, in fleine Burfel geschnitten, bann mit einer Sand voll gehadten 3wiebeln und Beterfilie, auch einer Sand voll gehadten Champignons, einer Sand voll Rapern und Sarbelleit und einem Biertelpfund Butter einige Minuten gedampft und fein gehadt, und unter biefes noch bas Gelbe von 3 Giern, etwas Salg, Pfeffer und ber Saft einer Citrone gerührt. Jest wird eine vaffende Form mit Butterteig gut ausgelegt und von bem

Ballfel die Salfte, bann bie Fifche sammt ben Rrantern und ende lich bas übrige Fullfel eingefüllt. Man bestreiche nun noch ben inneren Rand mit Giern, mache von Butterteig einen Dedel bureauf, welcher ebenfalls mit Giern bestrichen wird, bade die Baftete eine Stunde in einem ziemlich heißen Dfen und trage sie heiß auf:

## 325. Paftete von Saufen.

Diese wird wie die Pastete von Schellsuch bereitet, unt werden statt der Kapern und Sardellen, viel Champingons und Truffeln dazu genommen.

# 326. Schweizer Nubelpaftete.

Bon dem Gelben von 8 Giern werden Rudeln gemacht und biese Messeruden die geschnitten, in Salzwasser abzesocht und wieder troden abgegossen. Man läßt unn in einem passenden Geschirr 1/2 Pfund frische Butter zergeben und giebt die abgetrockneten Rudlen, sammt etwas gestohenem Psesser, Salz und einem Biertelpfund gutem Schweizertäs, in kleine Wärsel geschnitten, dazu, schüttelt es auf dem Feuer wohl undereinander und läßt sie dann verfühlen; bestreiche seht eine dazu passende Korm mit Butter, walze Butterteig halb Federsiel die aus und schneide mit dem Backrädchen singerbreite Riemen; lege dann die Form gitterartig damit gut aus und sülle dieselbe ganz voll mit dem Rudeln. Die Pastete wird nun in einem heißen Ofen gut ausgebacken, die sine schöne Kruste arhatten hat, was in etwa 1/4 Stunden geschieht, dann auf eine Platte gestürzt und warm ausgetragen.

# 327. Strafburger falte Gansleber = Paftete.

Es werden drei große zwei bis drei Tage ales Gansledern in der Hälfte durchgeschnitten und mit 1 Pfund frischen Truffeln, wenn sie gut gedürstet, gewaschen, ganz sein abgeschält und in singergleich lange Zäpstein abgedreht sind, voll gestedt, der Abgang von den Truffeln wird sein gehadt; dann bestreue die Gänblebern recht gut mit, Gewürzsalz, welches aus einer Muskatnuß, einem Kaffeelössel voll gestoßenem Pfesser, 10 Gewürznäglein, zwei sein gehadten Lorberblättern, etwas Thymian und einer Hand voll Salz, sein zusammengestoßen, bereitet wird; jest wird folgende Farce bereitet: Ein Pfund Kalbsteisch ohne Haut wird sein geschaben oder gehadt, danu zu Teig gestoßen und durch

ein Sieb gebrudt, eben fo werben 6 gereinigte Sarbellen mit ben gehad ten Truffeln geftoben, bann 2 Gansclebern und 1/4 Bfund Sped geschaben und von ben gafern befreit; bies alles wird nun nebft einem Eglöffel voll Gewürzsalz in einer Schuffel wohl unter einander gerührt, und bann in einem Mörfer 1/2 Stunde gut geftogen und alles wieber fauber heraus gethan. Jest wird eine Baftete (f. falter Baftetenteig) auf diefelbe Art, wie bei der Feldhuhnerpaftete (f. Feldhuhnerpaftete) aufgefest, und mit gang bunnen Spectbatten ausgelegt. Dan fullt nun einen Theil ber Farce in die Paftete, auf biefe Die Salfte der Ganfelebern, jest wieder einen Theil ber Farce, nun ben Reft ber Banfelebern, und ftreicht endlich ben Reft ber Farce barauf; auf bas Bange werben bunne Spectbatten gelegt, und ber innere Rand mit Giern bestrichen. Sobann wird ein ftark Reberkiel bider Dedel von Teig ausgeschnitten und barauf ringbum befestigt, fo bag ber Rand ber Baftete und ber bes Dedels gut zusammen paffen. Dan gebe nun ber Baftete und bem Dedel, auf welchem eine Deffnung in ber Große eines Sechebagners ausgeschnitten und mit einem fingerhohen Rand, gleich einem Ramine, umgeben wird, eine fcone Form, bestreiche fe gang mit Giern, lege ein mit Butter bestrichenes Papierband ber gangen Sohe nach barum, umwinde foldes mit Bindfaben und bade fie in einem nicht zu heißen Badofen zwei Stunden lang; hat fie nach biefer Zeit fcone Farbe genommen, fo wird fie mit einem vorher in Waffer getauchten Doppelpapier bededt und noch fo lange im Dfen gelaffen, bis bas Innere focht; furze Beit barnach nimmt man fie aus bem Dfen, befreit fie von bem Bapier und läßt fie bann einige Tage alt werden.

NB. Zu bem Teig biefer Ganslebervaftete wird die ganze Portion Teig gemacht, wie sie bei ber Erklärung bes Pastetenteigs angegeben ift, da die Pastete noch einmal so groß ist, als
die ber warmen Felbhühner-Pastete.

# 328. Kalte Pastete von Feldhühnern à la Perigot.

Dazu werben 4 — 6 junge Felbhühner (bie rothen sind die besten) gereinigt und von Knochen und Fasern sorgfältig befreit, man trage Sorge daß die Haut ganz bleibt; dann wird das nämliche Gewürzsalz und auch die Farce, wie dei der Gandleberpastete (f. Gandleber-Pastete) bereitet, die ausgebeinten Feldhühner aber werden mit dem Gewürzsalz innen und außen gesalzen; dann wird eine Portion Speck und eine geräucherte Rindszunge in Finger lange und start Federkiel dicke Riemen geschnitten, und

mit Gewarzsalz unter einander gemengt; alebann werben bie Kelbhühner auseinander gelegt und mit ber Farce halb Finger bid bestrichen, auf biefe aber bie vermengten Riemen von Sped und Rindszunge fammt in Blattchen gefchnittenen frifchen Truffeln gegeben und bann wieder von ber Farce barüber gestrichen; hierauf werben die Felbhühner in ihre vorige Form wieder gufammen gelegt. Mun wird eine fur bie Baftete paffenbe hohe runde Form gut mit Butter beftrichen, und mit halb fingerbiden Burftchen von faltem Baftetenteig ausgelegt, fo bag ber Boben fonedenartig belegt ift, und auf ben Seiten herum immer ein Burfichen auf bas andere zu liegen fommt, find biefe noch gut angebrudt, fo wird bas Bange inwendig mit Giern gut befiriden und mit bunn gefchnittenen Spedbatten ausgelegt. Jest wird von ber Farce fingerbid barein gethan, bann bie Salfte ber Felb. buhner barauf gelegt, bann wieder fingerbid von ber Farce barüber gestrichen, jest bie andere Salfte Felbhuhner barauf gelegt und ber Reft ber Farce barüber gestrichen; awischen jebe Lage fommen in Blattchen geschnittene Truffeln. Es wird fest ein halb fingerbider Dedel ausgewalzt und, nachbem ber Ranb ber Baftete gut mit Giern beftrichen wurde, auf diefer befestigt. aange Baftete fammt bem Dedel wird jest mit Giern überftris den und in einem heißen Badofen zwei bis brei Stunden gebaden; hat fle nach biefer Beit ichone Farbe erhalten, fo wird fie mit vorher in Waffer eingetauchtem Doppelpapier bededt; bort man fie eine Beile tochen und giebt fie einen guten Geruch von fich, bann ift fie gut; man nimmt fie bann aus bem Dfen und läßt fic einige Stunden in ber Form fteben, bis fie erfaltet ift. worauf die Form rings herum beiß gemacht, und die Baftete beraus gefturgt wirb.

229. Kalte Paftete von welschem hahn a la Perigot.

Diese Pastete wird auf die nämliche Art wie die Feldhühner-pastete zubereitet, nur wird ein Pfund Truffeln mehr dazu genommen und diese in der Größe einer Muskatnuß abgedreht und geformt, sodann mit Schalottenzwiedeln und Petersilie, etwas seinem Provenceröl und geschabenem Speck gedämpst und mit der Farce in den welschen Hahn gefüllt, auch katt einer runden Form eine lange dazu verwendet.

330. Raftatter kalte Paftete von Rinbfleifch.

Dazu nehme 4 — 6 Bfund Rindslummel, schneibe bie Knochen und die obere haut davon und dann den diden Theil quer

in fingetbide Stude; hierauf wird 1 Bfund Sped in halbfingerlange und flein fingerbide Riemen gefcnitten. Dann 1 Efloffel voll Schalottenzwiebeln, eben fo viel Beterfilie, 2 Citronenschalen, etwas Thomian, auch etwas Rodenbollen unter einander gehadt, und bie Spedichnitten fammt Pfeffer, einigen Semurgnagelein, 2 Lorberblattern und etwas Salg, alles fein geftogen, barunter gemengt, worauf ber Sped in Die Fleischstude gut eingestedt ober gespickt wird. Gebe jest auf ein flaches Geschirr ober Tortenblech ein Stud Butter, laffe fie jergeben und lege all bie burchgefridten Rleischftude fammt ben babei befindlichen Rrautern barauf nebeneinander, und laffe fie auf ftartem Feuer eine Minute auf beiden Seiten etwas bampfen und wieber verfühlen; bereite nun folgende Farce: 2 Bfund Ralbfleifch ohne Saut, bag Uebrige von dem Rindelummel, 1/2 Bfund rober Schinfen und 1/2 Bfund Sped, wird in fleine Studden gusammengeschnitten, in einem Gefchirr mit 1/4 Bfund Butter fammt einigen Schalottengwiebeln, einer Sitronenschale, einem Lorberblatt, etwas Thymian, Bfeffer und Salz auf fewachem Feuer gebampft, bis bas Fleifch ziemlich welch geworden ift (man fann öftere etwas Bruhe bazu geben); ift es gut und feine Brube mehr baran an feben, bann wird alles fein wie Teig gehadt, bas barin befindliche Fett gut fammt bem Saft von 2 Citronen und auch noch eine Sand voll fein gehadte Truffeln, eben foviel gehadte Rapern und feche fein gehadte Sarbellen, Pfeffer und Salz gut barunter geruhrt. Jest wird ein geriebener Butterteig (f. geriebener Butterteig) gemacht, von welchem die Salfte balbfingerbid, vier Finger lang und zwei Finger breit ausgewalzt und gu einem fconen Doal geschnitten wird, boch fo, bag von ber Lange und Breite nicht viel abfallt. Dieses Oval wird mit gang bunnen Spechatten belegt, und nur ein zwei Finger breitet Rand ringe herum frei gelaffen; gebe jest Binger bid von ber Karce auf ben Sped, bann bie Balfte von bem Rindelummel, hierauf wieder von der Farce eben fo bid, dann den Reft von bem Rindelummel, und bedede mit bem Reft der Farce bas Bange; ift alles rings herum gut angebrudt, fo werben wieder bunne Spectbatten barüber gelegt; von dem übrigen Teig aber wird eine federfielbide Blatte ausgewalzt, und, nachbem ber Rand ber Baftete gut mit Giern beftrichen ift, über bie gange Paftete gelegt und rings herum gut angebrudt. Man bestreicht jest bie Baftete gut mit Giern, fcblagt ben Rand rings herum gegen biefelbe und brudt ihn abermale feft an, bamit fie im Dfen nicht auffpringen

kann. Die Pastete wird jest mit seberkieldiden Riemen von bemfelben Teig gitterarig überflochten, auch in ber Mitte des Deckels nochmals mit Eiern bestrichen, auch in der Mitte des Deckels eine Definung in der Größe eines Thalers ausgeschnitten und kaminartig ein singerdicker Rand um diese gelegt; nun wird sie noch mit einem mit Butter bestrichenen Papier bedeckt und in einem nicht zu heißen Osen zwei. Stunden gebacken, wirt man sie eine Weile kochen, dann ist sie auch gut; man uimmt sie setzt aus dem Osen, läst sie erkalten und füllt sie langsam mit kalber Alsie oder saurer Sulze (f. Aspie oder faure Sulze).

#### 331. Ralte Paftete von Rothwild.

Diese wird auf biefelbe Art bereitet wie obige von Rindfleisch, nur wird die Farce von Rothwild gemacht.

# Bubereitung von Rindfleisch.

332. d'Aloyau gebampft.

Ein Monauftud von 10 - 12 Pfund mit feinem gangen Sett wird von ben Rnochen befreit, wobei man-jedoch Acht geben muß, daß bas Kett nicht gerriffen ober gerschnitten wird, alsbann innen und außen gut mit Pfeffer und Galg eingerieben; hierauf wird es ber Lange nach gufammengerofft und mit Binbfaben ummunben; bann werben in ein bagu paffenbes Befchirr mit einem Schlugbedel, enf welchen Roblen gelegt werben, Spedbatten, auf biefe das Rindfleischstud, auf bem Rindfleisch aber bas bavon abgezogene fett herumgelegt; bas Game wird jest noch imit Spedbatten bebedt, and 1/2 Bfund gute flare Butter bariber gegoffen, bann jugebeift und auf einem Roblenfener brei Stunden gebampft, wobei and auf bem Dedel bas Roblenfeuer immer unterhalten werden muß. Während bem Dampfen muß bas Bleischftlid, wenn es fthone Farbe erhalten hat, öfter umgewenbet, auch öfter mit bem Fett qut begoffen werben; auch fann man öfters einen Suppenlöffel voll Brube nachgießen, welche je doch immer wieder eingedämpft werden muß. Ift das Fleisch von allen Seiten gut gebraten, hat es eine hochgelbe Glasur und ist es durch und durch murbe, dann wird es aus dem Geschirr herausgenommen und von dem Bindsaben befreit, sodann wieder in ein kleineres Geschirr gelegt und die Hälfte von dem Fett darsüber gegossen; hierauf wird es dis zum Gebrauch auf heiße Asche gesetz; in der andern Hälfte des Fettes werden schön rund abgedrehte Kartosseln, von der Größe einer kleinen Ruß, schön gelb gebraten; der Sast von dem gebratenen Fleisch wird in demsselben Geschirr mit ein wenig guter Fleischbrühe aufgekocht, durch ein Sied gelassen, und beim Anrichten die gebratenen Kartosseln darum gelegt; die eine Hälfte der jus wird recht heiß darüber, die andere Hälfte aber in einem Saucengeschirr dazu gegeben. Man kann auch noch auf einem Teller rohen geriebenen Reersrettig dazu geben.

#### 333. Boeuf à la Cuilliere.

Ein gut abgelegenes Stud Rinbfleisch von 12 Pfb. (Schwange feber), welches gut mit Fett bebedt ift, wird ber Lange und Breite nach in fingerbide Schnitten ober Batten gefchnitten, und jede eingelne mit einem breiten Bolg geflopft, boch fo, bag bie Schnitten gang bleiben; bann wird folgende Farce gemacht: gwei Gand. lebern, 1 Pfund guter Sped und 3 Pfund Ralbfleifch ohne Saut werben fein gefchaben ober gehadt und 1/2 Stunde in einem Mörfer au Teig geftogen; jest wird eine Sand voll Schalottenawiebeln, zwei Bande voll Champignons, eine Sand voll Truffeln. etwas Beterfilie, alles bieß fein gehadt, mit 1/4 Bfund Butter einige Minuten gut gebampft, bann unter die geftogene Farce geruhrt, und mit biefer noch etwas geftogen. Man nimmt jest alles wieder aus dem Mörfer und mengt noch eine halbe Mustatnuß. einen Eglöffel voll Pfeffer, gebn Gewurznägelein, fo viel Sala als nöthig, bieß ebenfalls fein geftogen, und bas Belbe von feche Giern barunter. Run wird bie Farce auf bie Rindfleischbatten gestrichen, und biefe nach ber Ordnung wie fie folgen, wieber auf einander gelegt, fo bag bas Rinbfleisch feine vorige Gestalt wieder erhalt; die obere Fettseite wird mit bunnen Spectbatten überbedt und bas gange Stud gut mit Binbfaden umbunden, damit es nicht auseinander fahren fann. Jest lege auf ben Boben eines bagu ichidlichen Geschirre, welches mit einem Schlugbedel verseben

fft, bunne Speckbatim, bas gebundene Beifc barauf, und gebe ein Bfund roben Schinfen in Burfel, und 2 Bfund Ralbfleifc in Stude gefchnitten, auch einige gange aber gut gereinigte Truffeln, einige gelbe Ruben, gange 3wiebeln, etwas Thomian, etliche Lorberblatter, eine von ben Rernen befreite in Scheiben gefchnittene Citrone, etwas gangen Pfeffer, einige gange Carbellen, ein balbes Bfund glarifirte Butter, 3 Bonteillen alten weißen Bein, und etwas Sala bazu; bebede bann bas Befag mit bem moble foliegenben, mit glubenben Roblen belegten Dedel, ftelle es auf ein fartes Rohlenfeuer und laffe ce 21/2 Stunden gut bampfen, bis alles gut eingefocht und oben und unten fcon braungelb glafirt ift; hierbei muß oftere gute jus bagu gegeben, auch oftere von bem Unteren bas Obere gut begoffen werben, bis es murbe und weich ift, und eine fcone bochgelbe Glafur erhalten bat, worauf es auf eine Platte gelegt wird. Das Burudgebliebene wird jest mit einem Schoppen weißem Bein und einem halben Suppenlöffel voll jus ober Saftbrube gut aufgefocht, bann burd ein Saarfieb gegoffen, bas Bett rein bavon genommen und bas übrige gut auf bie Balfte eingefocht, und hieranf bas gange noch gebundene Stud wieder barein gelegt; bie Truffeln aber werben in Scheiben geschnitten bagu gegeben. Man ftellt nun bas Gefcbier auf heiße Afche, richtet es tury por bem Auftragen auf bie Blatte, befreit es von ben Binbfaben und bem barauf befindlichen Sped, und giebt die Glacee fammt ben Truffeln barüber.

## 334. Rinderippen au jus.

6 Pfund etwas kurz abgehauene 3 Tage alte Rindsrippen, welche gut weiß überwachsen sind, werden, nachdem die Rückenknochen davon gut abgelöst und abgehauen wurden, in 3 Theile geschnitten; bei jedem Theile läßt man ein Rippenbein hervor geben, löst von der Fettseite die Haut ganz dunne ab und klopft jedes mit dem großen Messer etwas, doch durfen sie dabei nicht aus der Form kommen. Hierauf werden sie gut mit Pfesser, und Salz eingerieden und die 1/4 Stunden vor dem Anrichten liegen gelassen, dann wird ein Eslössel voll sein gehackte Schalottenzwiesbeln und eben so viel Petersilie mit einem Trintzlas voll gutem Provenceröl etliche Minuten gedämpft und verfühlt, dann die Rindsrippen gut darin umgewendet und auf einem Rost aufschwachem Kohlenseuer langsam von allen Seiten gedraten, wobei man sie östers mit einem in obiges mit Kräutern gedämpftes Och

getauchten Binsel bestreicht, auch öfters die Alppe unwendet; nach einer halben Stunde, find sie fehr did, auch 3/2 bis 1 Stunde, find sie gut und werden nun auf die Platte gelegt, und eine kräftige jus sammt dem Saft einer Citrone bazu gegeben.

335. Rindfrippen mit warmer Sauço ravigote.

Sechs bis acht Pfund Schone Rindsrippen werden auf obige Art zubereitet und gebruten, statt des Dels wird jedoch gute Butter genommen, die Sauce aber wird auf folgende Art zubereitet ein wenig Rerbestraut, Schnittlanch, Pimpinen und Estragon, welches lettere vorschmecken muß, werden fein gehackt, dann gebe in ein kleines Geschirr drei Trinkgläser gut verkockte blonde Coukis (k. Coulis) sammt zwei Eplöffeln voll Essig, etwas grob geschoßenem Pfesser und nur ein wenig Salz, laß es etliche mal durchsochen und stelle es recht heiß; bei dem Anrichten werden die gehackten Kränter nebit 1/2 Ei groß frischer Butter darein gesthan und mit einem Lössel die Sauce auf dem Feuer aufgezogen, dis die Butter gut zergangen ist, ohne daß sie jedoch kocht; die Rippen werden jest auf die Platte gelegt und die Sauce darüber gegeben.

## 336. Rindsrippen mit Sauce tomaté à l'indienne.

Eine Portion, je nach Bebarf, Rindsrippen werden wie die obigen bereitet und gebraten, und folgende Sauce bazü gemacht: In einem passenden Geschirr gebe 5—6 in Scheiben geschnittene Zwiebel, ein wenig Thymsan, ein Lorbeerblatt, 6—8 Stud Tomaté oder Liebesäpsel, etwas Kartamomgewürz, 1/4 Pfund Butter, einen Suppenlössel voll Fleischbrühe, 6 Stud zerdrückte Nodenbollen, etwas Salz und einen halben Kasseclössel voll gestoßenen indianischen Sassan auf das Feuer und lasse es unter österem Umrühren kochen, daß es nicht anhängt; ist es etwas die gedämpst, dann treibe es recht gut durch ein Haartuch wie eine Purs, verrühre es nochmals gut und stelle es heiß; ist es gut im Salz, dann zebe es, wenn es Zeit zum Anrichten, auf die Platte, und die gebratene Rippen daraus.

#### 337. Rinderippen mit Divensauce.

So viel Rindsrippen, als nothig find, werden wie die obigen zubereitet, und auf diefelbe Art gebraten, und folgende Sauce dazu gemacht: 4—6 Trinkglafer voll gute Coulis (f. Coulis)

wird mit einem Trinfglas voll weißem Wein bis zur Salfte langsam eingekocht und das sich darauf zeigende Fett abgeschöpft; hierauf werden zwei hande voll in Scheiben geschnittene und von den Steinen befreite gute grüne Oliven, sammt etwas Salz und wenig Pfesser in die Sauce gethen. Man läßt sie nun noch einige Minuten langsam an der Seite des Feuers kochen, stellt sie die zur Zeit des Anrichtens heiß und gibt sie dann über die Rippen.

## 338. Rindslippen à la Provençale.

6-8 Bfund fcone, etwas fury abgefchnittene Rinberippen werden von ben Anochen befreit und aus bem gangen Stud fingerbide Rippen gefdnitten und nachbem fie geflopft und auf beiben Seiten gut mit Bfefferfalz beftreut find, in ein flades, bagu vaffenbes Beidirt, in welchem 1/2 Schoppen Brovencerol fammt zwei gehadten Anoblauchzinfen beiß gemacht worben, neben einander gelegt. Das jugebedte Gefchirr bringt man jest auf fcwache Glut, und läßt die Rippen 1/2 Ctunde unter öfterem Umwenden bampfen, bis fie gut murbe geworden find, worauf man fie auf die Blatte richtet und Folgendes barüber gibt: 12-16 Stud gefchälte und in Salften, bann in bunne Scheiben gefchnittene Zwiebeln werben in einem bagu paffenben Gefchirr in vier Loth beiß gemachtem Provencerol gedampft, bis fie gang gelb geworden find, hierauf mit einem Trinkglas voll Effig, eben fo viel Bouillon und etwas Pfeffer und Galg aufgefocht und nun über bie Rippen gegeben. woll angenen : nometen ill ? talbourti many 4 constituted out of 12, as a

#### 339. Rinberippen braisée.

Ein Stück Rindsrippen von 6—8 Pfund wird von den Knochen befreit, und inwendig mit grobem Speck, welcher gut mit Gewürzsalz und seinen Kräutern vermengt wurde, gespickt, hierauf aufgerollt, mit Bindsaden umbunden, und in ein dazu passendes Geschirr, dessen Boden mit Speckbatten belegt ist, gesbracht. Schneide jest 1 Pfund Ochsennierensett und ½ Pfund rohen Schinken in kleine Würsel, lasse dieß in einem besondern Geschirr, sammt einem Suppenlössel voll Fleischbrühe, zwei Lorbeersblätteru und einigen in Scheiben geschnittenen Zwiedeln ½ Stunde gut verdämpsen und gebe es über das Rindsleisch, auch lege noch 1—2 Pfund Kalbsleisch neben herum und bedecke das Rindssleisch noch mit einigen Speckbatten; jest werden 14—16 Stück gleich große und schön abgedrehte gelbe Rüben und 5—6 große

Digitized by Google

3wiebeln, auch 3 Stud halbe Wirfingtopfe, welche vorher ant abgebrüht, fest ausgebrudt und mit Bindfaben umbunben murben, barum gelegt; gebe nun noch zwei Suppenlöffel voll aute Rleifchbrube, ein Bouquet von Thomian und Beterfilie, gufammengebunben, und etwas Salz bazu, und bringe es, mit Bapier zugebedt, auf bas Feuer; fangt es an ju fochen, bann wird es gut gugebedt. auf schwaches Robienfeuer gefest und auch auf ben Dedel glus benbe Roblen gegeben. Man läßt es nun fo lange bampfen, bis bas Fleisch murbe ift, was in etwa brei Stuncen gefchieht. Das Fleifch und die Gemufe werden jest herausgenommen und jebes in ein befonderes Gefdirr gethan, auch der Bindfaben abgenommen; hierauf nimmt man von ber Brube bas Bett ab, gibt es auf bas Rindfleifch und ftellt es beiß bis jum Aurichten; bie Bruhe aber wird burch ein Sieb gelaffen, und bis zu etwa zwei Erinfglafern voll eingefocht; ift es Beit jum Unrichten, bann wird bas Rindfleifch icon auf die Platte gelegt, Die Gemufe orbnungemäßig barum garnirt und ber eingefochte Saft über bas Fleisch gegeben.

# 340. Russische Rinderippen.

Ein schönes Rippenftud von 8 Pfund wirb, wenn es von Rnochen befreit ift, in brei Theile handhoch ber Rippenlange nach gefchnitten, fodann mit Bewurgfalz eingerieben und auf einem Roft, ohne es fett gu machen, eine Biertelftunbe auf beiben Seiten auf schwacher Glut gebraten; mahrend biefem wird 11/2 Bfb. Dchfennierenfett, 1/4 Pfund rober Schinfen, 1 Pfund Ralbfleisch, einige 3wiebel und gelbe Riben in fleine Studden gefchnitten, mit einem Suppentöffel voll guter Fleischbrühe 1/2 Stunde auf bem Keuer wohl verdampft, hierauf bas Rippenftud in ein bagu paffenbes Gefchirr auf bunne Spedbatten gelegt, bas Gebampfte fammt einer halben Bouteille Malaga, etwas Thymian, 2 Trinfglafern voll guter jus, einer in Scheiben gefchnittenen Citrone ohne Rern, auch etwas Calz, einigen Gewurznageleien und gangem Bieffer: barüber gegeben und mit Spedbatten belegt. Dan bebedt jest bas Gefäß mit einem mit glubenben Roblen belegten Dedel und: last bas Bleifch 11/2 Stunden langfam bampfen, bis es murbe ift; ift es Beit jum Anrichten, bann lege die Rippenftude forgfältig, Damit fie nicht gerreißen, auf die Platte; ben übrigen Saft aber brade burch ein Sieb, nimm bas Fett bavon, und foche ihn mit einem Trinkglas voll Malaga bid, daß er einer leichten Glacee

abnlich wird; ziehe ihn dann mit einem halb Ei großen Studchen guter füßer Butter und dem Saft einer Citrone auf dem Feuer mit einem Eflöffel auf, bis die Butter zergangen ift, und gebe ihn über die Rippen.

# 341. Filet d'Aloyau à la Gotha.

Ein Rindefilet von 6-8 Pfund wird gut von Knochen, Sant und Rett befreit, und auf ber Seite ber abgelosten Sant burchaus fein gespickt; hierauf wird bas von dem Rilet abgeschnite tene Fett, 1/4 Pfund rober Schinfen, auch 1 Pfund Ralbfleifc und bas von bem Kilet abparirte Rleifch in fleine Studchen gefonitten und mit einigen in Scheiben gefdnittenen 3wiebeln und gelben Ruben, etwas Thymian und einem großen Suppenlöffel voll Afeischbrühe eine halbe Stunde gebampft; biefes bringe nun auf ein langes flaches Befcbirt und lege ben Rinderfilet barauf, bestreue ihn mit Gewurzsalz und gieße noch 1/2 Pfund far gemachte Butter, einen halben Suppenlöffel voll gute jus und eine halbe Bouteille weißen Bein barüber; bede jest über bas Gange ein mit Fett beftrichenes Papier und bringe es in einen beißen Dfen oder auf ein Roblenfeuer, bededt mit einem mit Rob-Man lagt ibn nun 2 Stunden langfam len beleaten Dedel. bampfen, bis er murbe und ber Speck gut glafirt ift, bierbei muß öfters von bem Untern berausgenommen und ber Rilet damit begoffen werben, wobei jedesmal bas Papier abgenommen wirb, auch muß bas Roblenfeuer oben und unten forgfättig unterhalten werden: ift er murbe und schon glafirt, so wird er herausgenommen und in ein anderes Gefchirr gelegt, bann bas Fett, in weldem ber Rilet gelegen, burch ein Sieb wieber barüber gegeben und auf heiße Afche geftellt; bas Uebrige aber wird mit brei Suppenlöffeln voll guter Coulis (f. Coulis) mit bem Rochlöffel auf bem Reuer gut aufgefocht, bann burch ein Saarfieb gelaffen, und wieder von ber Seite bes Feuers gefocht, bis die Sauce, gut von bem gett gereinigt, fraftig geworben und meber ju bid noch an bunne ift. Es wird jest noch bereitet: 12 Rloge von Ralbefarce (f. Ralbefarce ober Rloge), welche in Salzwaffer abgefocht und auf einem Zuch ober Sieb wieder abgetrodnet werden; 6 fcone Ralbebriedlen, fein gefpidt und mit 8 großen gefchalten Truffeln in Butter gedampft und glafirt; 12 fcone Rrebfe, von ben Schaalen befreit, auch Die Scheeren gut ausgebrochen; und endlich bas Gelbe von acht hartgefottenen Giern. Alles biefes

wird, ift es Zeit zum Aurichten, recht heiß um den Filet nach schöner Ordnung garnirt, nachdem er vorher auf eine Platte geslegt murbe, und nun die nach mit einem Trinkglas voll Madera aufgekochte Sauce ebenfalls recht heiß barüber gegeben, worauf noch feine Kapern darauf gestreut werben.

# 342. Filet d'Aloyau au vin de Malaga.

. Gin von Fett, Rnochen und Saut befreiter Rindefilet von 6-8 Bfund wird mit grabem Sped, welcher mit feinen Rrautern und gutem Gewürzsalz (Thymian, zwei Larbeerblatter, Schalottenzwiebeln und Beterfilie, fein gehadt, und Bfeffer und Salg) gut vermengt ift, burchfpidt, aufgerollt und mit Binbfaben umwunden; hierauf wird ber Boben eines bagu paffenben Gefchirrs mit Spedbatten, roben Ralbfleifchfchnitten und roben Schinfenschnitten belegt und auf biefe ber gefpidte Filet gelegt, auch einige gelbe Ruben, 3wiebeln, ein Bouquet Beterfilie und Thomian, que fammengebunden, bajugegeben, bas Bange bann mit Spectbatten bebedt und eine balbe Bouteille Malaga und ein halber Schöpfe löffel roll gute Fleischbrühe barüber gegoffen, worauf man ce auf bem Reuer auffochen lagt. Man lagt es nun auf fowachen Beuer, gut jugebedt und perflebt, zwei Stunden langfam bampfen. ift es bierauf gut, fo lagt man die babei befindliche Brube burch ein Saarfieb laufen und die eine Salfte berfelben gang bid eintochen; Diefe wird jum Glafiren bes Filet furg vor bem Aurichten verwendet, bie andere Balfte aber wird mit 3-4 Anrichtlöffeln voll guter Coulis an ber Geite bes feuers eingefocht bis gur Balfte und beig über ben Filet gegeben; follte bie Sauce gu bid werben, fo wird fie mit noch einem halben Glas Malage aufgefocht.

# 343. Rinderippen à la Napolitaine mit Macaroni.

Gin turzes Rippenftud von 6 Pfund wird, von Anochen befreit, mit grobem Spect, welcher gut mit feinen Kräutern und
Gewürzschz vermengt wurde, gut durchspickt und mit Bindsaden umwunden, dann in ein dazu passendes Geschirr, welches mit Speckbatten belegt ift, gelegt, und diesem zwei Trinkgläser voll heißgemachtes Provenceröl, einige Schnitten ro ber Schuken, zwei Lordenviel robes Kalbsteisch, einige Iwiebelm, gelbe Rüben, zwei Lordenblätter, etwas Thymian, Pfesser, Galz und einige Gewürznägelein, auch drei Jinken Knoblanch sammt drei Trinkgläsern voll-

uethem Wein beigegaben. Ban febe jast bas Gefäß auf bas Feuer und bede es, wonn bas Innege auflingt ju fochen, mit einem mit glubenben Roblen belegten Dedel gu und laft es 21/4 Stunden langfam auf Rohlenfeuer bampfen, bis bas Rippenftud auf allen Seiten fcone branngelbe Farbe erhalten bat, gut glaurt und murbe ift; es muß aber öftere von bem untern Saft oben barauf gegoffen, und wenn ber Saft gang eingebampft ift, zeitweise ein wenig jun ober Brube bagu gegeben werben; ift es nun gang murbe und fchon glafirt, bann giebe es aus bem Gefcbirr beraus auf einer Blatte, rubre unter ben ubrig gebliebenen Saft zwei Rochfoffel poll Debl, fulle ihn auch mit zwei Trinfglafern voll rothem Wein und 4-6 Trinkglafern voll jus ober guter Rleifcbrübe auf, ruhre alles bann auf bem Rener bis co focht; man läßt es nun noch 1/4 Stunde gut verfochen und winbet es bann burch ein Saartuch ober Sieb, legt nun bas Rips peuftud wieber in bie Sauce, gibt einige frifche, geschälte und in Blattchen geschnittene Eruffeln baju und latt es wieber auf fcmadem Feuer mit einander gut 1/4 Stunde bampfen, auch nimmt man bas, barauf befindliche Bett bavon ab. Unterbeffen wird 1/2 Bib. Macaroni in Salamaffer weich gelocht, boch fo, bağ fie etwas ternhaft haben, worauf fie abgegoffen und abgetrodnet werben. Sest last man in einem bagu fchidlichen Gefchier ein Gi groß Butter gergeben, gibt auf biefe eine fingerbide Lage ber abgefoche ten Macaroni und ftreut barauf etwas geftogenen Pfeffer, fobann eine ftarte Sand voll geriebenen Barmefantafe, bann wieber 1/2 Gi groß Butter in bunne Blatteben gefconitten barüber, bann wieber Finger host Macaroni, und fo fort, bis die Macaroni alle in bent Befäß find, welches bann mit einem mit glühanden Rohlen belege ten Dedel jugebedt und auf Roblenfeuer gebracht wird, auf weldem man es eine balbe Stunde fteben loft. Ift es Beit gum Anrichten, bann gebe bie Macaroni auf eine tiefe Blatte, und von ber Rindsetppensauce einige Löffel voll barüber; bas Rippenftud aber wird befonbers auf eine tiefe Blatte gelegt und bie Sauce recht bois barüber gegoffen,

#### 344. Prager Kolaschfleisch von Rindsfilet.

Ein von Anochen und hant befreites Ainbestiet von 5 Pfund wird ber Quera nach in ftark fingerbide Scheiben geschnitten und ein jedes Spiechen mit bem flachen Theil bes Meffers etwas auseinander geklopft, such mit dem scharfen Theil von allen Seiten,

etwas gehadt; diese Stadden werden nun neben einander in ein flaches, mit drei Finger hohem Rand versehenes und mit Pfeffer - Salz bestreutes Geschier gelegt, auch oben darduf nite Pfeffer - Salz bestreut. Eine Stunde vor dem Anrichten wird noch eine Bouteille weißer Wein, eine Hand voll sein gehackte Zwiebeln, welche vorher mit einem Viertelpfund Butter draungeld gedämpst wurden, sammt dieser und noch 1/4 Pfund weiterer recht heiß gemachter Butter dazu gegeben; hierauf wird es gut zugebeckt und so lange gesocht, die der Wein ganz eingesocht ist; sest werden 4—6 feingehackte Sarbellen, mit einem Eplösset voll sein gehackten Kapern und einem Ei groß Butter vermengt, ebenfalls dazu gegeben und das Ganze so lange geschüttelt, die die Sarbellenbutter darunter zerstossen ist. Man richtet nun das Ganze recht heiß kranzartig auf die Platte, gieht in das Zurückgebliebene noch den Saft von einer Sitrone und gießt es über das Fleisch.

## 345. Beeffteats mit Sarbellenbutter.

5 Bfund von Haut und Knochen befreiter Rinderfilet, wird ber Quere nach in ftark fingerdice Scheiben geschnitten, etwas mit dem flachen Theil des Messers geklopft, und auf beiden Seiten mit Pfesser-Salz gut bestreuet, dann eine halbe Stunde vor dem Unrichten, in Provenceröt umgewendet, auf den Roft gelegt und auf einem starken Rohlenseuer schnell gebraten; haben sie auf der untern Seite schöne Farbe erhalten, so wendet wan sie um und läßt sie unter öfterm Bestreichen mit einem in Del getauchten Pinsel auf der andern Seite eben so Farbe nehmen. Jest wird eine Platte mit Sarbellenbutter, worunter etwas fein gehadte Beterstilte gemengt ist, Federkiel die belegt, die gebratenen Beefssteafs kranzartig darauf gelegt, dann der Sast einer Citrone darbeter gedrückt und heiß aufgetragen.

## 346. Beefsteack mit Dlivensauce.

5 Kfand Rinderfilet wird auf bieselbe Weise wie der obige zubereitet und auf dem Roft gebraten, dazu aber folgende Sauce bereitet: 4—6 Trinkgläser voll guter kräftiger Coulis (s. Coulis) wird mit einem Trinkglas voll weißem Wein gut 1/4 Stunde zur Hälfte eingekocht, und das darauf befindliche Fett gut abgenommen, dann werden zwei Hände voll gute grüne Oliven in Scheiben geschnitten, die Steine davon gethan und in die Sauce gegeben, worauf man ke noch 1/4 Stunde an der Seite des

Feners bamit tochen last, und weiter etwas Pfeffer und Salz bazu giebt. Die gebratenen Beefsteaks werden jest kranzartig auf die Platte gelegt, und die Sauce nun in die Mitte gegeben. Zu den Beefsteaks kann man auch eine Sauce von Essigkukummern oder Truffelsauce oder Kapernkauce, Tomatesauce, kleine geröstete Kartoffeln, oder auch dicken italienischen Reis oder auch sauer angemachte Brunnenkresse geben.

## 347. Ochsengaumen mit Hacheefauce.

Bier bis ftche Ochfengaumen werben wohl gereinigt und gewafden, in einem bagu paffenben Gefchirr, fammt brei Gelbenruben, einigen 3miebeln, Beterfilienwurzel und etwas Sals mit zwei Daas Baffer aufgefüllt und auf bem geuer 4-5 Stunben langfam und zugebedt gefocht; find fie bann weich, fo ziehe bie . barauf befindliche weiße Saut bavon herunter, und lege fie auf ein reines Tuch neben einander, schlage bas Inch barüber und lege etwas Schweres barauf, bis fie erfaltet finb; bann fteche fie mit einem Ausftecher von ber Große eines Dreibagners oconomifch aus, und gebe fie fammt 1/4 Bfund Butter, einigen fleinen Zwiebeln, Beterfilie und in Scheiben gefconittene Celleriewurzeln, auch etwas roben in fleine Burfel gefdnittenem Schinten, etwas Thomian, Gewürznägelein, Pfeffer und Salz bazu und laffe es einige Minuten mit einander auf schwachem Fener bampfen, bann fulle bas Gebampfte mit vier Trinfglafern voll von ber Brube, in welcher bie Saumen gefocht wurden, auf, und Taffe es noch 3/4 Stunden mit einander langfam tochen. bereite folgende Sauce: Bebe in eine Saucenkafferolle ober fonft ein ahnliches Beschirr einen Raffeloffel voll fein gehadte Beterfilie, eben foviel fein gehadte Schalottenzwiebeln, ein Eglöffel voll fein gehadte Champignons, ein halbes Glas Effig und etwas groben Bfeffer und laffe es auf dem Feuer einfochen bis fein Gffig mehr zu feben ift, bann gebe 4 Anrichtlöffel voll guten Coulis und eben fo viel gute Bleifchbruhe bagu, laffe es einige Minuten gut mit einander vertochen, und nimm bas Fett bavon, bann gebe einen Eploffel voll fein gehadte Rapern und 3 - 4 feine Effigfufummern fein gehadt bagu; gebe jest bie gebampften Dibfengaumen auf ein Sieb und reinige fie gut von bem babei Befindlichen, lege fie bann in die Sauce und ftelle fie beiß bis angerichtet wirb; ift es Beit gum Unrichten, bann gebe 1/2 Gi groß Carbellen Butter bagn, fchuttle es über bem Feuer gut, bis

die Butter jergangen ift, ohne daß es jedoch tacht und trage fis beiß auf.

- 348. Ochsengaumen mit Sauce-Tomaté à l'indienne.
- 4 6 Ochsengaumen werden auf oben angegebene Art bereitet und folgende Sauce baju gemacht: Es werben 5-6 3wies beln in Scheiben geschnitten und in einem bagu paffenben Befchirr mit 1/4 Bfund Butter, 8-10 Stud Tomate ober Liebesäpfel, etwas Thomian, 2 Lorberbtatter, 5 - 6 Rodenhollen, einem Trinfglad voll guter Fleischbrühe und einem halben Raffelöffel woll geftogenem inbifchem Safran, auf dem Feuer langfam unter öfterm Umrühren gefocht, bis alles weich ift und anfangt bid gu werben, treibe hieranf alles burch ein haartuch, gebe es in ein bagu paffendes Gefchirr und lege die Gaumen, gut von bem Anhängenben gereinigt, in die Tomatesauce, bringe jest bas Gefchirr in ein mit kochendem Waffer halb angefülltes Gefag bamit es bis zum Anrichten heiß bleibt, weil es nicht mehr kochen barf; ist es Beit jum Aurichten, bann richte es beiß auf die Blatte und gebe. von Butterteig flein ausgestochne und gut ausgebadne Salb-Monde barum.

# 349. Ochsengaumen mit kleinen Spießchen.

Bereite 4 - 6 Ochsengaumen wie oben bei Ochsengaumen mit Sacheesauce angegeben ift, schneibe fie jedoch, ftatt fie auszufteden, in fleine fingergleich lange Bierecte und gebe fie in ein bam paffendes Gefchirr, fammt einem Chlöffel voll fein gehachter Beterfilie, eben fo viel fein gehadter Schalottenzwiebeln, 1/4 Pfund Butter und etwas Calz und Dusfatnuß; laffe bies einige Dinuten mit einander bampfen, gebe einen Raffeloffel voll Debl. baju und ruttle es untereinander; gieße jest ein ftartes Trinfglas voll gute Fleischbrühe bagu, und wenn es einige Minuten gefocht hat, rubre bas Gelbe von 3 Giern, etwas Citroneufaft und ein Studden Garbellenbutter in ber Brope einer Rug gut beiß barunter und laffe es gut verfühlen. Roche nun auch breischöme Ralbseuter in ber Fleischenbe weich und fcneibe fie, find fie wieder erfattet, in eben folde Stude wie bie Baumen; aud einige in Wein abgefochte große Truffeln schneibe auf biefelbe Art in vieredige Blatichen. Stede nun an fleine fingeriange Gilberfpiefichen, in Ermanglung folder werben bolgerne genome men, querft ein Blättchen Gammen, bann ein Blattchen Ralbsg

enter, dann ein Ercifelblätichen und fahre so fort bis die Spieschen voll gesteckt find, doch so, daß sedes oben und unten singerbreit leer bleibt; bestreiche sie mit der babei besindlichen Sauce, wende sie sodann in fein geriebenem weißem Resbbrod um und drücke dies wohl an, damit sie eine schöne vierectige Korm erhalbten; alsbann wende sie nochmals in zerlassener Butter, worunten einiges Giergelb gerührt wurde, und dann wieder in Reibbrod um und drücke sie nochmals gut an. Sind auf solche Art sammtaliche Spieschen bereitet, so werden sie eine halbe Stunde vor dem Antichten auf einen reinen Rost über schwachem Rohlenseuer schön braungelb gebraten, dann mit den Spieschen auf die Platte gesgeben und ein guter jus heiß darunter gegeben.

## 350. Ochsengaumen mit Champignons.

Auch hier werden vier die sechs Ochsengaumen auf oben angegedene Art bereitet, und soigende Sauce dazu gegeden: 3wet starke Harfe Handevoll Champignons werden gut gereinigt, mit 1/4 Pfund Butter und einem Eplösselvoll fein gehadter Petersilie einige Minuten gut gedämpft, dann ein Kochlössel voll Mehl darunter gestreut und hierauf mit 3 Trinsgläsern voll Fleischrühe aufgefüllte etwas Pfesser und Salz dazu gegeben; lasse das Ganze jest 1/4. Stunde langsam kochen, dann lege die vorher gut gedämpsten und wieder gereinigten Gaumen dazu, lasse sie damit aufsochen, und stelle sie recht heiß; ist es Zeit zum Anrichten, dann rühre das Gelde von 4 Eiern und etwas Citronensast recht heiß darunter, rüttle auch alles auf dem Feuer wohl untereinander, ohne daß es sedoch weiter kocht, dann richte es auf die Platte und gebe in Schmalz gelb ausgebackene Wed-Croutons darum.

## 351 Ochsenhirn au beurre noir.

So viel Ochsenhirn, als zu einer Platte nöthig ift, wied eine Stunde in warmes Wasser gelegt, daß sich bas Bint herauszieht, dann die Haut, welche um das hirn gezogen ist, sorgfältig darum genommen, damit es nicht zerriffen wird. Rach nochmaligem Abmaschen in frischem Wasser lege es in tochendes Wasser mit einenschiffig und Salz, lasse es 1/4 Stunde darin tochen und dann wiese der varkühlen. Lege seht in ein dazu passubes Geschirr Speckebatten, auf diese das wohl abgetrocknete hirn und derte es wit. Speckatten zu, gebe auch 2 Lorbervlätter, einige Gesterüben, ein Scheiben geschwitten Insiedelle Geschen, ein

zusammengebundenes Bischeichen Peterklie und Thymian, etwas Salz, ein Glas weißen Bein und zwei Gläser voll Fleischbrühe dazu, lasse es nun zugebeckt 1/2 Stunde auf dem Feuer dämpsen und wenn es Zeit zum Anrichten ist, dann ziehe das hirn sauber auf die Platte und gebe schwarze Butter recht heiß darüber, welche auf folgende Beise bereitet wird: 1/2 Glas Essig sammt etwas grobem Pfesser und Salz wird einige mal aufgesocht; hierauf läßt man 1/2 Pfund Butter recht heiß werden, und dann etwas ruhen, die sich das Unreine gesett hat und gießt dann die Kare Butter zu dem Cssig; ist diese Butter recht heiß über das hirn gegossen, so wird nach etwas in heißem Schmalz ausges backene Petersilie darüber gegeben.

#### 352. Rindshirn en Matelotte.

Das Rindshirn wird wie das obige bereitet, statt des weißen Weines und der Fleischbrühe aber so viel rother Wein genommen. Rach einer halben Stunde, wenn das hirn gut ift, wird die Brühe durch ein Haarsied gut abgegossen, dann werden zwei Hande voll kleine geschälte Zwiedeln mit 1/4 Pfund Butter schön blond geröstet und unter diese ein Eplössel voll Mehl gegeben, worauf sie mit der durch das Sied gelausenen Weindrühe aufgefüllt werden; nun gibt man noch zwei Hände voll gereinigte Champignons dazu und läßt es eine gute Viertelstunde langsam sochen, richtet jest das hirn sauber auf die Platte und gibt das Ragout heiß darüber.

#### 353. Rindshirn au Sauçe tomaté.

Das Rindshirn wird auf bieselbe Art wie bei bem au beurre noire zubereitet, statt ber beurre noire aber eine Tomatesauce dazu gegeben, welche auf folgende Weise gemacht wird: Sechs bis acht Tomats oder Liebesäpsel werden von dem Wässerigen durch Ausbrücken, auch von Stiel ze. befreit, in einem passenden Geschirr mit-etwas rohem und in Würfel geschnittenem Schinken, einigen in Scheiben geschnittenen Zwiebeln, einem Anoblauchzinken, etwas grob zerdrücktem Pfesser und 1/4 Pfund Butter eine Viertelstunde lang gut auf schwachem Feuer, unter öfteren Umrühren, damit es nicht anhängt, gedämpst; dann wird ein Rochlössel voll Mehl gut-darunter gerührt, und das Ganze mit drei Trinkgläsern voll Fleischbrühe und einem Glas voll weisem Wein ausgestült; es wird nun die Sanze gut verrührt und langsam noch 1/4 Stunde lang verlocht; bann burch ein Hamtuch getrieben, noch etwas fein gestoßener Pfeffer, etwas Salz und ber Sast einer Citrone bazu gegeben und, abermals aufgetocht, beiß kier bas hirn gegoffen.

# 354. Rinbezunge mit Cornichons.

Dazu nehme eine schone Ochsenzunge, masche fie in warmem Baffer gut aus, toche fie eine halbe Stunde und laffe fie wieber in frifchem Boffer abfithlen; ift fie erfaltet, fo foneibe auch ben Burgelfnopf fauber bavon und fpide fle mit Spedichnitten, welche mit Beterfilie, Schalottenzwiebein, Afeffer, Mobegewurg und Salg vermengt wurden. Gebe jest in ein bagu paffenbes Gefchirr einige Spectbatten und auf bicfe bie Bunge, lege ferner einige Stude Ralbfleifch, auch einige Ctude Rinbfleifch, einige 3miebeln, gelbe Ruben, Thomian, Lorbeerblatter und brei Gemurenagefein barum, falle es bann mit Bleifcbrube, in Ermanginng biefer mit Baffer auf, baß fie handhoch barüber gehet und laffe es gut weich tochen, mas in etwa 4-5 Stunden gefchieht; vor bem Unrichten nehme Die Bunge herans, giebe bie Saut forgfaltig bavon, foneibe fie bann ber gange nach in ber Mitte burch, jeboch nicht gang, bag fie ein Berg formirt, lege fie auf bie Blatte und gebe folgende Cauce barüber: in einem fleinen Geschirr laffe ein viertel Erinfglas Effig, einige Rorner gerbrudtes Mobegemurz, eine Defferfpipe voll Pfeffer, ein Lorberblatt und etwas feingehadten Thomian einigemal gut anffochen, bann gebe brei Unrichtlöffel voll gute Coulis (f. Coulis) und zwei Anrichtiöffel voll guter Bleifcbruhe bagu, taffe bieß ebenfalls einige Minuten gut verfochen und gebe noch 4-6 fleine Cornichons, in Blattchen geschnitten, bagu; man lagt bie Sauce nun noch eine Minute bamit verfochen und gibt fie bann über bie Bunge.

#### 355. Rindszunge en Papillote.

Die Zunge wird wie oben angegeben zubereitet und weich gekocht, ift sie abgeschält und erkaltet, bann wird sie in doppelt Feberkiel dicke Scheiben, alle von gleicher Größe, geschnitten, und biese auf ein Blech neben einander gelegt. Bringe jest 1/4 Pfund geschabenen Speck, 3 Eslöffel voll Provenceröl, 1/4 Pfund Butter und 4 Eslöffel voll seingehachte Champignons in ein kleines Geschirr und dämpfe es, unter beständigem Umrühren, zusammen eine Minute auf dem Feuer; gebe nun 2 Eslöffel voll fein ge-

badte Schalottenzwiebein bant, und laffe es noch eine Mittute bampfen, hierauf auch 2 Efloffel voll fein gehacte Beterfilie, und laffe auch bieg wieber eine Minute mit einander dampfen, menge endlich noch etwas Saly, groben Afeffer und Dusfatnus barunter, und bestreiche bie Rindszungenstude bamit, wenn alles aut erfaltet ift. Schneibe bierauf fo viele und noch einmal fo große Blatter von weißem Papier, ale es Rinbejungenftudchen find, lege foldbe, mit feinem Del bestrichen, auf ben Tifch nebens einander, und gebe auf ein jebes ber Blatter eine gang bunne Specibatte, in ber Große ber Bungenftudchen, auf biefe aber lege ein oben und unter mit Dbigem bestrichenes Bungenftudien. oben auf biefe aber wieder eine Spedbatte; fchlage num bie freie Balfte bes Bapiers barüber und falte biefes an ber offenen Seite icon über einander, brude es auch gut an, bamit feine Cance heraustaufen tann. Beftreithe fie nun noch auf beiden Geiten mit Del und brate fle auf bem Roft über ichwachem Roblenfeuer 1/2 Stunde vor dem Anrichten recht langfam, bis bas Bapier auf beiben Seiten ichone braungelbe Farbe erhalten bat; richte fie bann frangertig auf bie Platte und gebe etwas gute jus mit Citronenfaft darunter.

# 356. Rindszunge mit Champignons.

Die Junge wird auf oben angegebene Art bereitet, statt bener aber folgende Sauce dazu gegeben: 3—4 Hände voll gereinigte Champignons werden mit ¼ Pfund Butter und dem Saft einer Citrone einige Minuten langsam gedämpst und dann 4 Anrichtlöffel voll Coulis (f. Coulis), eben so viel gute Fleischbrühe und etwas Salz dazu gegeben; dieses läßt man mit einsander einsochen, die es ein Biertheil weniger geworden ist, schneisdet dann die Junge der Länge nach in der Mitte durch, doch nicht ganz, damit sie ein Herz formirt, und giebt das Champignons-Ragout darüber.

# 357. Nindszunge mit Sauce à l'Anglaise.

Die Rindszunge wird wie jene mit Cornichons bereitet, fatt der Cornichonfauce wird jedoch eine englische auf folgende Art dazu gemacht; Ein Eploffel voll gestoßener Zuder wird mit ein wenig Wasser auf dem Feuer eingefocht, und so lange barin gerührt, bis der Zuder geschmolzen und gut hochbraun geworden ift; dann wird ein halb Ei groß Butter dazu gegeben und da-

mit verrührt, femer ein ftarter Rochloffel voll Debl gut bazunter gerührt, mit zwei Glafern weißem Wein aufgefüllt und bamit recht glatt verrührt, bis fie ju fochen anfangt; bann gebe ein Stud Bimmt, ein ober zwei grunc bittere, in Stude gefchnittene Bommerangen fammt 4 Efloffeln voll gestoßenem Buder und ein Glas Malaga baju und laffe es an ber Seite bes geuers eine halbe Stunde langfain tochen, thue dann in ein anderes Gefchirt 3/2 Pfund Schachtelzibeben nebft einem Glas weißem Bein und einer Sand voll geftogenem Inder, und laffe fie bamit gang ein Die Bunge wird jest, wenn fie erfaltet ift, in halbfingerbide Scheiben geschnitten und auf bie Bibeben gelegt, bann bie Sauce, wenn fie 1/2 Stunde verfocht ift, burch ein Sied barüber gut burchgetrieben, bann gebe noch ein Glas Malaga bagu, laffe alles mit einander langfam 1/4 Stunde fochen, nimm bas barauf befindliche Bett ab, richte bie Bunge franzartig auf bie Blatte und gebe die Bibeben sammt ber Sauce in die Mitte.

## 358. Ochsenzunge à l'Ecarlate.

Rehme eine schöne Ochsenzunge, relbe dieselbe mit 4 Loth gestobenem Salpeter recht gut überall ein und bringe sie in eine Schüssel mit etwas Thymian, Lorbeerblättern, Basilicum und ganzem Pfesser, und gieße über dieses eine Maaß Wasser, in welchem 2 Hände voll Salz verlocht wurden und welches wieder erfaltet ist, und lasse es 8 Tage darin. Will man die Junge gebrauchen, dann wird sie vorher 2 Stunden in frisches Wasser gelegt, nach diesem 1/4 Stunde abgesocht und dann in ein dazu schiestiges Geschier, sammt 1/4 von dem Salzlack, in welchem sie lag, und etwas Thymian, Lorberblättern, Basilicum, etwas ganzem Pfesser, einige Zwiedeln und gelben Rüben und 2 Maas Wasser gethan, lasse sie dann 3 Stunden langsam dämpsen, nehme sie hierauf von dem Feuer und lasse sie in der Brühe erkalten.

# 359. Rindsjunge mit gefülltem Ropffalat.

Die Rinbszunge wird wie die Junge mit Cornichonssauce zusbereitet und gefocht, statt der Cornichonsauce aber wird gefüllter Kopfsalat gemacht (s. bet den Gemäßen gefüllter Kopfsalat). Die Zunge wird, wenn sie weich ift, in halbsingerdide Scheiben geschnitten und um den Kopfsalat franzartig angerichtet, eben so zwischen jeden gefüllten Salatsopf eine Rindszrungenscheibe gelegt, bis alles auf die Platte gerichtet ift.

#### 260. Rindszunge à la Sauce Rimoulade Indienne.

Die Rindszunge wird wie die Junge mit Cornichons zubereitet und gekocht, nur ftatt der Cornichonsauce wird folgende Sauce bereitet: Das Gelbe von 8—10 hart gesottenen Eiern wird in einem Mörfer fein gestoßen und nach diesem 8 Eslöffel voll feines Del nach und nach gut darunter gerührt, dann aus dem Mörser gut heraus in eine irdene Schüssel gethan, nebt 6 Körnern gestoßenem Modegewürz, einem Kasseelössel voll gestoßenem indischem Safran, etwas seinem Salz und grobem Psessen, alles recht gut mit einander verrührt, dann werden noch 5 Eslöffel voll guter Essig darunter gerührt; diese Sauce darf die wie eine Pure seyn. Ift die Junge gut, dann wird sie in singerbicke Scheiben geschnitten und franzartig auf die Blatte gerichtet, die Sauce aber besonders in einer Saucière gegeben.

# 361. Ochsenschwänze aux Champignons.

Bwei Defenfcwanze werben gelentweise in Stude geschnitten, 1/2 Stunde in warmem Baffer gut ausgemaffert, bann 3/4 Stunde aut abgefocht und wieder in faltem Baffer abgefühlt: bann gebe auf ben Boben eines baju paffenben Bejchirre einige Speckbatten, bann bie Dchfenfcmangftude, welche gut abgetrodnet fen muffen, barauf, fammt einigen gelben Ruben, Beterfilie- und Selleriewurzeln und 3wiebeln mit 3 Bewurznagelein gespickt, auch etwas Thymian, Pfeffer und Calz, fammt einigen Ctudden robem Schinken, fulle alles mit Fleischbrübe, ober in Ermanglung berfelben, mit Baffer auf, bamit es handhoch barüber gehet; ftelle es bann auf bas Feuer, bede es, wenn es focht, ju und laffe baffelbe bei schwachem Keuer langfam 4 Stunden fortfochen, bis die Ochsenschwänze weich find. Wenn es Beit zum Unrichten ift, fo werben fie auf einen Seiher abgegoffen, die Studchen icon franzartig auf die Platte gelegt und folgendes Champignons-Ragout in die Mitte gegeben: Drei Sanbe voll gut geputte Champignons werden mit 1/4 Pfund Butter und bem Caft einer Citrone fammt etwas Bfeffer und Salz einige Minuten auf ftarfem Feuer gebampft, bis ber Saft eingefocht und nur bie Butter bell babei geworden ift; bann ftreue ein Cfloffel voll Dehl gue barunter, und fcuttle Alles gut unter einander: gebe ferner 2-3 Trinkglafer voll von der Ochsenschwanzbrube ohne Fett, durch ein Sieb gelaffen, barüber, laffe es eine Biertelftunde langfam verfochen, verrührs bas Gelbe von 3 Giern gut heiß Cohne bag ce focht) barunter und gebe es in die Mitte ber Ochsenschwänze.

#### 362. Ochsenschwänze mit glafirten Zwiebeln.

Zwei Ochsenschwänze werden wie die obigen zubereitet und gefocht, nur werden statt der Champignons glasirte Zwiebeln auf folgende Art zubercitet: 30—40 schöne kleine oder 20 große gut gereinigte, sedoch oben und unten nicht zu stark abgeschnittene Zwiebeln, 1/4 Pfund Butter, ein Ei groß Zucker, etwas Salz und so viel Fleischbrühe, daß sie mit den Zwiebeln gleich hoch steht, werden in ein dazu passendes breites Geschirr gegeben und aufgesocht, dann, mit einem mit glühenden Kohlen belegten Deckel zugedeckt, auf schwachem Feuer langsam gekocht, dis sie ganz einzgekocht und oben und unten schöne gelbe Farbe erhalten haben; nun werden die Schwänze auf einen Seier abgegossen, heiß auf die Platte kranzartig angerichtet und die Zwiebeln in die Mitte gegeben.

# 363. Ochsenschwänze mit Tomaté = ober Liebesäpfelfauce.

3mei Ochsenschwänze werden wie oben augegeben zubereitet und gefocht und folgende Sauce bagu gemacht: 6-8 Tomateober Liebesapfel merben, nachdem fie vom Baffer burch Ausbruden befreit und gereinigt find, in ein baju paffendes Gefchirr gegeben und mit 1/4 Bfund Butter, etwas in Burfel geschnittenem robem Schinten, einigen in Scheiben geschnittenen Zwiebeln, einem Anoblauchginken, einem Lorbeerhlatt und einigen Pfefferkornern eine Biertelftunde, unter beständigem Umruhren, bamit es nicht anhangen fann, gut gedampft; ift es gut abgebampft, bann ruhre einen Rochlöffel voll Mehl barunter und fulle es mit vier Trinkglafern guter Fleischbruhe auf, rubre barin bis es zu tochen anfängt, gebe es auf ichwaches Feuer und laffe es 1/2 Stunde lang. fam fochen; treibe jest bas Bange burch ein Saarfich und gebe auch etwas Salz und groben Pfeffer, auch ben Saft einer Citrone baju, toche es nochmals gut auf und ftelle es heiß; ift es Beit jum Anrichten, bann gieße bie Dofenschwanze ab, richte fie, gut abgetrodnet, frangartig auf bie Blatte und gebe bie Sauce in bie Mitte. Die Brube von ben Schwanzen wird, wenn fie burchgefeiet und vom Bett befreit ift, ju einem braungelben Glace eingefocht und mit diefem bann die Schwänze mit einem Binfel angeftrichen,

#### 364. Dofenfdmange mit Linfen-Buré.

3mei Ochsenschwänze werben wie oben angegeben bereitet und eine Linfen - Bure auf folgende Weise bagu gemacht: Gin halbes Deflein fcone große, forgfältig gereinigte und gewafchene Linfen, 1/4 Bfund rober Schinken, 1 Bfund Rinbfleisch, einige gange Zwiebeln mit 3 Gewurznägelein gespidt, auch 1-2 Stud gelbe Ruben werben in ein bagu paffenbes Gefchirr gethan, biefes aber vollends mit Baffer, ober beffer mit Rleischbruhe beinahe voll gefüllt; man läßt es nun fo lange tochen, bis bie Linfen weich find, nimmt bann bas babei Befindliche bavon und treibt bie Linsen, unter öfterem Rachgießen von ber Brube, worin bie Linfen gefocht wurden, burch ein haarfieb; ift alles fauber burchgetrieben, bann wird eine feingehadte 3wiebel mit 1/4 Bfb. Butter in einem bagu paffenben Gefchirr icon blond gedampft, bierauf ein ftarfer Rochlöffel voll Dehl ein wenig mitgebampft und bann bie Linfen = Bure gut barunter gerührt; rubre nun bas Gange noch etwa eine Minute lang auf bem Feuer, bamit es nicht anbangen fann, bann gieße nach und nach 2 Trinkglafer voll gute jus bagu und ruhre es auf bem Reuer noch einige Minuten; ift bie Bure noch zu bid, fo ruhre noch ein Glas voll von ber abgegoffenen Linfenbrube barunter, gebe auch etwas Pfeffer und Salz bagu und ftelle bann bie Bure auf glubenbe Afche; ift es Beit jum Anrichten, bann werben bie Schmange abgegoffen und, aut abgetrodnet, franzartig auf die Blatte gerichtet, in die Mitte aber Die Linfen-Bure gegeben; Die übrige Bruhe, in welcher bie Ochsenschwänze gefocht wurden, wird burch ein Tuch gegoffen, und von bem Fett befreit, ju einer furgen Glace eingefocht, mit meldem bie Schwanze vermittelft eines Rinfels angeftrichen werben.

# Bubereitung von Kalbfleisch.

# 365. Ralbstopf au naturel.

Schneibe einen gebrühten Ralbetopf von unten ber Länge nach auf und lofe bie haut von bem gangen Knochen bis an ben

hirntaften gut ab, ben von Saut befreiten Anochen aber haue nabe beim hirntaften icharf ab, ohne bag jedoch bie Saut verlet wird, und laffe ihn in warmem Baffer eine Biertelftunbe gut auswäffern, bann gebe ihn in einen Reffel mit tochendem Baffer, laffe ibn 1/2 Stunde fochen, fcaume ihn auch gut ab; nach biefem wird er in faltes Baffer gelegt und fo lange liegen gelaffen, bis er ertaltet ift. Schabe hierauf von bem Innern bes Ropfes bas Beiße, auch von ber Bunge bie weiße haut mit bem Deffer gut herunter, reibe bann ben gangen Ropf, nachbem er vorher rein abgetrodnet worben, mit Citronenmark gut ein und binde ibn mit einem Bindfaden aufammen, bamit er feine vorige Korm wieder erhalt; bringe ihn jest in ein bagu paffenbes Gefchirr, in welches vorher einige Speckbatten gelegt wurden und gebe auch einige Zwiebeln und gelbe Ruben, in Scheiben gefchnitten, 1/4 Bfb. roben Schinken, in Burfel gefchnitten, etwas Gellerie- und Beterfiliewurzeln, 1/2 Pfund Ochsennierenfett, in Burfel geschnitten, einige Gewürznägelein, Pfefferförner, Thymian, Lorbeerblatter, einige Citronenscheiben und Salg bagu und fulle es mit Baffer auf, daß biefes zwei Finger hoch über ben Ralbetopf geht. er nun eine Beitlang gefocht und ift er gut abgeschaumt, bann bede ein mit Butter bestrichenes Bapier barüber und laffe ibn gang langfam und jugebedt 3 Stunden fochen; ift es Beit jum Anrichten, bann nehme ben Ropf aus bem Gefag, trodne ihn auf einem Tuch fcon ab, lege ihn auf die Platte und befreie ihn von bem Binbfaben; bie Bunge aber nimm heraus und fchneibe fie ber gange nach halb burch. hierauf bestreue bie Bunge mit Pfeffer, Salz und etwas gehadter Peterfilie, wende fie auch in Butter und Reibbrod um und laffe fie auf bem Roft braten; lege fie bann auf bas Maul bes Ropfes, fcneibe bie Saut über bem hirntaften auf, nehme beibe hirnschalen heraus und bestreue ben gangen Ropf nochmals mit fein gehactter Beterfilie. Ha gebe noch etwas Effig, Salz, Pfeffer und feingehadte Schalottenzwiebel, gut aufgefocht, barüber und in einem Saucière baju.

# 366. Ralbstopf à la détiller..

Gin gebrühter Kalbekopf wird ganz ausgebeint, wie ber - obige gut ausgewäffert und auf bieselbe Art abgekocht und wieder in frischem Wasser abgekühlt, dann gut abgetrodnet, auch die gut gereinigte Zunge dazu gethan. Hierauf schneide ihn in 4 Theile,

`Digitized by Google

nämlich in zwei Ohrentheile und in zwei Augentheile, binde ein jebes ber Theile gut mit Bindfaben in iconer Form miammen in jebes ber Ohren aber ichneibe in ber Mitte 4-6 Ginschnitte bann toche bie Stude mit berfelben Bubereitung, wie bei vorigen. 3 Stunden, bas Sirn aber nehme aus ber Sirnichale beraus, befreie es von ber bunnen Saut und maffere foldes in warmem Baffer. hierauf laffe fie in fochenbem Baffer mit etwas Effig 1/4 Stunde fochen und wieder erfalten ; alebann gwifchen gwei Spedbatten, mit einigen Citronenscheiben, einem Gi groß Butter, einigen 3wiebeln, etwas Pfeffer, Calg, Lorbeerblattern und einem Suppenlöffel voll Fleifcbrube 1/2 Stunde in einem dagu baffenben Geschier tochen; ift es Beit gum Unrichten, bann nehme bie Ralbotopfftude aus bem Gefag, befreie fie von bem Bindfaben und lege fie fcon auf bie Blatte; bas Sirn, wenn es gut abgetrodnet ift, wird in vier Theile gefchnitten und barwifchen gelegt, Die Bunge aber schneibe in bunne Blattchen, Reche fie mit einem Ausftecher in ber Größe eines Rrengere aus und lege fie in ein befonberes Gefchirr; auch werben 6 Stud Cornichons auf die Art wie Oliven geschnitten und zwei Sande voll gereinigte, mit etwas Butter und Citronensaft einige Minuten gebampfte Chamvignons bagu gethan; gebe jest in ein Gefibirt 4 Trinkglafer voll Coulis, ein Glas voll gute Fleischbruhe, 2 Trinkglafer voll alten weißen Bein, 6 Rorner gerbrudtes Mabegemurg und etwas Salt, laffe biefe Sauce unter öfterem Umruhren bis gur Salfte einkochen, dann gebe die Champignons, Cornichons und bie gefonittene Bunge bagu, laffe alles mit einander auffochen und richte es über ben Ropf an.

# 367. Pariser Kalbstopf en tortue.

Der Kalbstopf wird auf obige Art ausgebeint, ausgewässert, abgekocht und wieder abgekühlt, dann gut abgetrocknet und in eben solche Stücke geschnitten; dann nehme ein seines weißes Tuch, waiche es gut mit frischem Wasser, damit es nicht nach Seise riecht, breite es auf den Tisch und belege es mit so viel Speckbatten, als mit den Kalbstopfstücken bedeckt werden können; die Kalbstopfstücke werden nun alle mit Bindsaden gut in Ordenung gebunden, dann auf die Speckbatten gelegt, mit solchen auch wieder bedeckt und in das Tuch eingewickelt, welches noch mit dem obern und nniern Ende zusammengebunden wird; lege das Insammengebunde jest sammt dem vorher in Wasser und Esse

abgetochten Sirn in ein paffendes Gefchirr, bann gebe 1/4 Pfund vohen Schinken, in Burfel gefchnitten, eben fo 1/2 Bfund Doffenmierenfett, einige in Scheiben gefchnittene 3wiebeln, gelbe Ruben, Sellerie - und Beterfiliewurzeln, auch etwas Thymian, Lorberblatter, Gewurznägelein, Pfefferkorner, eine in Scheiben gefcnittene Citrone, Salg, eine Bouteille alten weißen Bein, ein Glas Arac und einen Schoppen Bleischbruhe bagu, laffe es auffrchen, bede es bann zu mit einem mit glubenben Roblen belegten Dedel, und laffe es nun brei Stunden langfam auf schwachem Feuer tochen. Ift es Beit jum Anrichten, bann nehme bas Gingebundene fammt bem Sirn aus bem Gefchirr, befreie bie Ropfflude von bem Binbfaben und lege fie auf die Blatte, bas hirn aber in vier Theilen bar-Es wird jest folgende Sauce bereitet: Ein Schoppen über. Coulis (f. Coulis), eine halbe Bouteille guter Mabeirafec, ein Schoppen Rleischbrübe, eine Mefferspipe voll Spanischer Pfeffer, 4 Rorner gerbrudtes Mobegemurg werben unter öfterem Umrahren bis jur Balfte eingefocht, hierauf beiß geftellt und 12 halb Gi große, in Salzwaffer abgefochte Ralbfleischflöße (f. Rloge von Ralbfleifch), 4 Stud Ralbebriedlen, in Butter gebampft, 6 Stud Eruffeln, hafelnuggroß und rund abgebreht, eine Sand voll gereintigte Champignone, mit ben Truffeln ebenfalle in Butter gebampft, bas Gelbe von 8 hartgesottenen Giern, einige Cornichone, auf Olivenart abgebreht, und eine Sand voll Cron Kapucin bagu gegeben; biefes alles wird über bem Fener etwas geruttelt, bann beiß über ben Kalbstopf nach ichoner Ordnung angerichtet und 12 Stud ansgebrochene Rrebfe barum garnirt.

#### 368. Gefüllter Kalbsfopf à la Fouquet.

Ein gebrühter Kalbstopf wird schön ausgebeint, in warmem Basser 1/2 Stunde gewässert, damit er schön welß wird, dann in kochendem Basser 1/2 Stunde gekocht und abgeschäumt; hieraus wird er in kaltes Basser gelegt, bis er verkühlt ist, dann abgestrocknet und die innere weiße Hant davon gemacht. Bereite jest solgende Kalbsteischfarce: 1 Pfund Kalbsteisch ohne Haut wird ganz sein wie ein Teig, und 1/2 Pfund Ochsennierensett ohne Haut sein wie Wehl gehack, hierauf beides zusammen 1/4 Stunde lang zu einem Teig gestoßen; verrühre dann in einem Geschirt 4 ganze Sier, etwas Salz und Muskatnuß, ein hald Ei groß Butter, einen Eslössel voll sein gehackte Betersilie, eben so viel sein gehackte Schalottenzwiedeln auf dem Feuer, bis die Eier ans

fangen bid ju werben und bas Gange einem biden Brei abnlich ift; jest rubre einen vorher in Baffer eingeweichten und wieber gut ausgebrudten Rreugermed unter bie abgerührten Gier, laffe fle verfühlen und ftofe fle mit bem icon gerftofenen Rleifc noch eine balbe Stunde. Bon Diefer Farce nun fulle brei Theile in den aut abgetrockneten Kalbefopf und nahe ihn mit Bindfaden ausammen, bamit er eine schone Form erhalt; bann reibe ihn gut mit Citronensaft und lege ihn auf ein mit Speckbatten belegtes feines Tuch, bebede ihn auch mit Speckbatten und bringe ibn. wenn bas Tuch barum gewidelt und jusammengebunden ift, in ein bagu paffendes Gefchirr, und gebe noch Folgendes barüber: einige Awiebeln, Gellerie- und Beterfiliemurgeln, ein Stud rober Schinken, 1/2 Bfund Ochsennierenfett, werben in Scheiben und Burfel gefchnitten und mit 1/4 Pfund Butter auf bem Feuer einige Minuten gebampft, bann mit einer Maas Baffer, einer Bouteille altem weißem Wein aufgefüllt und aufgefocht, hierauf noch etwas Thymian, vier Gewurznägelein, einige Pfefferforner, eine in Scheiben geschnittene Citrone obne Rern und Sala bagu gegeben; ift ber Ralbetopf mit biefem begoffen, fo bedede bas Befäß mit einem mit glubenben Rohlen belegten Dedel und laffe ihn auf fcwachem Feuer 3 Stunden langfam fochen, und bereite noch folgendes Ragout bagu: Gebe in ein bagu ichidliches Gefcbirr 11/2 Schoppen gute Coulis (f. Coulis), 1/2 Schoppen gute Fleischbrübe, 1 Bouteille alten weißen Wein und laffe bieß mit einander bis jur Salfte einfochen, wobei aber fortmahrend gerührt werben muß, damit es nicht anhängt; ift biefe Sauce weber gu bid noch ju bunn, bann wird fie burch ein haartuch in ein anbered Gefchirr gewunden und noch bagu gegeben: bie von ber übrigen Farce nufgroßen und oval geformten, in Salzwaffer abgefochten und wieder abgetrodneten Rloge, 6 Stud gut abgefochte Artischofenboden, eine Sand voll in Butter gedampfte Champignone, vier in Salften geschnittene und in Butter gedampfte Ralbebriesten und 20 Stud Rrebsichmange, auch etwas Salz, Dusfatnuß und Citronensaft. Diefes Ragout wird heiß geftellt, es barf aber nicht mehr fochen. 3ft es Zeit jum Anrichten, bann nehme ben Ropf aus bem Gefchirr, auf einen Dedel heraus, befreie ibn von bem Tuch und Bindfaben, lege ihn auf eine tiefe Platte und gebe bas Ragout beiß barüber.

## 369. Raibefopf à la Poulette.

Ein gut ausgebeinter Ralbstopf wird, nachdem er 1 Stunde in warmem Baffer gut ausgewäffert, in fochendem Baffer eine halbe Stunde gefocht und wieder in frifchem Waffer abgefühlt und wieder abgetrodnet murbe, in 6-8 fcone Portionen gefchnitten, bann in ein bagu fcbidliches Gefchirr gelegt und Folgendes barüber gegeben : Ginige fleine 3wiebeln, auch einige in Scheiben geschnittene Berfilien- und Gelleriemurgeln, eine Citrone ohne Rern. in Scheiben gefdnitten, bann ein Lorbeerblatt, etwas Thomian. ein wenig Gewurg, auch 1/4 Pfund Sped, in Burfel geschnitten, fammt 1/4 Bfund Butter, biefes alles wird einige Minuten auf bem Feuer gebampft, bann mit einer Bouteille weißem Bein auf gefüllt und aufgefocht, bierauf über ben gerschnittenen Ralbefopf gegeben, auch bas hirn, wenn es gereinigt und in Baffer mit etwas Effig 1/4 Stunde gefocht hat, bazu gegeben, bann jugebedt ' und 3 Stunden langfam gefocht. hierauf wird ein Raffeloffel voll fein gehactte Beterfilie mit einem Gi groß Butter eine Minute gedampft, bann ein Rochloffel voll Dehl barunter gerührt und mit brei Trinkglafern voll guter Fleischbrühe aufgefüllt, auch etwas Salg und grober Afeffer baju gegeben und nun bas Bange noch 1/4 Stunde gut verfocht; jest gebe bie Ralbstopfftude, wenn fte weich, gut abgetrodnet und gereinigt find, in die Sauce, laffe fie barin recht heiß werden und gebe noch bas Gelbe von 4 Giern und ben Saft von einer Citrone barunter, ruttle auch alles wohl über bem Feuer untereinander, es barf aber nicht fochen, bann richte es auf die Blatte und garnire bas Sirn barum.

#### 370. Ralbsohren à l'italienne.

Rehme 8—10 Stud nicht zu turz abgeschnittene Kalbsohren, lasse sie gut auswässern, reinigen und die etwa noch daran bessindlichen Haare abstammen, dann schneibe in die Mitte eines jeden Ohres 4—5 halbsingerlange Einschnitte, lasse sie 1/4 Stunde in Wasser soden und hierauf wieder in frischem Wasser gut abfühlen; dann gebe in ein bazu passendes Geschirt 1/4 Pfund Butter, einige in Scheiben geschnittene Zwiedel und Petersiliewurzeln, auch etwas rohen Schinken und in Würfel geschnittenen Speck, eine in Scheiben geschnittene Citrone ohne Kern, etwas Thymian, Gewürz und Salz, lasse dieß einige Minuten auf dem Feuer dämpsen, fülle es dann mit einer halben Raas Fleisch-

brühe auf und lasse es auftochen; lege nun die Ohren auch dazu bedecke sie zuerst mit Papier dann mit einem Deckel und lasse sie auf schwachem Fener 2½ Stunden langsam kochen. It es Zeit zum Anrichten, dann werden die Ohren abgegossen, gut abgetrocknet und gereinigt auf die Platte gegeben und folgende Sauce dazu bereitet: Ein Esidssel voll sein gehackte Petersilie, halb so viel sein gehackte Schalottenzwiedeln, eben so viel sein gehackte Champignons und ein Ei groß Butter, auch zwei Trinkgläser voll weißer Wein, werden so lange eingekocht die keine Feuchtigsielt mehr zu sehen ist, dann gebe einen Schoppen gute weiße Sauce und ein Glas voll Consommé oder Arastbrühe (s. Consoumé) dazu, lasse es dann an der Seite des Feuers kochen, die ein Theil gut eingekocht ist und schöpse auch das Fett davon, ist ste gut im Salz, dann gebe sie heiß über die Ohren.

#### 371. Ralbsohren mit Krebsbutter = Sauce.

8 — 10 Stud Kalbsohren werben auf obige Art zubereitet, nur wird ftatt ber Sauce à l'italienne, eine Krebsbuttersauce auf folgende Weise bazu gemacht. Beim Anrichten gebe ein Ei groß Krebsbutter in so viel heiße weiße Sauce, als zu den Kalbsohren nothig ist, ziehe sie über dem Feuer mit dem Anrichtlöffel gut auf bis die Krebsbutter darin zergangen ist und sich gut mit der Sauce vermengt hat, ist sie nicht roth genug, so sehe noch etwas Krebsbutter zu, auch Salz und etwas seinen Pseffer. Sind die Ohren jest schon angerichtet, dann gebe die Sauce recht heiß darüber und garnire sie mit Krebsen und Krebsschwänzen.

#### 372. Kalbsohren mit Trüffelnsauce.

8 — 10 Stud Kalbohren werben auf obige Art bereitet, ftatt der Sauce à l'italienne aber eine Truffelfauce gemacht. Dazu nehme 2 — 3 feingehadte Truffeln, dämpfe sie ganz leicht mit einem Ei groß Butter eine Minute, dann gebe zwel Trinksläfer voll gut verkochte weiße Sauce, auch ein Glas guten Consomme, sammt etwas Salz und feinen Pfesser dazu, und lasse bie Sauce 1/4 Stunde an der Seite des Feuers kochen, dann Stelle sie recht heiß die sie gebraucht wird; ist es Zeit zum Ansticken, dann gieße die Ohren auf ein Sieb, richte sie gut abgetrocknet auf die Platte und gebe die Sauce darüber.

#### 373. Ralbsohren au Sauce de Kari.

Bu 8 — 10 Kalbsohren auf dieselbe Art wie obige bereitet, wird folgende Sauce gemacht: Gebe in ein bazu passendes Gesschirt 4 Loth Butter, einen Kasselössel voll sein gestoßenen indlanischen Safran, eine halbe Messerspiße voll sein gestoßenen Biement, und rüttle dies auf dem Feuer tüchtig durcheinander, bis sich die Butter mit dem Safran gehörig vermengt hat, danu gebe 2 Trinksläser voll gut versochte weiße Sauce und etwas Salzbazu, rüttle die Sauce über dem Feuer nochmals bis sie zu kochen anfängt unter einander, hat sie eine halbe Minute gekocht, dann gebe sie über die Ohren, welche schon vorher abgegossen und abgetrocknet auf der Platte schön angerichtet sind.

## 274. Ralbsohren in Champignons = Ragout.

8 — 10 Kalbsohren werden eben so wie obige bereitet und eine Sauce auf folgende Art dazu gemacht: 2 Hande voll gereinigte Champignons werden mit 1/4 Pfund Butter, dem Saft einer Citrone, etwas Salz und Pfeffer einige Minuten gedämpft, dann mit 2 Trinkgläfern voll gut verkochter weißer Sauce, und eben so viel Consommé zur Hälfte eingekocht. Beim Anrichten wird noch das Gelbe von 2 Giern darunter gerührt, die Sauce darf aber nicht kochen, dann die Ohren abgegoffen und abgetrocknet auf eine tiese Platte geseht und das Champignondragout darüber gegeben.

#### 375. Ralbshirn en Maitre-d'Hôtel lieu.

So viel Kalbshirn als man zu einer Platte nothig hat, wird auf bieselbe Art wie die Rindshirn au Beurre noire zubereitet (f. Rindshirn), nur wird ftatt der Beurre noir eine Maitre d'Hôtel auf solgende Art gemacht: gebe in ein dazu schickliches Geschirr 1/4 Pfund Butter, ein Kasselössel voll sein gehacte Beterstlie, eben so viel sein gehacte Schalottenzwiedeln, etwas Salz und groben Pfesser und einen Kasselössel voll Mehl und rühre unter dieses ein starkes Trinkglas voll Wasser. Ift es Zeit zum Anrichten, dann gebe das Hirn gut abgetrocknet auf die Platte, rühre die Sauce auf dem Feuer wie eine weiße Sauce bis zum Kochen heiß ab, gebe noch den Soft einer Citrone, eben so viel Wasser darunter, und rühre sie recht heiß über das Hirn.

376. Ralbshirn mit Sauce ravigot.

So viel Ralbshirn als man ju einer Platte nothig hat,

werben auf obige Art bereitet, statt jener aber solgende Sauce dazu gemacht: Eine Hand voll Kerbelfraut halb so viel Pimpinelle und eben so viel Estragon werden ganz sein gehackt, auch ein Rasselöffel voll sein geschnittener Schnittlauch dazu gegeben; dann gebe in ein Geschirr 2 Trinkgläser voll gut versochte weiße Sauce, sammt einem Trinkglas voll Consommé, auch 1/4 Glas Estragonessig, etwas Salz und groben Pfesser, lasse einen Drittel der Sauce einsochen, und stelle sie bis zum Anrichten heiß, wird nun angerichtet, dann gebe die Hirn gut abgetrocknet auf die Platte; die gehackten Kräuter aber mit einem halben Ei groß frischer Butter in die heiße Sauce, ziehe sie mit dem Lössel auf dem Feuer gut auf die Butter ganz zergangen ist, sie darf aber nicht kochen, und gebe sie über das Hirv.

#### 377. Kalbshirn in Aspic.

Die erforderlichen hirn werden wie oben angegeben bereitet, sind sie aber aus dem Geschirr genommen, auf ein Tuch gebracht, abgetrocknet und verfühlt, so werden sie in mehrere Portionen geschnitten; hierauf gebe in eine dazu passende, auf Eis gestellte Form singerbreit hoch gute und helle Aspic (s. Aspic), ist diese darin sest geworden, dann gebe von den hirnstücken darauf, auf diese wieder von der Aspic (welche kalt aber dennoch etwas stüssig sehn muß) singerdick hoch darüber, dann wieder von dem hirn, und sahre so sort, die die Form gefüllt ist; ist alles sest gestanden, und ist es Zeit zum Anrichten, dann wird die Form schnell in heißes Wasser eingetaucht, auf die Platte gestürzt und rings herum mit Krebsen und Petersilie garnirt.

#### 378. Ralbshirn mit Rrebsbutter.

Bereite das Kalbshirn wie das Rindshirn mit Beurre noire, find fie gut, dann ziehe fie auf ein Sieb, reinige fie gut ab, und gebe fie, ist es Zeit zum Anrichten, auf die Platte und folgende Sauce darüber: bringe in ein Geschirr zwei Trinkgläser voll gut verkochte weiße Sauce, ein Trinkglas voll guten Consommé, etwas Salz und Muskatnuß, lasse sie V. Stunde lang an der Seite des Feuers gut kochen und stelle sie, ist das Fett gut rein davon genommen, heiß; ist es Zeit zum Anrichten, dann gebe ein Ei groß gute Arebsbutter in die Sauce, ziehe sie mit dem Lössel über den Feuer gut auf, die die Kredsbutter ganz zergan-

gangen ift aber nicht tocht, bann ruhre fie über bas hirn fammt ben Rrebeschwänzen.

#### 379. Ralbsschwänze en terrine.

Schneibe 8 gut abgeflammte und ausgewäfferte Ralbsichwänze. ieben in funf Theile, und laffe fie in einem bagu paffenden Gefchire mit 12 Loth Butter einige Minuten bampfen, boch burfen fie feine Farbe erhalten und muffen weiß bleiben; ruhre nun guerft 4 Eglöffel voll Mehl, bann 21/2 Schoppen Fleischbruh barunter, und rubre es bis es anfangt ju fochen; jest gebe auch zwei Sande voll gereinigte Champignons, einige 3wiebeln mit 2 Gemuranagelein gespict, ein Bruguet Beterfilie und etwas Sala baan. bann laffe es langfam tochen bis bie Schwänze gut finb, nehme fie bann fammt ben Champignons mit bem Schaumlöffel aus ber Sauce und gebe-fie in ein anderes Gefchirr, bann laffe bie Sauce noch etwas an ber Seite bes Feuers einkochen und nimm auch bas Fett bavon ab, ift biefes geschehen, bann treibe fie auf bas Ras gout durch ein haarsieb; jest toche 12 - 14 Rloge von Ralba fleisch (f. Rloge von Kalbfleisch) in ber Größe einer Rug, in Salgwaffer und gebe fie auch gut abgetrodnet ju bem Ragout, auch 3-4 Ralbebrieblen, welche in Butter gut gedampft wurden und in ber Mitte burchgeschnitten find, und einige weich gefochte Artifchofenboben, welche in Butter mit etwas Citronensaft gebampft wurden. Ift nun biefes aufgefocht, bann ruhre noch bas Gelbe pon 5 Giern barunter und ruttle es über bem Feuer, bamit bie Gier fich gut mit ber Sauce vermengen, es barf jeboch nicht fochen. bann gebe bie gebampften Briedlen wie auch die abgefochten Rloge gut abgetrodnet bagu und richte alles auf eine tiefe Blatte.

#### 380. Kalbsbugftofati mit italienischem Reis.

Bon einem schönen Kalbsbug wird der ganze Knochen von unten vorsichtig herausgelöst, daß der obere Theil nicht zerschnitten wird, dann hade Peterstile, Schalottenzwiedeln, etwas Thymian und Citronenschale und vermenge dies mit etwas Pfesser und Salz, unter dieses aber menge 1/4 Pfund in singerlange und flein singerdide Riemen geschnittenen Speck und stede diese, sammt den gehachten Kräutern in das Innere des Kalbsbugs, dann rolle den Bug gut auf, umbinde ihn mit Bindsaden und gebe ihn in ein mit Speckbatten belegtes dazu passendes Geschirr, auch Speckbatten darüber; um den Bug lege nun noch Zwieheln, Gelberüben,

etwas roben Schinken, Thymian, Salz und bie Rnochen, welche aus bem Bug geschnitten worben, fobann fulle bas Gange mit einigen großen Suppenlöffeln voll Fleischbrube auf und lege ein mit Butter bestrichenes Bapier barüber; es wird fest mit einem mit glubenden Roblen belegten Dedel jugebedt und auf fcmachem Feuer 3 Stunden langfam gefocht. Run wird 1/2 Bfund Reis, wenn er gereinigt, ausgewafden, 1/4 Stunde in Baffer abgefocht, wie ber in frifdem Baffer abgeflihlt und abgetrodnet ift, in einent Gefchirr mit 1/4 Bfund Butter und einer feingehacten 3wiebel 1/4 Stunde langfam gebampft; bann mit 3 Trinfglafern voll auter Fleifchbrube, fammt etwas Galg, Mustatnus und groben Bfeffer aufgefüllt, wieber unter öfterm Umfcuttein gang eingebampft bis er weich geworben, aber boch noch gang ift; vor bem Aurichten werben noch zwei Sanbe voll geriebener Barmefantafe barunter gerührt, und biefer Reis bann, ift ber Ralbebug aus bem Gefchirr genommen, von ben Binbfaben befreit und, in fingerbreite Scheiben gefdnitten, franzartig auf bie Blatte gelegt, in bie Mitte gegeben; bie Brube aber, in welcher ber Bug gedampft wurde, wird mit einem Guppenlöffel voll Fleifchbrube aufgefüllt, damit aufgefocht, bann burch ein Sieb getrieben, und bas gett bavon abgenommen; hierauf wird bie Brube bis fie bid und gelb geworben eingefocht, und bann über bie Bugfdnitten und ben Reis gegeben.

## 381. Kalbsbug mit Truffeln.

Ein schöner Kalbsbug wird wie oben angegeben zubereitet und bis zum Anrichten fertig gemacht, bann wird folgende Sauce bereitet: Es werden 4 — 5 gute Trüffeln in bunne Scheiden geschnitten, und mit einem Ei großen Stud Butter, einem Lorbersblatt und einem Trinkglas voll rothem Wein ganz eingekocht, dann gebe 2 Trinkgläser voll gut verkochte weiße Sauce, ein Trinkglas voll guten Consommé, etwas Salz und seinen Pfeffet dazu, laffe die Sauce aufkochen, sodann 1/4 Stunde langsam an der Seite des Feuers kochen, nimm auch das Hett gut davon herunter. Ift es Zeit zum Anrichten, dann nehme den Kalbebug aus dem Geschirr, mache den Bindsaden davon, schneibe den Bug in Fingerbreite Scheiben und lege diese kranzartig auf die Platte; jest gebe einen Suppenlöffel voll Consommé in das Geschirr, in welchem der Bug gelegen, und lasse darin Besindliche damit aufsochen, gieße es durch ein Sieb und koche es, wenn das Fett

bavon abgehoben ift, gang bid zu einer Glace; mit diesem wird ber Bug vermittelft eines Pinfels angestrichen und das Uebrige in die Sauce gethan, und in die Mitte angerichtet.

# 382. Kalbsbug mit Tomatésauce.

Ein schoner Ralbsbug wirb auf biefelbe Art bereitet und gebampft, wie ber mit italienischem Reis; ftatt bem Reis aber eine Sauce auf folgende Art bagu gemacht: 5 - 6 Tomate ober Liebesäpfel werden, wenn bas Baffer babon ansgebrudt ift, in einem bagu paffenden Gefchirr mit 1/4 Pfund Butter, einigen in Scheiben geschnittenen-3wiebeln, etwas in Burfel geschnittenem robem Schinken, 1 - 2 Knoblauch Binken und einem Lorberblatt 1/4 Stunde auf fcwachen Feuer gut abgebampft, auch öfter barin gerührt, um bas Unbangen ju verhindern; bann rubre einen Rochlöffel voll Mehl darunter, fulle es mit 3 Trinkglafern voll Fleischbrübe auf und ruhre es auf bem gener untereinander bis es tocht; laffe es num noch 1/4 Stunde langfam tochen und treibe as dann burch ein haarsieb in ein tleines Geschier, gebe jest noch etwas Salg und Pfeffer und ben Saft von einer Ch trone batt und laffe es an ber Seite bes Reuers einige Minuten langfam tochen. Jest wird ber Ralbebug aus bem Gefchier , genonunen, von bem Binbfaben befreit, bann in fingerbide Scheiben geschnitten, und franzartig auf die Platte gelegt. Gebe nun einen Suppenloffel voll Confomme in bas Befag, in welchem ber Ralbobug lag, und laffe biefe mit bem woch barin Befindlichen auffochen, treibe biefes, wenn es vom gett befreit ift, burth ein Sieb und laffe bann biefe Brithe gu einer biden Glace eine tochen, und bestreiche bann vermittelft eines Binfels bie Bus ftude, und gebe bann die Tomatesauce beiß in die Mitte.

# 383. Rasbsbug en Galantine.

Ein schöner Kalbsbug wird von der unteren Seite aufgeschnitten und die Anochen recht sorgfältig ausgelöst, damit die außere Haut nicht zerriffen wird; auch aus dem Junern des Bugs schneide ungefähr 1/2 Pfund Fleisch heraus, ohne daß man es seinem Neußeren ansicht; dieses herausgeschnittene Fleisch und 1/2 Pfund Speck wird ganz sein wie ein Teig gehackt und mit einem Eplössel voll sein gehackten Kräutern, etwas Salz und Mustatung, auch füns Giergelb unter einander gerührt und dann 1/4 Stunde lang sein gestoßen; diese Farse wird nun zur hälfte

auf ben ausgebeinten und auseinander gelegten Ralbsbug geftrichen, auf folche aber ber vierte Theil einer abgefochten geräucherten Rindszunge, eben fo viel Speck und einige Truffeln, alles in Burfel geschnitten und wohl unter einander gemengt, gegeben, worauf bie andere Balfte ber Farce ebenfalls barauf geftrichen wird. Rolle nun ben Bug gufammen und binbe ibn, mit Speckbatten belegt, in ein feines Tuch, bamit er eine langliche Form erhalt; lege ihn jest in ein bazu paffenbes Gefchirr, auch brei Stud gerhauene Ralbsfuße, bie Rnochen von bem Ralbsbug, 4 3wiebeln, einige Beterfilie = und Gelleriewurzeln, einige gelbe Rüben, 2 Lorberblatter, etwas Thymian, Gemurgfalz, etwas roben. Schinken, eine Bouteille weißen Wein und eine Maas Baffer baju, bebede bann bas Gange und laffe es langfam 3 Stunden fochen; bann giebe ben Bug aus bem Gefchirr auf ein anberes flaches und laffe ihn eingebunden gut erfalten, die Brube aber, worin ber Bug gefocht hat, laffe burch eine Serviette laufen und toche folche, wenn fic von Fett befreit ift, bis ju 3 Schoppen ein; bann verklopfe ein ganges Gi fammt ber Schale, auch ein Glas Wein bazu, ruhre es unter bie eingefochte Bruhe und laffe es unter fortmabrendem Umrühren ein- ober zweimal auffochen, bann ftelle es von bem Teuer und gebe einen Dedel mit glubenben Rohlen barauf, nach einer halben Stunde nehme ben Dedel wieber bavon, gieße bie Afpic burch ein auf einem Stuhl aufgespanntes Tuch, und laffe fie, ift fie burchgelaufen, talt werben, bamit fie fest gestehet, bann nehme ben Ralbebug, wenn er gang erfaltes ift, aus bem Tuch heraus, mache auch ben Sped und Binbfaben bavon, fcneibe ihn in finderbide Scheiben, richte ihn franzartig auf die Platte und gebe bie erfaltete Afpic gehadt barum.

#### 384. Gespickte Kalbsbruft en Bechamelle.

Gine Kalbsbruft von 4—5 Pfund wird von ben Bruftfnochen befreit, aus berselben auch der Wind gedrückt, worauf sie eine halbe Stunde in warmem Wasser ausgewässert wird; lege solche nun in kochendes Wasser, lasse sie eine Vierstelstunde kochen und wieder in kaltem Wasser verkühlen; schneide jest, wenn sie wieder abgetrocknet ist, das daran herumhängende und nicht bedeckte hautige Fleisch davon, damit sie eine schöne Form erhält und spide den Kern recht schön und fein; nun gebe in ein dazu passendes Geschirr einige Speckbatten, worauf die Bruft gelegt wird, um diese herum aber lege einige in Scheiben geschnittene Iwie-

beln, gelbe Ruben, etwas roben Schinken und etwas Salg, und bebede bas Gange mit einem mit Butter bestrichenem Bapier, fulle auch noch, daß es gerade barüber gehet, gute fette Fleifchbrube und Confommé barauf, bede es mit einem mit glubenben Roblen belegten Dedel zu, laffe es auf ichwachem Feuer 21/2 Stunden langfam fochen und begieße öfters mit bem Unteren bas Dbere. Ift bie Bruft gut und ber Speck icon glafirt, bann giebe fie auf ein flaches Geschirr heraus, ju bem übrigen aber gebe ein ober zwei Glafer voll Brube, laffe es auftochen, bann burch ein Sieb laufen und nehme auch bas Rett bavon; fangt bie Brube an bid zu werben, fo ruhre barin, bamit fie nicht anhangt, laffe fie auf biefe Art gang bid tochen und lege bann bie in zwei Finger breite Bortionen gefchnittene gespidte Bruft auf Die Spedfeite hinein und ftelle fte jest beiß. Ift es Beit jum Unrichten, bann wird fie fcon auf Die Blatte gelegt, ju ber übrigen Glace aber 3 Trinkglafer voll leichte Bechamelle (f. Bechamelle) fammt etwas Dusfatnuß gegeben, bamit aufgefocht und biefes in bie Mitte gegeben. (Bu biefer gespidten Ralbobruft fann auch Sauerampfer-Bure ober auch gemengtes Gemufe, gelbe Ruben und weiße Ruben, in Fingergleichlange Bapflein abgebreht und mit feiner Beterfilie gebanuft, auch Brodelfpargeln in Butterfauce, ober gebampfte Champignons, und Brodelerbfen, ober auch glafirte 3miebel ober 3miebel-Bure gegeben merben.)

#### 385. Gefüllte Ralbebruft.

Eine schone Ralbsbruft wird gut abgetrodnet, ber Wind herausgedrückt und die darin befindlichen Knochen heraus gemacht; untergreise sie auch, jedoch sorgfältig, damit sie nirgends aufgerissen wird. Hierauf bereite folgende Farce: 3/4 Pfund Kalbsteisch und 1 Pfund Ochsennierensett, beibes ohne Haut, wird sein gehackt und mit einem Estössel voll sein gehackten Schalottenzwiebeln, eben so viel sein gehackter Petersilie, etwas Salz, Pfesser, Muskatnuß und dem Gelben von 3 Giern wohl unter einander gemengt und wie ein Teig sein zusammengehackt, dann in die Brust eingefüllt und zugenäht; gebe jeht in ein dazu passendes Geschirr einige Speckbatten, auf diese die Brust, decke sie wieder mit Speckbatten zu und belege sie mit einem mit Butter bestrichenem Papier; gebe jeht noch einige in Scheiben geschnittene Iwiebeln, gelbe Rüben, etwas rohen Schinken, eine in Scheiben geschnittene Sitrone ohne Kern, etwas Thomian und Petersilie, in cinen Bischel gebunden, etwas Salz und Gewürz, zwei Suppenlöffel voll sette Brühe, auch so viel Consommé dazu und lasse
sie zugedeckt auf schwachem Fener 3 Stunden kochen; im Augenblicke
des Anrichtens nehme die Bruft heraus, reinige sie gut von allem
dabei Besindlichen, ziehe den Bindsaden heraus und lege sie auf
die Platte; lasse den Sast oder die Brühe, worin die Brust gelegen, durch ein Sieb laufen, und wenn das Fett davon genommen ist, einkochen, die sie zu einer dicken Glace geworden ist; mit
diesem wird nun die Brust überstrichen, zu dem übrigen aber ein
Arinkslas voll gute Coulis gegeben und ausgebocht; gebe nun
noch ein hald Ei groß frische Butter darunter, ziehe es mit dem
Lössel auf, die die Butter zergangen ist und gebe diese Sance
darüber.

#### 386. Raibs-Tendons à la poélés.

Eine schöne große Ralbebruft wirb, nachdem fie von bem Knochen befreit, in warmem Baffer ausgewässert, bann in tochendem Baffer eine halbe Stunde gefocht und abgeschäumt und wieber in frischem Waffer erfaltet und gut abgetrodnet ift, brei Finger breit unter bem Rern abgeschnitten, fo bag unr ber brei Finger breite Bruftfern bleibt; hierauf wird auch die obere Saut bavon abvarirt; schneibe nun bie Ralbsbruft schräg in 1/2 Ringer bide Scheiben, in iconer gleicher Form, bann gebe in ein bagu paffenbes Geschirr Speckbatten, bann bie geschnittenen Tenbons barauf und bede es wieber mit einigen Spedbatten ju; hierauf gebe 3wiebeln, gelbe Ruben, etwas roben Schinken, alles in Scheiben gefchnitten, bann auch ben Abgang von ber Bruft, ein Bouquet Peterfilie, nebft etwas Salz, Thumian, eine in Scheiben gefchnittene Citrone ohne Rern, etwas Gewürz und ein Lorberblatt barum, fulle es mit 3 Suppenlöffeln voll guter Fleifchbrühe ober fo viel, als gerade darüber geht, auf, bann bede es ju und laffe es 21/2 Stunden langfam tochen, bei bem Aurichten giebe fie langfam mit dem Loffel heraus und richte fie auf bie Platte; bas Boeles aber wird burch ein Sieb gelaffen, bas Fett bavon genommen, bann ber Saft ober bie Brube gang bid eingefocht. bierauf ein Raffeelöffel voll fein gehactte Beterfilie, ein Gi groß Butter und ber Saft einer Citrone bazu gegeben, bann mit bem Löffel gut aufgezogen, bis bie Butter verlaufen ift und über bie Tendone gegeben.

NB. Bu einer flarten Matte werben zwei Brufte genommen.

#### 387. Tendons de veau à la Chartreuse.

Die Ralbstendons werben wie oben angegeben zubereitet und weich gefocht, bann wird eine Chartreufe auf folgende Art gemacht: Es werben 30 Ctud gelbe Ruben ichon rund in ber Große eines 6 Rreugerstude abgebreht, bann eben so viel weiße Ruben auf gleiche Art ausgeftochen, diefe werben in Fleischbrühe weich gefocht, boch muffen fie gang bleiben; auch werden eben fo viel fleine geschälte Zwiebeln weich, jedoch gang, und eine Sandvoll Brodelerbfen in Salgwaffer abgefocht, nun auch eine Sand voll grune Bohnen in Salzwaffer abgefocht und wieder abgefühlt, endlich werden 8-10 Salatfopfe gang abgefocht, wieder ausgebendt und in ftarfer Fleischbrühe fraftig gefocht. Jest wird eine basu vaffende Form oder eine runde und gleich hohe Rafferolle mit Butter bestrichen und auf ben Boden berfelben in bunne und gleiche Scheiben gefchnittene gelbe Ruben (es werden auch von ben abgefochten bagu genommen,) wie ein Lorberfrang herum gelegt, bagwifchen bann eine Reihe wie eine Berlenschnur Brodelerbfen, bierauf ein Rrang weiße Ruben auf gleiche Urt feft angefcoloffen, bann wieder Brodelerbfen, auf bicfelbe Art, bann ein Rrang von ben 3wiebeln, bann gelbe Ruben, und fo fortgefahren, bis ber Boden ausgefüllt ift; an ben Seiten herum wird eine Lage von gelben Ruben, bann eine von weißen Ruben und nun eine von grunen Bohnen fingerhoch gelegt, bis ber Rand gang angeschloffen ift; jest wird ber in Salften geschnittene Ropffalat fo hoch als der Rand eingelegt, dann die Ralbstendons, welche vorhor icon herausgezogen und in ihrer Glace nmgewendet murben, über ben Ropffalat aufrecht am Rand herumgestellt und bann ber Reft bes Ropffalats und bie noch übrigen Gemufe eingefüllt, fo bag bie Form fest eingebrudt voll ift. Dann nehme ben Saft, in welchem die Gemufe gefocht wurden, gieße ihn burch ein Sieb und foche ihn mit bem Saft, in welchem bie Tenbons lagen, gang bid ein, gieße bie Salfte bavon auf bas Gemufe und ftelle es recht heiß; ift es Beit gum Unrichten, bann fürze es auf bie Blatte, laffe bie Form noch einige Minuten barauf und ftelle es recht heiß; bann bebe bie Form berunter and gebe ben noch übrigen Saft fammt etwas Coulis ober gut verfochter weißer Sauce, ungefähr ein Trinfglas voll, sammt einem Ei groß Butter bagu, giebe es mit bem Loffel auf bem Reuer auf und gebe es über bas Gemufe.

#### 388. Tendons de veau en terrine.

Die Raibstendons werden wie die à la paelés zubereitet, nur werben fie, ftatt in bem Boeles gefocht, in einem bagn paffenben Gefcbirr mit 1/2 Bfund Butter, einem Bufchel gufammen gebundener Beterfilie und 3 3wiebeln, mit 2 Gewürznagelein gespidt, einige Minuten auf fchmachem Feuer gedampft, bann gwei Sanbe voll gereinigte Champignous bazu gegeben und abermals gedampfts mun werben vier Rochlöffel voll Mehl barunter geschüttet und bas Sange mit brei Schoppen guter Fleischbrühe nach und nach aufgefüllt, biefes wird bann etwas umgerührt und aufgefocht, auch noch etwas Salz und grober Pfeffer bagu gegeben, worauf man es auf ichwachem Feuer 21/3 Stunden langfam fochen läßt. Unterbeffen wird in ein paffenbes Gefchirr fevon garnirt eingelegt: 4 Stud Ralbebriedlen, einige Artifchofenboben, eine Sand voll Sahnenfamme, Ralbenieren, alles biefes in Butter gebampft. 12 Stud nuggroße und in Salzwaffer ebgetochte Ralbfleifchtloge (f. Farce ober Rlope von Ralbfleifch), die Tendons und Champiquons, wenn fie gut find, werben jest bagu gethan, bie Sauce aber wird burch ein Gieb gelaffen und woch etwas an ber Seite bes Feuers gefocht, damit bas Feit bavon abgenommen werden fann, bann bas Gelbe von 5 Giern fammt etwas Dusfatmus und grobem Pfeffer, auch ein halbes Glas weißer Bein baju gegeben, Diefes unter Die Sauce gemengt, gut über bem Fener aufgezogen, ohne bag es tocht, bann über bas bereitete Ragout gen geben, endlich die Ralbfleifchtlöße gut beiß und abgetrodnet bagu gelegt, etwas leicht umgerüttelt und in eine Terrine angerichtet.

#### 389. Kari de tandon de veau à française.

Die wie oben angegeben bereiteten Kalbstendons werden in einem dazu passenden Geschier nebst 3/4 Pfund Butter, 1/2 Eschlössel voll sein gestoßenem indianischem Safran, 1 Pfund gut unsterwachsenem Halbspeck, welcher in halbspagerdicke und zweit Fingergleich lange Würfel geschnitten wird, und einer Messersspiele voll Viement, einige Minuten gedämpst und gut unter einander geschüttelt; danu 4 Kochlössel voll Mehl dazu gegeben, und eine Minute gut damit gedämpst, aber nur auf schwachem Kohlenseuer, hierauf mit einer Maaß Fleischrühe oder Wasser gesüllt, auf dem Feuer gut untereinander gerüttelt, damit est keine Knollen besommt und gut ausgesocht; dann gebe noch zweisen.

Sanbe woll gereinigere Stempigword und einige Jwiebein mit gevel Gewirjungelein gefpiet, 1 Borberblatt und etwas Sala binru. luffe es auf fcwachen Feuer tochen, bis bas Freifch 1/4 weith tft. bann gebe 6 - 8 Artifchplenboben, eine Sand woll fleine Awieben, welche vorber in Butter eimas gebampft worben find, bagn, und laffe fie mitkochen, bis bas Fleifch gang ant ift; anch barf biefes Ragout nicht von bem gett befreit werben. Bor bem Murichten nehme bie mit Gewürznägelein gesphäten 3wiebeln und bas LorderGlatt bavon beraus und richte biefes Ragont in eine Suppenterrine ober fonft in eine tiefe Schuffel an, well baffelbe viel Sauce bat. Ein bieter Reis wird auf folgende Art bagu bereitet: 1 Bfund Reis wird fechomal ausgewafchen und jebesmal auf bem Bener efliche Minuten beiß gemacht, nach biefem 10 Minuten gefocht, bann wieder in faltem Baffer abnetabit und auf einem haarfieb aut abgetrodnet; hierauf ein fur ben Reis paffenbes Gefchirt gut mit Butter beftrichen, bann unter ben Reis 1/4 Bfund Butter warm gemacht, ber Reis fammt etwas feinem Salg, Pfeffer und Mudtatnuß gut barunter gemengt and in bas mit Butter beftrichene Gefchirr ober Die Form eingefüllt, to bag es gang voll wird, hierauf einen Dedel baranf gethan und 1 Stunde in einen beigen Badofen ober auf glubende Afche geftellt, mit einem mit glubenben Robien belegten Dedel jugebedt und 1 Stunde langfam baden laffen, bamit es von allen Seiten etwas gathe ethan, bei bem Anrichten auf einen Teller gefturgt und mit bem Ragont fervirt.

#### 390. Ralbsrippe à la Drus.

In einer Platte find sechs Psund Rippen erfordertich, von weichen das obere Bugbintt oder die obere Hant und der Rückgratknochen abgeschnitten wird. Diese schneide dann in schöne dick Rippentheile soviel als Rippenbeinchen daran sind (sollten aber die Rippen nicht start genug seyn, so schneide zwei Beinchen zu einer Roppe) und klopfe es mit dem flachen Thesse des Westers ein wenig platt. Sind alle auf diese Art bereitet, dann schneide Feberkiel dicke und kark Fingergleich lange Specksucken, auch auf diese Art roben Schinken, dann menge etwas seingehackte Arduter, sammt etwas Psosser und Salz darunter. Spicke dann die Atppen ganz doll mit diesen Stänken, melirt durch, dannt auf deiben Setten der Speck und Schinken singerbreitbick durchs gespielt. Wenn alle auf diese Art gespielt sind, dann gede in ein

Digitized by Google

baju paffenbes Gefchirr 1/2 Mund Butter, einige in Geiben @ schnittene 3wiebeln, Gelberüben, etwas in Burfel gefchnittener rober Schinken, etwas Thymian, Lorberblatt, etwas Salz und gangen Bfeffer und bas übrig Gebliebene von bem geschnittenen Sped und Schinken, und loffe es 1/4 Stunde bampfen, bann gebe 6 Trinfglafer voll gute Bruhe, auch 1 Trinfglas voll Confomme ober gute jus bagu, und laffe es miteingnber auffochen; hierauf lege bie gespidten Ralberippen neben einander darein, auch ben Abgang ber Rippen bagu, bebede es mit Speckbatten, lege ein Bapier barüber und laffe es jugebedt 1 Stunde auf fcmader Glut fochen; bann giebe bie Rippenftudchen aus bem Gefaß beraus auf ein Gefchirr und laffe fie aut verfühlen; bann werben fie in schöner Form abparirt, namlich fo bergerichtet: bas auf beiben Ceiten ber Rippen hervorftehende Gespiette wird hart am Bieifche abgefcnitten, worauf bann biefelben wie marmorirt ausfeben, ferner wird am vorberen Theil bes Beinchens Ringergleich lang bas - Gleifch rund abgeschnitten; fodann wird bie Brube, morin bie Rippen maren, gut burch ein Sieb gegoffen, bas Bett bavon genommen, ber Saft aber gang bid eingefocht, bamit es eine fcone gelbe Glace wird, bann die abpgrirten Rippen barein gelegt und heiß gestellt; mach biefem werben 3 - 4. geschälte Truffeln in bunne Blattchen gefchnitten, mit einem Gi groß Butter fammt einem Raffelöffel voll feingehadter Beterfilje, und eben foviel gehadten Schalottenzwiebeln einige Minuten gut gebampf, bann ein Trinfglas rother Wein bagu gegeben und wieder aut bamit eingefocht. Ift es Beit jum Unrichten, bann gebe bie Rippen franzartig ober auch wie ein Stern nebeneinander auf bie Blatte bagu, Die bereiteten Truffeln in die Glacee, morin bie Rippen lagen, ruttle fie gut auf bem Feuer herum und gebe fie über bie angerichteten Rippen.

## 391. Gespickte Kalbsrippen.

Die Rippen werden wie die Obigen zubereitet und geschnitten, nur werden sie auf folgende Art gespickt: Es wird feiner Speck zum Spicen der Rippen geschnitten, und dieselben auf einer Seite fein perlenartig gespickt, (man kann, damit das Gespickte gleich groß wird und schon perlenartig scheint, mit der Scheere die Speckspien etwas gleich schneiden); dann gebe in ein dazu passendes Geschirr Speckbatten, einige in Scheiben geschnittenen Zwiedeln und Gelberüben, ein Stückhen in Mirfel geschnittenen

riben Shinson, ein Lorberblatt und Salz, auch den Abgang der Rippen dazu, dann die gespickten Kulberippen darauf; hierauf lege ein mit Butter bestrichenes Papier darauf, gebe 6 Trinkgläser voll gute Sonsomme barüber und lusse es aufsoden; dann decke einen Deckel mit glühenden Kohlen darauf, stelle es auf schwaches Feuer und lasse es 1½ Stunden langsam kochen, dann ziehe sie schön and der Brühe heraus auf einen Deckel, gieße die Brühe durch ein Sied, nehme das Fett davon und koche den Sisti gut ein, bies er zu einer dicken! gelben Glace geworden. Hierauf lege die Rippen auf die gespielte Seite hinein, lasse sie die Platte, gebe in die Riehen, dann riche sie kranzarig auf die Platte, gebe in die Mitten gutes! Bechamell; Brötkelerbsen oder Endiviens gemuse, oder auch eine Trüssels oder Tomatesnuce.

### 392. Ralbsrippen à la Santé mit Sampe d'olive.

5-6 Pfund' fcone Ralberippen werben wie'bie Dbigen que bereitet und rings berum bie Saut gut abparirt; fie werben jeboch nicht gespielt, fonbern, wenn fle etwas mit bem flachen Deffer breit geflopft find, auf ein flaches Gefchirr, worin 1/4 Pfb. Butter flar gemacht ift, neben einander gelegt, bann gebe bariber etwas feines Galg und geriebene Dustatnuß, fodann ftreue auch: einen Efloffel voll fein gehadte Beterfftie barüber. Gine Biertelfunde vor bim Anrichten merben fie auf frates Roblenfeuer gefest und fonell gebraten', bis fe etwas gelbe Farbe erhalten' haben, bann umgewender, worauf man fte wieber schnell gelbe: Farbe nehmen läßt; richte fie jest frangartig auf die Blatte, gebe bann auf bas Blech, auf welchem bie Rippen gebraten murben, eine Sand voll in Edeiben geschulttene grune Dliven, laffe fie einen Augenblid auf bem Blech bampfen, bann gebe 2 Erintgtafer woll gute Coulis (f. Coulis), 1/2 Brintglas voll weißen! Bein und eben fo viel Confomme bagu, laffe es fchnell mit einst ander gur Stilfte eintochen und gebe os bann in bie Mitte ber Minben.

#### 393. Kalberippen auf Wiener Art.

5-6 Pfand schone Kalberippen werden wie die Obigen berreitet, die Rippen aber etwas bunner geschuitten und mit bem' scharfen Theil ves Meffers etwas gehäcket, dann von allen Selen gut mit feinem Saly und Mustatnuß bestreut; hierauf wird flare Butter gemacht, dann die Rippen barin ungewendet; hier-

auf werten fie in fein geriebenem Beisbord umgewondes aus biefes gut angebrudt. Das Unwenden und Andruden wirh went nach ameimal wiederholt und nun auf ein flaches Gefchiere Specke. batten, auf biefe aber bie zubereiteten Rippen fcon nebeneinander gelegt, auf jebe ber Rippen auch noch etwas Butter gegoffen. bann wieber eine jebe besonders mit einer fo großen Speckbatte in der Form wie die Rippen find, belegt; bringe fie jest in einem Bactofen und laffe fie schöne gelbe Farbe nehmen, in einer beiben Stunde find fie gut, worauf fie fammt ben aberen Spectbatten fcon auf die Platte gerichtet merden. Bereite nun woch folgendu Sauce: 2 Eploffel voll fein gehadte Schalettenzwiebeln werben mit 2 Trinkgläsern voll guter Coulis (f. Coulis) und einem Glas. guter Confomme, etmas Sals und feinem Pfeffer gut bis som Balfte eingefocht, bann bei bem Anrichten 3 Eglöffel voll Senf barunter gut wernort, barf ober, wenn ber Genft barunter ift, nicht mehr fochen; biefes mirb bann unter bie Rinnen gegeben.

### 394. Kalberippen en Papillote.

5-6 Pfund schöne Kalberippen werden wie die obigen ber
reitet und mit seinem Salz und Musstatnuß bestreut, dann auf
ein flaches Geschirr, in welchem sich 1/4 Pfund klere Muster ber
findet, neben einander gelegt und von beiden Geiten, bis sie eitmas
gelb find, schnell gebraten und wieder gut verfühlt, dann werden Kräuter auf dieselbe Art, wie bei der Rindszunge on Papillata (f. Rindszunge en Papillata) zubereitet und auch auf dieselbe Meise versertigt und gebraten.

# 395. Natro von Kalbfleisch.

Schneibe von einem Kalböschläget die innere Schale heraus und die diche haut davon, so daß nur das reine Fleisch zu seinen ist; dann schneibe das Stück in singerdicke Scheiben der Länge nach durch, auch die zweite Schale von dem Kalböschlägel, welchen mann das Gänslein nennt, wird, wenn eine nicht reicht, dazu genommend und die Haut davon und dann in eben solche Scheiben wie die erstere geschnitten. Hierauf wird sobe Schnitte in Wasser getaucht ober nach gemacht und mit dem flachen Theil des großen Wessers ober nach gestopte, dann ein jeder Theil mit dem Messer etwas abwartt und allen eine gleiche Form gegeben, ungefähr wie ein Schelette; nun werden sie alle mit seinem Speck sehr schon und voll gespielt und in ein mit Speckotten belegtes dazu passendes

Welchier gelegt, auth einige Imiebeln mit zwel Gewürznägelein gespidt, etwas in Burfel gefchnittener rober Schinfen und zwei getbe Ruben barum gelegt; barüber aber gebe 1/2 Pfund flat gemachte Butter, 8 Glafer voll gute Confomme und etwas Sala laffe es auflochen und bebede es bann mit einem mit glubenben Roblen belegten Dedel und laffe es langfam auf fcwachem Reuer lochen, gieße auch öftere von bem Unteren oben barquf; ift es sben und unten fcon braungelb glafirt, was in etwa 11/2 Stunben geschieht, bann ift es gut; fie werben hierauf auf Die Blatte gerichtet, fo bag ber fpite Theil in bie Mitte ber Blatte ju liegen kommt, auch zwifchen ein jedes eine dunne in Schmalz gelb ausgebadene Beigbrobichnitte ober Crouton, in ber Form wie bis Ratro gefchnitten, gelegt, und in bie Mitte ber Ratro zwei Sanbe voll fleine 3wiebel, gut in Butter gedampft, gelegt; bann gebe m jenem, in welchem bie Ratro gebampft haben, 2 Triufglafer voll Confommé ober Fleifcbrühe, laffe es gut bamit lostochen, feis of durch ein Sieb, nehme auch bas gett- bavon und gebe ben Saft, ift er gur Salfte eingelocht, barüber.

### 396. Sautée de veau au vins Champagne.

Bon ber inneren Schale bes Ralbschlägels, wenn bie barauf befindliche Saut abgeschnitten ift, werden Finger lange, zwei Finger breite und boppelt Mefferruden bide Scheiben geschwitten, biefe mit bem Deft bes Meffers etwas glatt geklopft und in gleicher Form etwas mit bem Deffer abpariet und bie obere Salfte fcon fein gefpidt; bann gebe auf ein flaches nieberes Gefchirt 1/4 Pfund Mar gemachte Butter, lege bie gespicten Scheibchen, in biefer Butter umgewenbet, neben einander, boch fo, daß bie gespicte Seite oben ift, bestreue es gut mit feinem Salz und reibe and Dusfatnuß barüber; eine Biertelftunde por bem Unrichten werben fie auf fartes Doblenfeuer gefest und fchnell gebraten, bis fie gut angezogen und gelbe Farbe erhalten haben, bann umgewenbet unb and wieber fchnell gebraten, bas Gange muß in zwei Minuten auf beiden Sciten gebraten fenn und die gespickte Seite barf teine Burbe erhalten. Ift biefes gefcheben, bann wird bas Gespidte mit einem Pinfel etwas glafirt, hat man teine Glace, fo wird vorher ber Abgang von ber Ralbofchale mit einem roben Stud in Burfel gefchnittenen Schinfen, einigen in Scheiben gefchnittenen 3wiebein und einigen gelben Ruben mit etwas Butter gedampft, bis es braungelbe Farbe von allen Seiten erhalten hat, bann mit

1/2 Maas guter Fleischbrühe aufgefüllt und 2 Stunden langsam verkocht; dieses wird dann durch ein Tuch geseihet und gut eingestocht, die es ganz die geworden ist, dann die gespielten Filets das mit glastet, auch werden von Beisbrod Schnitten in der Form wie die gespielten Filets geschnitten und auch mit derseihen Glace überstrichen, in Schmalz gelb ausgebacken und zwischen die Filets gegeben. Sieße nun die Butter, in weicher die Filets gebraten wurden, gut ab, gebe die noch übrige Glace in das Geschirr und zwei Gläser Champagnerwein und ein Gsas Coulis sammt einem Gi groß frischer Butter dazu, lasse es schnell die zur Hälfte unter fortwährendem Rühren einsochen und richte es dann über die Filets an.

#### 397. Italienische Sautée von Kalbsteisch.

Bon einer Ralbofchale schneibe Saut und Rnochen, bann bas Fleisch in fleine Burfel und hade es fein wie Teig, bann gerfcabe 1/2 Pfund Sped und hade es auch fein barunter, menge auch einen Eglöffel voll fein gehadte Beterfille und eben fo viel fein gehadte Schalottengwiebeln barunter und ftofe bas Bange nochmals wohl unter einander, bann formire cotelettartige runde und fingerbide Rippen in der Große eines Raffeebechers baraus, ftreiche fie fcon mit bem Deffer glatt, bamit fie eine gleiche und fcone Form erhalten, bann gebe auf ein flaches Gefchirr 1/2 9fb. flar gemachte Butter, lege bie Stude, wohl in ber Butter umgewendet, nebeneinander barauf, bestreue fie recht gut mit Bfefferfalg und belege fie mit einem mit Butter beftrichenen Papier; 1/4 Stunde por bem Unrichten werben fie auf ftartes Feuer gefest und fcnell gebraten, fic burfen jedoch feine garbe erhalten, haben fie auf einer Seite gut angezogen; bann wird bas Bapier berunter genommen, bie Stude merben umgewendet und auch auf ber anbern Seite auf folche Art fchnell gebraten, bann auf bie Blatte franzartig angerichtet und folgende Cauce barüber gegeben: 3 Trinfglafer voll gute Coulis (f. Coulis), ein Trinfglas gute Consommé, ein Glas weißer Bein und etwas Salz und Bieffer wird gut bis gur Salfte eingefocht und bas Fett bavon genommen, bann zwei Sanbe voll gute grune Dliven, in Scheiben gefchnitten, in die Sauce gegeben, noch einige Minuten bamit an ber Seite bes Feuers gefocht, hierauf über bie Sautde gegeben.

398. Sautée von Kalbfleisch mit feinen Rrautern

Gine von Knochen und haut befreite Ralbeithale: wird ite fart mefferridenbide Blattchen: in ber Große eines Thalers que fenitten, etwas mit bem flachen Theil bes Deffers glatt geflous und ringelherum fcon. egal gefchnitten; biefe Ctudchen merben nun auf ein flaches Geschirr neben einander gelegt und ein halbes Mund flar gemachte Butter bariber gegeben, mit fein gehenftes Beterfilie und Schafettenywicheln beftrent, auch etwas feiner Bieffor und Cals barüber gegeben; eine Biertelftunde vor bein Anriebten last man fie auf ftarter Gluth ichnell recht heiß angleben, wendet fie bann um und lagt fie nochmale-angieben, bamit fie weiß bleiben; find fie gut, bann laffe bie Butter bavon ablaufen, gebe in ein besonderes Beschirr: 4 Trinfgtafer will quie weiße Sauce und 1. Eriniglat woll Confomme und laffe bief: zur Batfet eintochen, dann rubre bas : Gelbe von zwei Giern gut barunter , ohne bafe es focht, winde bie Sance burch ein haartuch über bie Sautseg ruttle ce uber bem Siner gut unter einander, dag es fich mit ein! ander vermengt und richte es bann fcon franzartig auf die Matte, bie Sauce aber gebe, wenn fie im Salg gut ift, barüber.

#### 399. Semöhuliche Kalbsichale.

Gine Rulbefchale von 5-6 Pfudb; auf welcher bas Guter liegt, wirb recht gut ausgebeint, bann wifchen einem Euch nets bem flachen Theil : bed hadmeffere gut geflopft; hierauf wird fingerlanger: und halb fingerbider Sped, fo wie auch rober Sthing ten gefchnitten, und biefer mit chuem Gploffel voll fein gehactie Beterfilie, chen fo viel feingehadten Schalottenzwiebein, 2 Loebens blattern, ebenfalls fein gehadt; auch etwas Thomian, Bieffer und Salz wohl vermengt und in die Ralbsichale inmenbig eingespick, body so, daß ber Speck nicht burchgeht; jest wird bie Schale gut mit einer Badnabel und Bindfaben zu einem fthanen Ballen ruind ansammen genicht, in ein bagu paffenbes Gefchier 1/2 Afd. Butter gegeben und bie Schale barauf gelegt, bann gebe einige Broiebefie mit: 2 Gewürznägelein gespickt, auch einige gelbe Ruben, rewas im Stude gefchuitenen roben Schinken und ein Lorberblatt barum) fille es auch mit 4 Glafen Confomme ober guter Fleffchrithe und Salg auf, barüber aber lege ein nit Butter beftrichenes : Pas pier. Bebede es mun mit einem mit gliffenben: Dobien belegten Dodel und laffe es auf ichwachen Glubi ? Stunden langfam fochen;

bei dem Anrichten nehme die Schale heraus, mache den Bindfaden davon und lege fle duf die Platte, gebe noch ein Glad Fleisch-brühe in das Geschiter, in welchem das Fleisch gedämpst hat und koche sie mit dem darin Besindlichen auf, sasse es dann durch ein Gieb laufen und nehme das Fest davon, den Sast aber koche ein, dis er zu einer braungelben Glace geworden ist und giebe ihn dann über die Kaldssichale. Gebe nun nach Besieben eine Lomatssaus, eine Kappernsaure, auch gehalbe Endivien mit Rahm gekacht oder ein gutes Bechannell, auch Brodelspargeln mit Butterssause aber Kartosselbrei darunter.

#### 400. Etauffée von Riesenbraten à la Perigot.

Ein Rierenbraten von 4-5 Bfund wird mit einem Inch abgerieben und von ben Anochen befreit ober ausgebeint; bann werben 2 Gflöffel voll fein gehadte Schalottenzwiebel, eben fo viel fein gehachte Beterfilie, auch 4 Stud Eruffeln, in Bufel gefchnitten, 1/4 Bfund in Burfel gefchnittener rober Schinfen, 1/4 Pfund fein geschabener Speck, 1/4 Trinkglas voll Provencerol, etwas grober Pfeffer, ein Borberblatt, fein gehadt, und etwas Salg einige Minnten mit einander gebampft; nun wird eine hatbe Gangleber zerschaben und unter bie gebämpften Rrauter, wenn fie wieber erfaltet find, gerührt, bann anch bas Gelbe von 3 Giern fammt 1/4 Glas Arac gut baju gerührt; jest lege ben ausgebeinwa Rierenbraten aus einander, bestreue ihn inwendig mit Gemarge felg und ftreiche bann bie berefteten Rrauter gut barein; rolle nun ben Mierenbraten schon auf, nahe ihn mit Bindfaben von allen Setten jufammen und binde auch Spectbatten um benfelben berum. benn lege ihn in ein bazu paffendes Gefchirr, in welches worher 4 Bfund flare Butter gelegt wurde, gebe barum einige Zwiebeln mit 2 Gewurznägelein gefpickt, auch einige gelbe Riben, etwas in Barfel gefchuittenen roben Schinken, etwas Bfeffer und Sals mad bebeite ihn mit einem mit glubenben Roblen belegten Dedel, banauf ftelle ihn auf ichwache Ghat, laffe ihn 3 Stunden unter öfterem Ummenben langfam bampfen, bamit er von allen Seiten foone garbe nehmen tann; ift er gut, bann wird er ans bem Gefchire gethan, auf eine Platte gelegt, ju bem eber, worin & gebäurpft worden, werden 3. Gläfer voll Consomme gegeben und biefes min mit einander aufgefocht; man gieft es bann buich ein Sieb, nimmt bas gett bavon, focht ben Saft ju einer biden Blace ein und fireicht Diefe fiber ben Miccenbraten, bin übrigt

Glace wird nochmals mit etwas Confo mms aufgefocht und heiß barunter gegeben. Dieser Braten wird nach der Guppe gegeben, ober auch als Braten, jedoch wird er dazu, menn er erfaltet und glafiet ift, in fingerdicke Scheiben geschnittun, auf eine Platte schaelte Aspie (f. Aspie) darum gegeban.

# 401. Blanquet von Kalbfleisch.

Won einer gabentenen 4 -- 5 Phund fcweren Rubbfchala wirb, wenn fie ataltet ift, bie bide Saut geschnitten, fo bas mer bas weifig und fefte Fleifch bleibt, bann mirb bas Fleifch in swei fingerbreite und zwei fingerhohe Stude geschnitten ; biefe Stude auch, burch Abichneiben ber icharfen Gden icon abanrundet. Diefe Stuffe merben bann in dunne Blattchen in ber Grafe eines Dreibschners gefcnitten, in ein bagu paffenbes Gme fchier gelegt und folgende Sauce baju gemacht: Etwas in Binfol gefchnittener rober Schinten , 1/3 Pfund auf gleiche Art gofonittenes robes Ralbfleifch, einige fleine Zwiebeln und eine Gand voll gereinigte Champignons werden mit 1/4 Bfund Butter einige Minuten langfam gebampft, bann ein Rachlöffel voll Dafe barunter gerührt und mit 4 Trinfglafern voll guter Reifchbrühe aufgeffillt, barin gerührt bis es focht, febaun unf fomachen Bener 1 Stunde laugfam gefocht; gebe nun auch ein Bonquet. von Peterfilie baju und ben Abgang von bem gebratenen Heifch : nech einer Stunde treibe die Sauce burch ein Saartuch ober Sieb und gebe hann ein Erinfglas voll weißen Wein und eines Sals bean, laffe fie unter öfterm Umrühren bamit fie nicht aubangt, bis gur Salfte einfochen, bann verrühre bas Gelbe von 4 Cierte fammet bem Saft einer balben Gitrane, mit einem Gbloffel talter: Brube, gebe bazu ein halb Gi groß gute Butter und rubre ch : recht beiß, ohne daß es jedoch focht, unter die Sauce, bis bie Butter fich damit vermengt hat, bann reibe etwas Mustatung ihrer bas geschnittene Fleifch, winde bie Sauce burch ein haaring barüber und ftelle es in ein mit kachendem Waffer engefälltte Gefäß, bamit ce bis jum Anrichten beiß bleibt. 3ft es Bett jum Anrichten, bann gebe es auf eine tiefe Platte und legefo viel ole nothig funf Minuten - Gier (f. funf Minuten - Gierbei ben verschiedenen Garnituren) barum, welche vorher in warmem Baffer gelegen, und wieber auf einer Gerviette gut chegetrodnet wurben.

\*: f.

9. 1

ston fruited as br

### 402. Rieine Pupitons von Kalbfleifc.

19 3roei Bfund Senibfelfch ohne Sant und Sehnen wird fein: wie Teig gehadt, alebann 1/2 Pfund Daffennierenfett ohne Bant flein gewüttfelt barunter gefchnitten; bann werben und nicht Sande voll fein gehadte 3wiebeln in 1/4 Bfund Butter 1/4 Stunde gedampft und ein Eglöffel woll Debl gut barunter gerührt und mit invel Stintglafern volleBelch aufgefülle, bann gut verrabtt bis Wolte : alaffe ed 1/4 Ctunbe unter Ofterem Umruhren gut bereit tochen ; ift edinun wie ein gang bider Brei bertocht, bann enigeer racht heiße das Gelbe won 6 Gern; etwas groben Bfeffer, Dusfatung und Salf wohl vermengt barunter und laffe es verfühlen, mach biefem wirb bus gehacte Fleffet fumnit bem gefchnittenen Riereifeit recht gut' barunter bereithet und wohl vermengt, fabe' buter Dut , bag co gut im 'Salg ift - Run werben fleine glutte! Bornthen mit Butter gut ausgeftelden und mit gung bunnen Spectbatten burchand belegt, batin foldhe mit biefer Daffer gang woll und'feft eingeften; feile nin biefe Formeben in ein flathet. mit beifem Baffer gefälltes Gefditr' und laffe fie in einem beifenis Dien eine Stunde baden, bis fie gut find und oben gete gurbe. ethalten haben ; hierauf werden fle aus ben Formchen geftargt, attfible Plutte gefegt und folgende Sauce bartber gegebenz gweb Coldfel voll fein gehacke: Schalvttenzwiebel, woen fo viel fein gehadie Beterftite und etwas grober Bfeffer, ein Weberblatt unter Galg werben mit einem Trinkglas voll weißein Wein und einem Cheffel von Cffig eingefocht, bann gebe gibei Etiniginer voll gine Coutis und vin Gtasb Confomme bugu / Laffer aus an ber Geite' bes Beuers bis inr Salfte eintochen und gebe es ibet ble weit A 1 1 2 5 5 ottone:

#### 403. Rioße à la Richelieur :

Dazu nehme 2 Pfund Kalbstesch ohne Hant und Schnetz, schwide es fein wie Teig, treibe est hierauf durch ein Drathsteb und stoße es nochmals mit zwei Etzges Butter recht sein zusammen, dann gebe auch 1/4 Pfund im Wasser eingeweichtes und wieder ausgedrücktes Weißbrod dazu und koße dies abermals alles 1/4 Stunde mit einander, dann gebe auch das Gelbe von fünf Ciern, etwas seines Salz und Mustatnuß dazu und stoße es auch mit diesem wieder eine Wernnute unter einander; nehme jest die Farce aus dem Rörfer und

amenge 4 Stadt: in Meine: Mittfel gefchnittene Telffeln, auch gine ; balbo hand woll gefahrene, abgekochte und in Wurfel gefchnittene Minbegunge barunter; loge jest die Farce auf ben mit Mehl beftrenten Tifch, malge mit ber flachen Sand aus bem Gangen 4 Stud fingeriange Burfte, lege fie 1/2 Stunde vor bem Anrichten in fodjente und gefalzene Bleifchbrühe und laffe fie fangfon fochen, bis fie gut find, bann giebe fie vorfichtig auf gin Tud, bamit fie abtrochen und lege fie bann auf bie Plate; nun fchneibe einige Truffeln hahnenkammartig in bunne Blattchen rund ftede folde auf die Barfte in fconer Ordnung, boch fo; baff andfeben je gwei Truffelicheibchen ein Rreboldmang gelegt wirb. (68 mirb nun noch folgenbe: Cauce barüber gegeben : etwas Rall-Aeifth und rober Schinken wird in fleine Scheiben gefchnitten und -mit einigen 3wiebein, gelben Ruben und 1/4 Bfund Butter eine -Biertelftunde gedampft, damit es eine blonde Fanbe erhalt, verrühre dies wohl mit einem Rochlöffel voll Dehl und fune es mit 3 Trinkglafern voll Fleifchbruhe auf, rahre noch weiter baein, bis es focht und gebe bann noch etwas Sals, sine Sand voll gerei-:nigte Champignone und 12 gereinigte und abgebrühte Salpemitamme bagn, laffe est nun auf forwachem Feger 34 Stunden kange fam tochen, giebe bann die Champignons und bie Sahnenfamme heraus und lege fee, von bem Anbangenben befreit, in ein befreberes Gefchirr, auch mehrere Rrebofchwänge und ein Raffeeloffel voll fein gehadte Peterfille baju; Die Gauce wird jest burch ein Baartuch über bas fleine Ragont gomunden und bas Gelbe von ·2 Giern fammt einer nufgroß frijder Butter, etwas Sals und :Mustatnuß barunter gerührt, bann über bem Feuer unter einander geruttelt, bis fich bie Butter mit ber Sauce gehörig vermengt bat, fte barf aber ja nicht mehr tochen.

#### 404. Ralbsbrieslen à la Conté.

١.

.T. .

6—8 Stud große schöne Kalbsbriesten werden 1/2 Stunde gut ausgewässert, bann 1/4 Stunde abgekocht und das daran "Herumhängende davon abparirt, so daß die Briesten in der Form wie ein Ei aussehen; dann werden sie mit einem Studchen Bubter, etwas Citronensaft, etwas Salz und Muskatnuß einige Minuten gedämpft, doch mussen sie weiß bleiben; lasse sie hierauf verkühlen und bereite eine feine Farce von Kalbsteisch auf folgende Urt: 1/2 Pfund Kalbsteisch ohne Haut und Sehnen wird wie ein Teig sein gehacht, dann durch ein Drathsteb getrieben und

with einem El groß Butter fein geftoftn, auch ein in Winfier eingeweichter und wieber ausgebrudter Rreugerwed barunter geftofen; bann gebe bas Geibe von 3 Ciern, etwas Salg und Mustainus bagn und ftofe alles nochmals 1/4 Stunde gut unter einanbet; unn nehme es ans bem Morfer heraus und umftreiche bie Brickten, wenn fie abgetrodnet find, feberfielbid mit ber Farce und gebe ihnen eine fcone glatte Form; lege fie hierauf neben einander auf einen Dettel und bestreiche fie mit verrührtem Giernets, wormnter etwas gerlaffene Butter gerührt wurde; jest foche ein halbes Pfund Mataroni in Salgmaffer ab, jedoch nicht gu weich, und fcneibe fie, find fie erfaltet und abgetroduet, in erbfengroße Studden, lege fie feft neben einander auf die Briedlen und brinde We wohl an; find alle auf folde Art gubereitet, bann wird ein bagu paffendes Gefcbirr mit bunnen Specibatten belegt, bie Brisfen forgfattig neben einander baranf gefest, etwas Salg und geriebene Dustatnuß barauf gethan und mit Spectbatten jugebedt; gebe nun noth ein mit Butter bestrichenes Papier barauf. Gine Stunde por bem Anrichten gebe 3 Trinkglafer voll Confoinme ober gute Reifchrube und ein Studden Butter bagen und laffe es auffochen; bebede es jest mit einem mit glubenben Robien belegten Deckel und laffe es auf fcwachem Robienfeuer eine hatbe Stunde langfam foden, bann nehme bas Bapier und ben Speck bavon, lege fie forgfältig auf einen Dedel beraus und richte fie wie ein Rrang auf Die Blatte, in bie Ditte aber gebe Folgendes: Die noch übrigen abgefochten Mataroni werben auf gleiche Art wie bie zu ben Brieden flein geschnitten, bann mit 1/4 Pfund gergangener Bitter, etwas grobem Pfeffer und Salz einige Minuten auf beiber Afche gedampft; bierauf gebe zwei Trinkglafer voll gute fraftige Coulis (f. Coulis) bagu, laffe fie einigemal bamit auftochen, gebe bann noch eine Sand voll geriebenen Barmefantafe barunter und rutite es über bem Feuer wohl untereinander.

405, Melirtes Ragout von Brieslen à la Henri IV.

6—8 schone große Briedlen werden 1/2 Stunde ausgewässert, dunn 1/4 Stunde abgesocht und in frischem Wasser verkihlt; hierauf werden sie alle auf ein reines Tuch gelegt, mit bemseiben zugedeckt und dann 1/2 Stunde laug beschwert; sest werden sie recht sein gespielt und wenn sie alse gespielt sind, die ungleichen Speckspisch mit der Scheere abgeschnitten, damit die Briedlen ein perlewartiges Ausehen besommen. Gebe nun in ein dazu passendes Meldler einige fleint Broiebeln, etwas in Barfet gefthnittenenroben Schinfen, einige Scheiben robes Ralbfleifch, ein Berbesblatt und 1/4 Pfund Butter, laffe bieß eine Biertelftunde bampfen, ift zo nach biefer Beit etwas blond geworben, bann fulle es mit well Trinkglafern voll guter fleischbrühe auf, und lege bie Brieblen neben einander barauf. Bebede fie nun mit einem mit glübenben Roblen belegten Dedel und laffe fie auf fcwachen Gener langfan tochen, bis fie fcon glafirt find, hierbei muß öfter mit bem untern Saft bas Obere begoffen werben, find fie icon glafirt, bann werben fie beiß geftellt. Aus einer wie oben bei Briedlen à la Conté bereiteten Farce werben nun baib Gi große Rloge fcon geformt und 1/4 Stunde por bem Anrichten in tochenbe und etwas gefalzene Aleischbrühe eingelegt und abgefocht, bann werben and abgefochte Artifchofenboben in Salften gefchnitten und unt andge gadtem Rand in Butter und Citronenfaft gebampft, auch gwölf Stud Rrebfe werben jur Garnitur ausgeputt; fobann wird noch eine Rrebsbutterfauce auf folgende Art gemacht: 3 Trinkglafer voll weiße Sauce wird mit einem Trinkglas voll Consomme fammt etwas Pfeffer, Salz und bem Saft von einer halben Citrone gur Balfte eingefocht, auch bas gett bavon abgenommen, bann wird ein Gi groß Rrebebutter barein gethan und über bem Gener, obne daß es tocht, mit bem Löffel gut aufgezogen, bis fich bie Rrebe butter mit ber Sauce gut vermengt hat, bann gebe bie gebampfe ten Artischofen und die Rreboschmange barein und richte bie Brietlen auf die Platte, namlich ein gespictes Brieslein, bann ein Ralbfleifchlog, bann ein Rrebs, bann wieber ein Brieslein, und fo fort, bis alles icon nach ber Ordnung angerichtet ift, bann gebe bie Sauce in bie Mitte.

406. Gebämpfte Kalbsleber à la Sauce poivrade.

Rehme eine schöne weiße Kalbsleber und spide sie mit singer langem und halbsingerbidem Speck, welcher vorher mit Schalottenzwiebeln und Petersilie, auch zwei Lorberblättern und Thymian, alles sein gehackt, und Pfesser und Salz gut vermengt wurde. Dann gebe Speckbatten in ein dazu passendes Geschirr, tege die Leber darauf, und decke sie mit Speckbatten zu, und auf dieses ein mit Butter bestrichenes Papier; dann gebe dazu 4 gelbe Rüben, 4 Imiebeln mit 3 Gewürznägelein gespickt, atwas Thymian und zwei Lorberblätter, auch ein Bouquet von Petersilie und einen Salz und eine Bouteille weißen Wein, stelle es num auf das

sinen, bis es techt, und dann auf schpache Glut, bebeckt mit einem mit glühenden Kohlen beiegten Deckel und lasse es 2 Stunden langsam dämpfen; ist es Zeit zum Anrichten, dann gebe die Leber auf die Platte und folgende Sance darüber: In einem Geschirr lasse eine halbe Hand voll abgezupfte Peterstlienblätter, ninge Schalottenzwiedel, etwas Thymian und 2 Korberblätter, auch eine starke Priese seinen Pfesser sammt einem Glad Essign und einem Ei groß Butter ganz einkochen, dann gebe einen Schoppen gute Coulis (s. Coulis) dazu, dann gieße die Brühe, in welcher die Leber gedämpft wurde, durch ein Sieb; nehme das Kett gut darunter, und gebe auch von dieser zu der Coulis zwei Trinkgläser voll und lasse sie die bis zur Hälfte gut einkochen, dann winde steinden ein Haartuch in ein besonderes Geschirr, lasse sie nech etwas an der Seite des Feuers kochen, nehme hierauf das Kett davon ab und richte sie unter die Leber an.

### 407. Kalbsleber am Spies gebraten.

Eine Kalbsleber wird wie obige bereitet und won der untern Seiter mit grobem, oben aber mit seinem Speck schön gespickt; hierauf stede ein Spieschen der Länge nach durch die Leber und binde sie an den Hanpsspies mit den beiden Enden des Spiesschens sest an und brate sie unter öfterem Begießen mit Butter 1.1/2 Stunden lang, die der Speck schöne glasirte Farbe erhalten hat, dann gebe sie auf die Platte und eine picante braune Sauce beiß darunter, welche auf folgende Art bereitet wird: Ein Gpstissel voll gehackte Schalottenzwiedeln und eben so viel seingehackte Petersilie wird mit einem Trinkglas voll weißem Weih und mit 2 Gläsern voll guter Coulis sammt stwas Pfesser und Salz ung hälfte langsam an der Seite des Feuers eingekocht, alsdann eine nußgroß Sardenehmtter und der Saft einer halben Citrone dars unter gerührt, die Sauce darf aber nicht mehr kochen.

# 4. 408. Escalope, von Kalbfleisch.

Eine schöne Ralboschale von 5 Pfund wird, wenn die haut gut bavon abgeschnitten ift, der Länge nach in der Mitte durch, dann in der Quere, in Messerruden dide Blättchen geschnitten, und ein jedes der Blättchen mit dem Messerheft etwas platt ge- Ampft; nun wird ein Exiossel voll fein gehadter Petersilie, eben so viel fein gehadte Schaloutenzwiedeln, und eben so viel fein gehadte Rapern mit 1/4. Pfund Butter eine Minute langsam gedämpft,

und ift es wieder etwas verfahlt, ein Gi groß Sarbellenbutter, welche von feche Sardellen gemacht wird, gut schaumig barunter gerihrt; nehme fest ein breites flaches Gefchift, bestreiche es gang mit ber Rrauterbutter, bann belege ben Boben und bie Beiten mit den Fleischblattchen feft neben einander, bis alle auf folde Art in bem Gefchirr find. Streue nun etwas feines Galg. Mustatnug und bie fein gehadte Schale einer halben Citrone, fammt einer Sand voll feinem weißem Reibbrod, barin berum; von bem Abgang bes Fleifches aber toche eine blonde Brube und laffe fie durch ein Gieb laufen, eine Biertelftunde vor bem Anrichten wird bas Gefchirr, mit bem Escalop zugebedt, auf ftar-Bes Reuer geftellt und fcnell eine Minute gebampft, bann aufgebedt, gut unter einander geruttelt, 2 Trinfglafer voll von ber vorber gefochten blonden Brube recht heiß dazu gegoffen und über bem Feuer gut untereinander geruttelt, ohne daß es jedoch focht; verritere nun noch bas Belbe von 4 Giern fammt bem Saft einer Sitrone gut barunter, gebe es recht beiß auf Die Platte, garnire es mit walzenformig gefchnittenen Rleinfinger langen, in Schmalz gelb ausgebadenen Bedichnitten, ober aud mit ausgebadenen, Thaler großen runben Blattchen von Butterteig.

# Bubereitung von Sammelfleisch.

409. Sammelszungen en Braisées mit Sauçe Hachée.

8—10 hammelszungen werden einigemal in warmem Waffer gut ausgewaschen, dann mit kaltem Wasser ausgesetzt und eine Biertelftunde gekocht; nun werden sie sorgsätig gereinigt, die weiße haut davon abgeschält und wieder ausgewaschen; jeht gebe sie, wenn sie mit etwas mit Kräutern und Gewürz vermengtem Speck durchgespickt sind, in ein dazu schisches Geschirr sammt einigen in Scheiben geschnittenen Zwiedeln, gelben Rüben und Beterstlienwurzeln, auch etwas in Scheiden geschnittenem robem Schinken, Thymian, Gewürzsalz und 1/2 Pfund in kleine Stücken geschnittenen Ochsennierensett; dede sie nun mit einigen Speckbatten zu und fülle sie mit Wasser Beischbrübe auf, daß solches gerade, derüber, geht, lasse es aussehen, dann, zugedett,

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

auf schwachem Feuer 5 Stunden langsam sochen; bei dem Aus richten gieße die Brühe davon, parire die Zungen gut ab, Jegg fie, der Länge nach in der Weitte durchgeschnissen, auf die Phatta und gebe solgende Sauce darüber: bringe in sinem klainen Geschirr einen Kasselössel voll sein gehadte Schalducunwiehel nunden so viel sein gehadte Petersitie, auch so viel gehadte Champignand, etwas groben: Psosser und ein habes Glas Estig auf das Feuer, lasse es ganz einsachen und gebe dann 2 Triukgläser voll saute Coulis (s. Coulis) sammt einem Sins Fleisabrühe dazu, lasse auch dies wieder zur Hätzte an der Seise des Feuers einsochen und gebe dunn, ist das Fettigut davon genoummen, einen Estössel voll sein gehadte Kapern und eben so viel sein gehachte Cornis chons darein; stelle nun die Sauce, die sie gebrancht wied, recht warm, bei dem Anrichten gebe noch eine Ruß groß Sardellenbutter darunter.

### 410. Sammelszungen mit weißen Ruben.

Die hammelsjungen werden wie oben zubereitet und gekocht, bann krunzartig auf die Platte gelegt, statt der Sauce aber werden weiße Rüben auf folgende Art dazu bereitet: 4—5 hande voll singerdick und singergleich lang ausgestochene weiße Rüben werden mit 1/4 Pfund Butter, etwas Salz und einem Eplössel voll Juder langsam auf dem Feuer gedämpst, dis sie etwas blond geworden und noch nicht ganz weich sind, vann wetden sie mit zwei Trinkgläsern voll gut verkochter Coulis oder weißer Sauce und einem Eplössel voll sein gehadter Petersilie einige Minuten durchgesocht (die Rüben durfen aber nicht verweichen, sondern mussen schotet.

# 411. Sammelegungen mit 3miebelpurée.

Die Hammelszungen werben wie oben zubereitet und gekocht, auch auf dieselbe Art auf die Platte gegeben, aber folgende Brotoe belpurée dazu gemacht: 20 Stud Iwiebeln werben in Halften, dann in bonne Scheiben geschnitten und mit 1/4. Pfd. Butter gesdämpft, die sie hochgelb geworden sind; hierauf werden sie nitt einem Gias voll guter Coulis und eben so viel guter Fleischbrühe gesocht, die sie weich und die geworden sind; die Purse wird jest durch ein Haaftuch getrieben, wwas Galz, gestoftener Pieser und ein Hasfelösset woll iseiner Zuster werdeneter gerührt und wecht heis

erhalten, fie danf aber nichtemehr koden; bei dem Anrichten wird folde urucht heiß in die Mitte der Zungen gegeben, die bei bei

412. Hammelszungen au gratin mit Sarbellensauce.

Bereite die Sammelkungen wie oben und wenn fie weich und erfaltet find, baun mache folgende Farce bagungarei Biund Ralbfleifch und ein Bfund Dehfennierenfett, beibes wiere Sant wird fein wie ein Teig gehadt; bann verrühre & genze Gier, ein Eingroß Butter und jetwas Galg nud Mudfatnus auf bem Reuer unter biefes, bis es bid geworben ift; gebe nun einen in Baffer eingeweichten und wieder gang troden ausgebrudten Bremermed und dann auch bas fein gehadte fleifd und Kett bagu und rubre und fione alles in einem Marfer aut burcheinander; noch einer halben Stunde etwa nehme bas Beflogene aus bem Mönfer und rubre noch zwei Anrichtlöffel voll Coulis, einen Estäffel voll fein gehadte Beterfille und eben foviel fein gehadte Schalottenzwiebeln barunter, bann bestreiche eine paffende Blatte mil Butter und gebe Die Karce in der Korm eines Turbans darauf, die Jungen aber brude in schoner Korm fcon darum ein, dege bann feine Spede katten barüber und über biefe einen dunn ausgemalten Bufferteia : bann ftelle bie Blatte auf ein Blech, welches 2 Ringer bie mit Sala bestreut ift, bamit bie Blatte nicht fpringen fann, und bringe es fo in einen mittelbeißen Bacofen, nach: 11/1. Stunden ift es aut; nehme hieranf ben Teig und bie Speckhatten gut bas von herunter und gebe folgende Cance barüber : zweinErinfalafer moligute träftige Coulis, welche mit elwas Pfaffer und kinem Blafe weißen Bein an ber Seite bes Fenens eine Biertelaunbe erim gefocht and von welchem bas Act abgehoben mmber mit bei ibem Anrichten mit einem Gi groß Canbellenbutter bem Gaft einer Cittone und etwas Sals gut fiber bem Feuer mit bem Roffel aufgezogen, bis bie Butter gant gergangen ift, ohne Dagiet tacht und beif über ben Gratin gegeben.

NB. Man kann auch eine Comatés ober Parabiebapfelfance, ober auch Eruffelfance, auch eine Sance mit Champignons bars über geben.

#### 413. Sammelshals à la Sainte Menehould.

Aus zwei Hammelshälfen ifchneibe bie Rnochen forgfältig herans, auch bas Blutige bavon, volle zieben einzeln wieber schön gusammen, umwigde ihn mit Bindfaben und lege ihn in ein bazu 7

passendes Geschirr auf Speckatten, bebede ihn auch mit. solchen bann lege einige Zwiedetn; gelbe Rüben, ein Bonquet Peterklie, einige Lorberblätter, etwas Thymian, Gewürznägelein, Salz und den Abgüng von dem Fletsch darum, gebe Fleischbrühe oder Wasser in gleicher Sohe mit dem Fleisch darüber und lasse es auf sarfem Feuer aufsochen, dann sepe es auf schwaches Kohlenseuer und lasse es zugededt langsam 4 Stunden kochen; ist es weich, dann nehme es aus der Braise heraus, bestreue es mit Salz und Pfesser und wende es in zerlassener Butter, dann auch in sein geriedenem Weisdrod herum und drück leptered gut an. Sine Stunde vor dem Aurichten lasse es auf dem Rost über schwachem Kohlenseuer, unter öfterem Nachzießen den etwas klarer Binter, laugsam von allen Seiten braten und ringsherum schöne braungeibe Farbe neite men; lege es dann auf die Platte und gebe eine gute kräftige und beise jus darunter.

6.11414. Hammelshals mit grüner Erbsenpurée.

Der Sammelshals wird auf die obige Art gubercitet, fatt aber mit Brob beftreut, wird er, wenn er weich geworden, aus ber Brube berausgenommen, biefe burchgefeiet, bas Fett bavon abgenommen und bic Brube gang bid ju einer Glace eingefocht; in biefe nun legt man ben Sale und läßt ihn heiß fteben bis gum Anrichten, vorher aber muß folgende Burée bereitet werden: 2 Schoppen grune Erbfen werben, gut ausgewaschen, mit 1/4 BB. Buttet, einer Band voll grunen Beterfilienblattern, auch einigen Awiebelröhren auf fcmachem Weuer eine Bierteiftunbe jugebedt gebambft; nach biefem gebe 2 Trinfglafer voll Reifchbruhe ober Waffer fammt etwas Salz bagu, taffe es mieber auf fdmachem Roner : 3/41 Stunden langfam bampfen, bann gebe alles in einen Morfer, Rose es recht aut und treibe es unter öfterem Nachgießen von falter Brühe ober Confomme burch ein haartuch; ift alles aut burchgetrieben, bann gebe es in ein bagu paffenbes Gefcbirn rubre es wohl unter einander und laffe es tatt ftebett, bis es Beit jum Amrichten ift; bann wird es erft auf bem Fener gerichet, bis ce heiß geworben und nun auf die Blatte gerichtet und bie Dame melshälfe barauf gelegt.

415. Sammelshals mit Cornichons.

Der Hammelshals wird auf oben angegebene Art bereites, fatt ber Erbfenpurse aber folgende Sauce bagu gemacht : 2 Trink

The Market Comment

gläser voll gute Coulis (f. Coulis), ein Glas Consomme und etwas grober Pfeffer wird langsam dis auf zwei Gläser voll einzgesocht, dann werden 6-8 Keine Carnichons in dune Alltichen geschnitten, in die Sauer gelegt und an der Seite des Pranss eine Minute inngismu gestocht, das darauf besudische Fetz wird dann dannen genommen, und wenn der Hals auf der Platter, ift, die Sauce heiß darüber gegeben.

416. Sammelshirn.

Wille Arten non Hammelshirn werden eben fo wie Ralbshirn bereitet (f. Ralbshirn).

417. Sammelsbug mit glaftrten Zwiebeln.

Rehme einen fcbonen fetten und fcweren Sammelebug, fcneibe tha an dem untern Theil auf und befreie ihn von ben Anochen, unr ben vordern Rnochen laffe fingerlang baran; fpide ihn bann inwendig mit grobem Sped, welcher mit feinem Rrautergemurg vermengt murbe und nabe ibn mit Bindfaben gut gufammen, bamit er bie Form eines Schlägels erhalt; bann gebe in, gin bagn foidliches Befchirr einige Spedbatten, lege ben Bug harang, auch einige Awiebeln, mit brei Gewurznägelein gefpidt, einige gelbe Ruben und Lorberblatter, Thomian, Galg, ben Abgang und bie Anochen von bem Bug und etwas roben Schinken bagu, bann fulle ihn mit Baffer bis jur Sohe bes Buges auf laffe ibn auf fartem Feuer auffochen, und bann jugebedt und auf ichwachem Roblenfeuer 3 Stunden bampfen; ift er gut weich, bann giebe ihn aus ber Brube heraus, gieße folde burch ein Sieb, mache bas Fett gut bavon und tode bann ben Saft gang bid ju einer fconen gelben Glace ein, lege ben Bug barein ober gebe ibn recht beiß auf die Blatte und glafire ihn mit ber eingefochten Glace gut von allen Seiten und gebe bie glafirten Zwiebel barum, welche auf folgende Art bereitet werden: Es werben vier Banbe voll fleine und gefchalte, aber nicht zu furz abgeschnittene 3wiebeln in ein bagn paffendes Geschirr, beffen Boden mit Butter bestrichen ift, neben einander gelegt, bann mit Brube ober Baffer fo hoch die Zwiebeln geben angefüllt, auch etwas Sals und zwei Eflöffel voll gestoßener Buder bagu gegeben, biefos wird auf ftartem Feuer ju einem Biertel eingefocht, bann auf gang fcmachem Feuer fachte gedampft, bis die 3wiebeln gut glafirt find, worauf fie um. ben hammelsbug herum gegeben werben.

mis hamme get seeth mis mis har veic **A18. Hammelsbruft en harivot**e

Dafu nehme eine fcone hammelsbruft, wafche fie in wice niem Buffer aut ab und bade fle quer aber die Benftmochen in bet Mine biten, bann fchielbe fie in willführliche Stude obet Bortionengt gebe in ein bagu fchittities Gefchirr einige geoft 3wiebelfcheiben, lege bie Bruftfiude barauf, auch einige Scheiben gelbe Ruben, etwas Thymian und zwei Lorberblatter, fammt einem großen Glas guter Fleischbrufte bugu, bann laffe es gang eintochen bis es unten tine braune Farbe erhalten hat und fese bant wieber 8 Trinfalafer voll Baffer und etwas Cafi gu, laffe es auf fcmachem Keuer jugebedt zwei Stunden langfam fochen, bis es weich ift, bann glege bas Gunge burch ein Eleb, befreie bie Bruft-Atidden bon ben Rnoden und gebe Re in ein befonderes Gefchirr; in ein anberes Geftfirr aber gebe 3 Sanbe voll in fingergleich Fanire und Anderbide Efficien austreftothene weiße Ruben und laffe fie thet 1/4 Bfd. Butter bampfen, bis fie gang blond gewore ben fittel "bath freut einen Efloffel boll Beigmehl barüber, ruttle fle fut innter einander und gieße 3 Glafer voll von ber Brube, in welther bie Bruft gelocht bat, bagu, fammt einem Eploffel voll feinem Buder; laffe bie Ruben nun tochen, bis fie weich, jeboch noch gang find, bann gebe fie ohne bie Cauce at ben Bruftftud's den, bie Caute aber wird etwas eingefocht und bas gett gut bavon abarnomien, bailn bie Bruftftudden fammt ben Ruben in bie Edlice Belegt und eine Blertelftlunde mit einander gebaumpft, Bierauf auf eine ticfe Blatte angerlatet.

## 419. Faricot von Sammelsbruft.

Schnelbe eine Hammelebruft, nachdem fie gut troden abgebieben ift, in beliedige Stiete, bann gede in ein duzu schistliches Geschirr 1/4 Pfund Butter, laffe sie etwas klar werden, und gede dann 3 Rechlöffel voll Mehl dazu; dies lasse nun auf giubender Afche; oder duf gunz schwachem Kohlenfeuer langsam unter öfterem Umruhren, damit es nicht andrennt, dampfen, die es eine schone blonde Fatbe erhalten hat; dann gebe die Fleischstücken darein und lasse auch diese unf schwacher Glut unter öfterem Umsrühren und Durcheinanderschützeln damit eine Viertelstunde dampfen; blerauf falle es mit 3 Schoppen warmem Wasser aufgrüttle es recht gut untereinander, die es kocht, schäume es auch gut ab, dann gebe Salz, etwas groben Pfesser, ein Lorderblatt,

eineis Zhonicin, fein gehickt; ein Bouquet von Peterfille, eine Bwiebet intt 2 Gewärzinägelein gespickt bazut laffe es nun noch zwei Stunden auf schwachen Feier tochen, bann gebe 2 Hande voll singergleich linge und singerdick ausgestochene weiße Ruben wird 1/4 Pfund Butter in ein Geschirr, lasse sie barinnen bampfen bis ste schon blond gewörden, dann gieße das Fett davon und gebe sie in das Ragout; sind sie salt ganz weich gesocht, sedoch noch ganz, bann gebe einen Kaffeelössel voll Juder dazu, befreie sie von dem Fett, nehme die Zwiedel, das Lorberblatt und die Peterstle heraus und richte sie auf eine tiese Platte.

#### : 420. Sammeisbruft à la Sainte Menchould.

Gine ficone fette Sammetebruft wird, wenn fie gut in warment Baffer ausgewafden ift, in ein bagu paffenbes Befchirr auf einige Spectbatten gelegt, und einige Studden rober Schinken, einige Broiebein, mit zwei Gewurznägelein gespict, auch einige gelbe Ruben, Thomian, ein Lorbeerbtatt und Galg bagu gegeben; hierauf wird fie mit einigen Spechbatten jugebedt und ein Schopftoffet voll Baffer barüber gegoffen; jest lagt man bas Gange auffochen, bann jugebedt auf fcmachem Roblenfeuer 2 Stunden toden, ift fie nach biefer Beit weich, bann nehme bie Sammelebruft aus ber Brube heraus und befreie fie von ben Knochen; bann bestreue fle mit frinem Bfeffer und Galg und wende fie in flarer Butter und bann in fein geriebenem Beigbrod um, welches gut angebrickt werben muß; eine halbe Stunde vor bem Anrichten bringe fie auf ben Roft und laffe fie über Rohlenfeuer langsam von allen Seiten, braten, doch muß öfter eiwas klare Butter barauf geträufelt werben; hat fie schone braungelbe Farbe erhalten, bann gebe fie auf die Btatte und eine gute jus barüber.

#### 421. Sammelsbruft farce à la Jardinière.

Eine schöne hammelsbruft wird, wenn sie in warmem Wasser gut gewaschen und wieder abgetrocknet ift, an dem oberen Theil zwischen haut und Bleisch aufgeschnitten, und die ganze Brust zum Füllen gut untergriffen und mit folgender Farce gefüllt: Ein Pfund Kalbsteisch ohne haut und 1/2 Pfund Speck wird, jedes bessonders, recht fein gehackt, und mit einem Eplossel voll ebenfalls sein gehacken Schalottenzwiedeln und eben so viel Beterfilie einige Minuten, und dann das Gelbe von 3 Giern und etwas Salz und Pfesser dazu gestoßen; dieses wird in die Brust eingefüllt

und folde wieder jugenäht? hierauf wied fie in ein dazu paffene bes Gefchirr auf Spechatten gelegt und einige Studden rober Schinken, etwas Ralbfleifch, einige gelbe Riben, auch 3wiebeln mit zwei Gemurzuagelein gespict, etwas Thymian, Lorberblatter und Salz dazu gegeben, bann wieder mit Spechatten bebeckt und ein mit Butter beftrichenes Papier barauf gelegt; man gießt nun auch einen großen Schöpflöffel voll Brube ober Baffer barüber, lagt bas Bange auftochen, bebedt bas Befag bann mit einem mit glubenden Roblen belegten Dedel und lagt es auf schwachem Rohlenfeuer 21/2 Stunden langsam tochen. Ift die Bruft weich. bann wird ber Kaben und die Knochen bavon gemacht, und bie Brube, worin ble Bruft gefocht bat, burch ein Sieb gelaffen; hierauf wird bas Fett bavon genommen, die Brube aber gaus bid eingefocht und die Bruft barin umgewendet, bann auf die Blatte gegeben und folgendes Gemufe barum gelegt: amei Sande voll fingergleich lang und Rleinfinger bid abgebrehte junge gelbe Ruben werben in Butter und fein gehadter Beterfilie weich gebampft, eben fo viel auf gleiche Art geschnittene ober ausgestochene weiße Ruben werden in Butter mit etwas Buder weich gedampft, boch muffen fie icon gang bleiben, alebann werden auch zwei Bande voll fleine 3wiebeln in Butter gedampft, Die aber auch fcon weiß und gang bleiben muffen; Diefes gebe nun in ein Befchirr und ben Saft bagu, ruttle es mohl unter einander und gebe noch etwas geriebene Mustatnuß und die übrige eingefochte Glace von der hammelsbruft barunter und garnire alles recht beiß um bie Bruft berum.

#### 422. Hammelsrücken en Braisée mit Tomatésauce.

Dazu nimm einen schönen hammelsruden, von den Rippen bis an die Schlägel, befreie ihn von allen Knochen und reibe ihn mit feinen Kräutern (Schalotttenzwiebeln, Peterfilie, Thymian und Gewürzsalz) aus, alsbann wird er von beiden Seiten zu einem Viered aufgerollt, und gut mit Bindfaben umbunden, dann gebe in ein dazu passendes Geschirr einige Speckbatten, lege den Ruden darauf und bede ihn mit Speckenbatten zu, gebe auch ein Papier mit Butter bestrichen darüber; dann gebe neben darum einige mit 3 Gewürznägelein gespiette Zwiebeln, 4 gelbe Rüben, etwas roben Schinken, Thymian, 2 Lorberblätter, Salz und den Abgang von dem Rucken; hierauf fülle ihn mit zwei großen Schöpflösseln voll kleischbrübe auf und lasse es auf starkem Feuer auftochen;

bebode nun bit Geftif mit einem mit glubenben Roblen belegten Dedel und laffe ben Ruden 21/3 Stunben lamfam tochen, nach biefer Beit nehme folden beraus, lofe ben Bindfaben, und bie obere bunne Saut forgfaltig bavon ab; Die Brube, in melder ber Ruden gefocht hat, laffe burch ein Gieb und toche folibe, wenn bas gett bavon genommen ift, ju einer biden und gelbe braunen Glace, beftreiche ben Ruden bamit und gebe ihn bann auf die Blatte und folgende Cauce barunter: Bon 8-10 Tomate - ober Barabiebapfeln wird bas Baffer ausgebrudt und folche in einem Gefchirr mit 1/4 Pfund Butter, einigen in Scheiben geschnittenen Zwiebeln, etwas in Burfel geschnittenem robem Schinken, zwei gelben Ruben, in Scheiben gefchnitten, zwei Rnoblauchginten und einem Lorberbiatt eine Biertelftunde unter ofterem Umrühren gut verdämpft; in biejes rubre bann zwei Rochloffel woll Mehl und fulle es mit 11/2 Schoppen guter Fleischbrithe auf, verrühre dieft aut auf dem Feuer bis es tocht, und laffe es auf fdwachen, Gener noch eine balbe Stunde langfam, fochen, bann breibe as durch ein Hagrsteb, permibre es recht gut und gebe bie Sauce in ein Gefchirr und etwas Bfeffer, ben Gaft einer Sitrone amb etwas Sala dagu, globe es nun auf bem Reper mit bem Löffel auf, bie bie Cauce etlichemal aufgelocht bat, bann laffe fie noch etwas an ber Seite bes Fouers fochen :und richte fie über ben Ruden an.

#### 423. Englischer Sammeleruden.

Bon einem schönen setten hammel wird dar ganze Ruden, von den Rippen bis zu den Schägeln abgeschnitten, von den Anochen befreit und innen mit feingehaaten Schalottenzwiebeln, Beterfilie, Thymian, Pfeffer und Salz eingerieben, hierauf von beiden Seiten aufgerollt und mit Bindfaben umbunden, damit er einem schönen Biereck gleicht; der so bereitete Ruden wird nun in ein mit Speckbatten belegtes paffendes Geschirr gebracht und mit Speckbatten zugedeckt, auch ein mit Butter bestrichenes Papier darüber gelegt; der Ruden wird nun auf eben dieselbe Art und mit derselben Juthat, wie der obige vollends bereitet; ist er dann weich und gut, so wird er herausgenommen, auf ein slaches Geschirr gelegt, von dem Bindsaden und der obern dunnen Haut befreit, dann überall mit Pfesseralz bestreut, auch mit flarer Butter überstrichen und dann mit sein geriebenem Weisbrod bestreut, welches gut augedrückt werden muß. Jest werden 8 Gier auf-

geschlagen und wolldschets, bann % Pfund finte Butter bannetet gerührt., mit birfem: wirb beir Rüfen oben und an ben Seiten mit einem Pinfet bestrichen, bann wieder Beibbrob barauf gestreut und wieder lidre Butter oben barauf gegoffen. Man bringt ihn jest in einen mittelheisen Ofen und läßt ihn % Erunden stelnen, bis er sihöne braungelbe Farbe genommen hat, dann wird er songfältig von dem Geschirr mit einem scharfen Decket herunter gehobent, auf die Platte gelegt und ennd abgedrehte und mit seiner Beterfille in Butter gedämpfte Kartosseln und einens freiftige jum bazu gezehen.

### 424. Sammelfchlägel à la Bourgeoise.

Git fconer hammeffchigel wird gang ansgebeint bis auf ben Stopen, welcher berom bleibt, alsbann foneibe fingerlange und Heinfingerbide Speckriemen, gebe barunter fein gehachte Schar lottengwiebeln und fein gehadte Beterfilie, auch fein geftogenen Shymian, Lorberblitter, Pfeffer und Salz, alles gut unter eine amber gemeinget biefe Spedriemen nun flede in bas Innere bos Schlägels, mit ben Rrautern aber reibe ibn gut ein, bierauf nabe folden gufammen, bamit et feine vorige Geftalt wieber erhatt; bringe ihn hierauf in ein bagu paffenbes mit Spechatten belegtes Befchier und gebe barum 12 große gange Zwiebeln, eben fo viel große aber gang gleich abgebrehte gelbe Ruben, auch eben fo wid große abgedrehte Kartoffeln, 1 Bfund Salbiped, welcher oben und unten etwas bunne abgeschnitten und in 6 Theile geschnitten ift, em Bouquet von Beterfilie und emas Thomian, auch ein Lorberblatt und etwas Gerburg und Salg, fulle es nun mit einem großen Schöpflöffel voll Fleischbrube auf und laffe es ins Rocen kommen, bann bede es gu und laffe es auf fcwachem Feuer 31/4 Stunden langfam bampfen, wende ben Schlagel auch öftere auf bie andere Seite und ift er murbe und gut, bann richte ihn auf bie Blatte, mache ben Bindfaden bavon, bie Zwiebeln, gelben Ruben, Rartoffeln und ben Salbipeet aber lege barum und laffe ben übrigen Caft burch ein Gieb laufen; ift er bann vom Bett befreit, fo laffe ihn bis ju einem Glas voll einfochen und gebe ibn über ben Schlägel.

. 425: Emincée von Hammelfleifch mit Rapern.

Bon einem gebratenen nich wieder erkalteten hammelichlägel wird bas Fleischige beer die Quallen heransgeschultten und bas

Sitt: eind Menskinderbavour genoudenes bannt fipulide bas Melfe in gible Floges veriterund vollen for linige glang dange dieber barunfa Just fir it iein dazu paffunder Abefter und Folgenbed barunfa Just Arinkgläfer voll guter Coulid (f. Coulid) pobem for hitte Conformus und einage gesete Peleffer voll die zum Hiffe eingelichten dange geber Erfefte voll felbe Angeren dazu laffe fie mehr lache den Cafe kiner halben Eitrono dazu und gebe es über das Emdule. Stelle es hieratif recht heiß, ohne daße baren kunn; und ist es Helt zum Anrichten, dann gebe es sichen kunn; und ist es Helt zum Anrichten, dann gebe es sichen kunn; und ihr es Helt zum Anrichten, dann gebe es sichen kunn; und ihr es Helt Blatte. (Mil desse Art hibereitet Unfe till dach ficht der Athern in Blättchen geschnittene Cornichons dazu nehmen, auch auf die selbe Anrefeine Andnitten Schame signons.)

426. Eminede von Sammeifieifch mit Kopffalgt.

Das hammelsteisch wird wie oben gubereitet und geschnitten, mur statt der Sauce wird Kopffalnt; auf folgende Art jubereitet. 4-8 schine Galattöpfe werden, nachdem fie pepust und gannschen find, in eines Salzwasser welch abgebecht, dann gut ausgedunkt und stwas gehadt, hierauf in 1/4 Kinnd Butter gut abgedäunkt, auch mit 3 Anrichtöffeln voll guter kräftiger. Coulis aufgefüllt und eiwas Salz und Mustatnuß, auch 3 Anrichtlöffel voll Courfomme auf dem Fener darunter gerührt bis es tocht. Das Ganze wird jest wich. 1/4 Stunde langfam gedäunft, dann zu dem Emincele gegeben und käcktig unter einander gerüttelt, hierauf secht beiß geswift, ohne daß es seboch weiter focht, alsbann zur Zeit recht heiß angerichtet und in Butter gebackene Croutons darum gegeben

# 427. Emincée mit Pilave à la Turk.

Bott einem gebratenen Hammelfctägel werben die Fielsequallen herausgeschnitten und diese mit Haut und Fett in zwei Jinger breite, singerlange und messerudendide Blättchen geschnitten; diese werben nut in ein passends Geschler gelegt und folgender Reis dazu zegeben: Ein halbes Pfund Reis wird gereinigt und ausgewaschen, dann eine Birttelstunde in einer Muaß Basser gegesolls, und in kalten Wasser wieder abgebihlt und hierauf abgetrofinct. Jeht gebe in ein Geschier 1/4 Pfv. Butter, eine Haud voll sein zehnlich Intebeln, einen halben Auffrelössel volliegestobeten Gafran und eines groben Pfesser, inse es dies Minnte zu-

11. 428. Emincee pon Hommelfleisch mit Oliven à la

Bon einem gebratenen und wieber erbalteten Sammelfelägel wird bas Rleifch ober bie Quallen berausgefchnitten, bann bie Saut und bas Bett gut baron genommen und bas Bleisch in amei Bluger breite und lange gang bunne Btattchen gefcinitten und in baffenbes Gabie: gelegt;" it ein anberes Gefchirt 3000 batin ein halbes Stinftille voll gutes Brabenrerdt; citien Afliffet voll fein gehadter Ethalottengfotebelit, don fo viel gehade Betefflie und anas groben Pfeffer, loffe be etliche: Minuten Dampfen, ohne bag bie Rrauter Farbo erhalten, bann gebe brei Arinfglafer voll gute Coulis (f. Coulis), zwei Glafer voll Comfomme und einen halben Binfen Rnobland bagu, laffe bies bis pur Balfte gut einfochen, bas fett aber nehme bavon; bann gebe 2 Sanbe voll gute, bon ben Steinen befreite und in Scheiben ges Athnittene Oliven und etwas Citronenfaft in die Sauce und laffe fle noch etliche Minuten an ber Seite bes Feuers langfam tochen, Fann gebe fte über bas gefchnittene Fleifd, und ftelle bief recht beiß, es barf aber nicht mehr tochen; ift es Beit jum Anrichten, bann ruttle alles aut unter einander und richte es recht beiß auf Me Blade; gebe auch Croutons von ausgebadenem Butterteig darum:

<sup>, 429.</sup> Haché von Hammelfleisch aux fines herbes.

Bon einem gebratenen hammelschlägel wird das von haut sund, Kell befreite Fleisch klein geschnitten, dann fein wie Mehl go-hack; hierauf gabe in ein schickliches Geschier 1/4 Pfund Butter, winen Epioffel not fein gehackte Schalottenzwiedeln, eben so viel fein gehackte Raperu, laffe all Ane Minute zusammen langfam dampfen, dann gebe zwei

Arbeitslifer voll gute Coulis, ein Glas Gonfonins, and, einche Pfeffer und Salz bagu, laffe es bis zur Häfte einbeden, schöpfe auch bas Fett bavon und rühre jest den Safte einer halben Cie trone, eines Mustatnuß und dann das gehalte Fleisch darunter, felle dieß recht heiß, es darf aber nicht mehr tochen; beim Anstituten wird es recht heiß auf die Phatte gegoben und verlarene Gier (f. verlovene Gier bei den Garninaven) darum gelogt. (Main Tanti auch Erontons von Welfpbrod ober von ansgedachenen Butereitig darum legen.)

430. Hammelsschwänze en Braisée mit Sauce d'Orleans 3. Rehme ju einer Blatte 8 Stud fcone fette Sammelbfchrofinge, bringe fie, forgfältig gereinigt, in ein mit einigen Spedbatten bes legtes Gefchirr und bede fie auch mit Spectontten wieber qua bann gebe ringe barum 4 3wiebeln mit gwei Gemurgnagelein gefpict, 4 gelbe Rüben, etwas Thymian, ein Lorberblatt, auch etwas roben Schinfen, robes Sammelfielft, etwas Pfeffer und Salg, dann 1/4 Maas Fleifchbrühe barüber und laffe es auf Roblen 4 Stunden bampfen; beim Ameichten nimm bie Schrodinge beraus, ben Saft aber laffe burd ein Sies laufen, auch nimm bas Rett bavon; bann taffe ben Gaft bid: qu einer braungelben Glace ninfochen, lege bie Schmange barein und laffe folde bis gum Bebrauch beiß fteben, bereite auch folgende Sauce bagu: Bebe in ein Gefchirr 4 Eploffel voll Effig, etwas groben Pfrffer, einen Eftloffel voll fein gehante Schalottengebiebeln und 1/4 El groß Batter, laffe ben Effig baran gang einfochen, bann gebe gwei Erinfglafer voll gut vertochte Coulis baju und laffe es bamit auftoden; bei bem Unrichten gebe 4-5 in bide Blattchen gefchnittene Cornichons, and von 3 hartgefottenen Giern bas Beife, in gleiche Theile gefdenitten; bann auch 4-5 gereinigte Sarbellen, ohne Graten in Bierede gefchnitten, auch einen Löffel voll gange Sapern in die beife Sauce und ruttle alles auf bem Reuer gut unter einander, barf aber nicht mehr fochen; bieß gebe nun auf Die Blatte und die Schwänze oben barauf.

### 431. Sammeleschmänze en Matelote.

Acht Hammelsichwänze werden auf obige Art en Braise zubereitet und gelicht, vorher aber wird jeder einzelnerin zwei gleiche Abeile geschnitten; find fie weich, dann werten fin bepandenommen, auf ein Sieb getegt, abgetrochnerund im ein paffendet Ebeficiers geneacht i chaoin ificht identicit in inificilleur gefchultique ifinitie beiedlen, melde bonber in Butter gebambft janurben, gur den Bang melbiebwängen:, auch einige in Butter meich gehämpfte wie in :4 Theile geschnittene Autischestenbaben und 12: Sichet Riofe von Ralbe fletfich, in Fleischbrühe abgesocht sund mieber gus abgetrochnet; bonn werden givet ihante voll igettinigte Champignone mit if. Minne Britter cinige Mirmten igebampft, bierauf bie Butter banon; abpenofice timed ein Schoppen quie portochte Coulis, jauch, einas Sals und Bfeffer und 1/2 Schoppen Confamme baan gegebens laffe bieg nun mit ben Champignons bis gur Salfte eintochen, bann gebe alles gir bem Dengont and ftelle es vont Belf / bis de anatvichtet mirb. birrauf mittle & fachte füber bem Reger unter einander, bie es wecht beit ift; gabe aber mohl Micht, bag ibie jeine gelnen Stude, gangbhieben , . und richte dann alles , auf ,eine tiefe Statte. errors of the model of the area of the area of the same states.

432. Hammelsschmanze mit Italienischem Reis.

biefelbe:Art: gefocht und iwinder im ihre: Glace gelegt, nbann aber boldenber Rbid bank igemacht: 101/4 Pfundi Boid wird gereistigt, gewolchen, Ma Stunde in einem Maas Baffer gefocht; und wieder nin, ni dujon nende Benthartogen, dem i bifülagen foffen Benthalim in bagu paffenbes Gefchier MuiBhb. Butter, went Efthöffel voll : fein ger hadter Zwieheln und grober Pfeffer gegeben, und biefes einige Minuten mit einander gebanmft, bie Inviebeln muffen aber weiß bleibenig bann gebe and ben Reis bam und kafferilin, unter öfterem: Umfchütteln, .. auch .. einige : Minuten .. damit.. auf. fibmachen Roblenfeuer dumpfeit, dann file thu mit einem Schoppenugnter Gleifchbrühe auf, und gebe auch eine Gals und Mustatuss basu und taffe ihn auf Roblenfener jugebedt ilangfam bampfen ; bis feine Brube mehr baran ju feben ift, ber Reis muß aber gang und ietwas idernhaft bleiben. Bit as Beit zum Anrichten urbann menge 3 Sande woll gerichenen Barmefantife: unter iden Beit, richte ihn in bie Mitte iber Blatte auferbauft an ... foneite bie Somange in ber Mitte burch, wende folche in ber Glace um und garnire fie bann um ben Reis Berum.

433. Englische Sammeleschmängen inend.

Mit Sammeleschwängenwerden nie oben bereitet und welch.

Mit ihre fier weich unwhne rüe und bem Gefährberand, und

baftrene fia minfeinem Pfesse und Kais lasseieunes Butter gergeben und wenden Be-Schwänze in diefem und daun auch in fein ger wiedenam? Waisberad um, drück dieß auch gut aus galobaum were ben wer gunzenster verkläppert, 1/4 Kfund kinr gewachte Butter gut danunter gerührt, wochmals die Schwänze erst darinnen und denn wieden in ihein gerichenem Waisberd umgewendet zund das Brod fest angedrückt; hierauf werden die Schwänze som kinnen Rost gelegt und 1/2 Stunde auf schwacher Gluth vor dem Anriche ten langsemigedenten, duß steilauf under Gluth vor dem Anriche ten langsemigedenten, die Philadelauf werden zuhr eine zus dasse zus dasse gegesten norde.

434, Hammelerippen à la Soudise.

Beche Pfund Sammelevinpen werben : wom unterm Maden knochen ibefreit, ibann inigmei Bingeribreite Rippen gefchnitten unb vie sbereichlichne weiße Saut duvourgentscht; blefe Migben merben albbann mit ibem flachen Eheil bes großen Meffers ein wonig platt geflopft mith, nun mitefein gefchnittenem Speck und maf biefelbe Art. igefchnittener annb abgefochter igefalgenen Rindsunge well gefpicht; bannerwied in nin bagu paffenbed Wefcfier 14. Bfb.: Brit. ber, winige in Scheiben geschnittene Bebiebeln, etwas auf biefe Ant gefchmittener mobern Chinfen., betibas Ralbfleift, brei ihr Scheiben gefchnittene gelbe Muben:, bein BonbeiPlatt: umb etwas Gewfitz, no than' undereine Biertelftunde miteinenber gebampft, bis igs :atwos hothgelb geworben ift, dann lege die gespicte Cotelette nieben feine ander barauf, sie bag basi Gefpidte bbenift, und bede fie nit bunnen Spedbatten ju, auch ein mit Butter beftrichenes Bewier barüber; fulle es nun mit einem ftarten Suppenlöffel voll Bleifchbrube auf und hebe auch etwas Cais bazu, laffe fie nun jugebedt 2: Stunden langfam dampfen mind mehner fierbann vorficitig, bamit fiermicht merreigen, auf einen Deffel heraus ; gieße ben i baf burch ein Sieb ; nehme bas Bett figut banan berunten, iben Saft aber toche qu neiner biden Glace ein, lege ibannibie Rippen auf Die gespielte Seite barein, loffe fie beigesteben bie es Beit gum Amrichten ift , dann werden Ale auf ibie Blatte: Irangartig gelegt und folgender Burde in bie Ditte gegeben : 10-12 grife Bwies feln werben in Saiften und bann in banne Gdeben nefchnitten und fin ninem Gefchier mit "/ Bfunb Butter gub verbanuft, i fie Mac Affeidacht : gebei gebeid, bieben ; gebeide : gebe: 3 Dochiffet voll Wehl, und verribreret pauf ben Bener eineder bannriftle estreit 4 Trinkglästern voll heißem flifem Rahm auf, verrühre es gut auf bem Beuer bis es kocht, dann laffe es eine halbe Stunde langsfam kochen, alsbann treibs es durch ein Haartuch und bringe es in ein fleines Geschirr, gebe auch noch etwas Salz, Muskatnuß und einen Kaffeelöffel voll gestoßenen Zuder dazu, rühre alles auf dem Feuer wohl untereinander und gebe es dann in die Mins ber Rippen.

### 435. Hammelsrippen au petites racines.

So viel Rippen; als inan ju einer Platte nothig bat, werben auf biefelbe Art wie die obigen gespidt, nur feine Rinbezunge bazu genommen, auch auf obige Art zubereitet, gebampft, glafirt und auf Die Blatte trangartig angerichtet; bann aber Folgendes in bie Mitte gegeben: 3wet Banbe voll junge fingergleichlange und halbfingerbite abgebrehte gethe Raben werben mit etwas Butter, Salg und einer Rufigroß Buder recht weich gebampft, banu eben fo viel weiße Ruben, auch ausgestochen ober abgebreht und auch mit Butter, Sals und etwas Juder weich gedampft, fie muffen aber fcon gang bleiben; ferner werben auch fo viel fleine 3wie beln in Salzwaffer abgefocht, bis fie faft weich find; bann wird auch eine hand voll Brodelerbien in Salzwaffer weich gefocht und mit ben Zwiebeln auf ein Sieb gelegt, bamit fie abtropfen; gebe bieranf bie genannten Gemufe jufammen in ein Gefchirr und 3 Trinfglafer voll meiße Sauce, etwas Dusfatnuß, ein halb Gi groß frifche Butter und etwas Galy bagu, lane es fchnell einige Minuten einfochen und richte es bann in die Mitte ber hammelerippeit.

#### 436. Hammelsrippen à la Minute.

Es werden so viel Hammetbrippen, als man zu einer Platte nöthig hat; schön geschnitten, und rings herum, wenn sie mit dem flachen: Meffer etwas breiter geflopft sind, das Fett abpariet, dann auf beiden Selten mit feinem Pfesser und Salz bostreuct; hieranf gebe klare Butter auf ein flaches Geschirr, legs die Nippen neben winander darunf und stelle sie eine Vierteistunde vor dem Anriche ten auf flarkes Feuer, dasse sie eine Winute auf der einen, dann umgewendet eben fo lang auf der andern Seite braten, damit. Die unf deiben Seiten Farbe erhalten; numerichte sie kranzartig auf die: Platte, gebe in dad mämliche Geschier, in welchem die Rippen gebraten wurden; abzodechtenung nuch dage welche, musstatunggroße Kartoffeln, einen Eploffel voll gehadte Beterfilie und etwas Pfeffersfalz, laffe biese Kartoffeln eine Minute unter fortwährendem Umstütteln etwas röften und gebe fie dann sammt dem Fett in die Mitte der Rippen.

# Bubereitung von Cammfleisch.

#### 437. Lammsbug à la Polonaise.

Bwei Lammebuge werben ichon ausgebeint, alebann inwenbig mit Bewurzsalz und feinen Rrautern eingerieben, bann nabe fie wieder zu einem runden Ballen gusammen, damit fie eine schone Form erhalten; nun lege fie eine Minute in tochendes Baffer, bamit fie etwas fteif werben, laffe fie bann wieber erfalten und spice fie hierauf icon mit feinem Speck, boch muffen fie unten ringsherum zwei Finger breit ungespidt bleiben, bann gebe in ein paffendes Gefchirr Spectbatten, auch einige robe Ralbfleischscheiben und die gespicten Buge barauf, auch 4 gelbe Ruben, 4 3wiebeln, zwei Lorberblatter, ein wenig Thymian, 1/4 Pfb. flar gemachte Butter, etwas Salg und 4 Blae gute Fleischbrube ober Confommé bagu, barauf aber bede ein mit Butter bestrichenes Bapier; laffe es jest zwei Stunden gut bampfen, gebe auch auf ben Dedel, womit bas Befag bebedt ift, glubenbe Rohlen, bamit ber Speck eine schöne gelbe Farbe erhalt; find die Buge gut und fcon glafirt, bann nehme fie heraus, mache ben Binbfaben bavon und ichneibe von großen Eruffeln Studden jum Spiden, bann mache mit einem Spieschen ringeum in ben nicht gespickten Theil ber Buge Ginftiche und ftede bie Truffelftudchen hinein, damit es wie gespict ausfieht, bann gebe fie auf die Platte und folgende Sauce barüber: 3 Eglöffel voll fein gehadte Truffeln werden mit einem Gi groß Butter und einem Lorberblatt eine Minute langfam gebampft, bann zwei Trinfglafer voll gut vertochte Coulis, etwas Salz und grober Pfeffer bazu gegeben; Diefes laffe eine Minute an der Seite bes Feuers langfam bampfen und gebe es über den Bug.

NB. Auf diefelbe Att wird auch der Bug aubereitetet, nur baß er flatt von angen inwendig mit Sped eingespickt wird; auf diefelbe Art wird er auch gedämpft und glasirt, statt der Sauce aber ein Fricassee von Gurfen oder auch Tomatés oder Baradiessäpfelsauce barunter gegebep.

#### 438. Coteletten von Lanunfleisch à la Constance.

Schneibe 18 schone Lammerippen auf biefelbe Art, wie fie bei Sammelbrippen angegeben ift, gebe ihnen eine icone Form und bestreue fie mit grobem Pfeffer, bann lege fie auf ein flaches Gefdirr, gebe barüber ein halbes Trinkglas voll gute Coulis, auch ein Glas Confommé und ein Ei groß Glace; 1/2 Stunde vor dem Anrichten ftelle bas Geschirr auf ein maßig ftartes Feuer und laffe es unter öfterem Umrutteln, bamit es nicht anhängen fann, einfochen bis es eine bide Glace geworden ift; im Augenblid bes Anrichtens werben bann bie Coteletten franzartig auf bie Blatte gerichtet und folgendes Ragont in die Mitte gegeben: 12-16 fcone Sahnentamme, welche gut gebrüht und in Butter weich gebampft wurden, eine halbe in fingerdide Stude geschnittene gebratene und wieber erfaltete Gansleber, auch eine Sand voll gereinigte, in Butter weich gebampfte Champignons und einige weich gefochte Artischodenboben werben gnt abgetrodnet, die Bandleber und die Artischoden aber rund in der Große eines Kreugers ausgestochen und nun alles in eine gut verfochte Bechamell (f. Bechamell) gegeben; biefes nun ruttle mohl unter einander und laffe es einige Minuten auf ichwachem Reuer bambfen, fese auch etwas Salz und Dustatnug bagu und gebe es bann in die Mitte ber Coteletten.

NB. Sollte man keine Glace zu biefen Soteletten haben, so wird 1 Pfb. Kalbsteisch, 1 Pfb. Rindsteisch, 1/2 Pfd. roher Schinken, alles in Scheiben geschnitten, einige Zwiedeln und gelbe Rüben, auch in Scheiben geschnitten, mit 1/4 Pfund Butter gut gedämpst, bis es von allen Seiten hochgelbe Farbe erhalten hat, dann mit 3 Schoppen Fleischbrühe aufgefüllt und langsam 2 Stunden gestocht, hierauf durch ein Tuch geseit, das Fett davon gut abges nommen, die Brühe aber ganz die zu einer Glace eingekocht, voorauf man es erfalten läßt und zu diesen Coteletten verwendet.

439. Epigramme von Lammfleisch. Dazu nehme bas vorbere Biertel von einem Lamm, schneibe

den Bug bavon berunter, brate ibn am Spies aber in bem Ofen und schneide, ift er wieder erfaltet und die haut bapon abgezogen. bas Fleifch bavon herunter in zwei Fingergleich lange und mefferruden bide Blattchen ju einem Blanquet, alle biefe Blattchen flopfe mit bem Softe bes Deffere etwas und ichneibe auch bas Ungleiche bavon ab; jest schneibe auch eine Sand voll gereinigte Champignons in bunne Scheiben, bampfe fie in einem Gi großen Studden Butter einige Minuten, bann gebe fie ohne bie Butter mit bem geflopften Fleisch in ein paffenbes Befchier, ju ber jurud. gebliebenen Butter aber gebe einen ftarten Rochlöffel voll Dell, rühre es mohl damit, gebe dann 4 Glafer voll gute Fleischbrühe bagu und laffe es 1/4 Stunde damit fochen, bis es gur Balfte eingefocht ift, bann laffe bie Brube burch ein Sieb laufen und gebe fle ju bem bereiteten Lammfleifch, nebft etwas Salg und Mustatnuß und laffe es fteben bis zu bem Anrichten; alsbann werben die Rippen von bem Lammviertel fcon herunter geschnitten, in icone Rippen abparirt und mit Bfeffer und Salg beftreut, bann werben ein ober zwei gange Gier gut verrührt und feingebadte Schalottenzwiedeln und Beterflie barunter gegeben, biefes wird nun nochmals wohl gerührt und die Lammerippen barin und bann in fein geriebenem Beigbrod umgewendet, gut barum angebrudt und bann auf einen Dodel bis jum Anrichten gelegt; nun wird bie Bruft, wenn bie Knochen bavon bunne abgeschnitten find, fo viel ale möglich fein gespidt, baun bie obern ungleichen Svedivigen mit ber Scheere abgeschnitten, bamit ber Sped wie Berlen barauf aussieht; bann gebe in ein Gefdirr Speckbatten und einige Scheiben roben Schinfen, auch robes Ralbfleifch, einige Bwiebeln und gelbe Ruben, Salg und etwas Gemurg und ein Lorberblatt und Die gespiette Bruft barauf, auch ben Lammshals (welcher vorber aut ausgebeint und mit feinen Rrautern und Bewürzsalz eingerieben, aufgerollt und umbunden murbe) bagu und ein mit Butter bestrichenes Bapier barauf, gebe nun auch noch einen ftarfen Suppenlöffel voll Confomme barüber und laffe bas Gange, jugebedt mit einem mit glubenten Rohlen belegten Dedel, 11/4 Stunden auf dem Roblenfeuer bampfen, bis ber Eped fcon gelb glafirt und alles weich geworben ift; hierbei muß öfters von bem untern Saft oben aufgegoffen werden, bie es gut glafirt ift. hierauf giebe die Bruft und den Sols heraus, nehme den Bindfaben bavon, foneibe ben Sals in fingerbide Scheiben und wenbe folde, find fie erfaltet, querft in Dehl, bann in verfläpperten Giern 15.

und dann in fein geriebenem Beißbrod um, auch drude dieses gut an; ist es Zeit zum Anrichten, dann lege die Lammbrippen auf ein flaches Geschirr mit heißer Butter und brate sie schnell auf beiden Seiten etwas hochgelb, die Halbstude aber bade in heißem Schmalz ebenfalls hochgelb; die Brust wird jest wie Coteletten, doch etwas größer, geschnitten, dann auf die Platte auf solgende Art gelegt: Ein Cotelette, dann ein gespicktes Bruststudchen, dann ein gebadenes Halbstud und so fortgefahren bis der Kranz voll ist; dann gebe in die Mitte das auf folgende Art bereitete Blanquet: Ruttle dieses auf dem Feuer herum, bis es recht heiß ist, dann gebe das Gelbe von 3 Giern und den Sast einer Citrone darunter und rüttle es wohl durcheinander, ohne daß es jedoch kocht.

# Bubereitung von Schweinefleisch.

#### 440. Boudin noir ober schwarze Burfte.

Schneibe 30 Zwiebel oben und unten ab, bann in bunne Scheiben und dampfe diese mit 1/4 Pfund Schweineschmalz weich, sie durfen aber keine Farbe erhalten; sind sie weich geworden, dann schneide barunter 3 Pfund Fett vom Bauchlampen, ohne Fletsch in kleine Würfel, und setze biesem 4 Schoppen Schweinesblut, 1 Schoppen süßen Rahm, Salz, Pfesser und Allerhandgewürzzu, vermenge dieß alles recht gut, damit der Speck oder das gesschnittene Schweinesett nicht zusammenballt, dann fülle es sorgsältig, damit keine Luft darin bleibt, in die dazu bestimmten Bratzwurstdärme, und binde nun die Würste in willkührlicher Größe ab; setzt gebe sie in einen Kessel in heißes Wasser und lasse sie, unter öfterem Untertauchen, langsam sieden, aber ja nicht aufsochen; wenn dann beim Einstechen in die Würste nur Fett und kein Blut mehr herausquillt, so sind sie fertig.

#### 441. Weiße Burfte.

Bier Sande voll fein gehadte Zwiebeln werden mit 1/2 Bfb. Butter gang weich gedampft, fie muffen aber weiß bleiben; bann

nehme zwei gebratene Suhner, befreie folche von Saut und Rnochen und hade und ftoge bas Fleisch recht fein, bann hade eben fo viel Schweinebauchlampensped und ftoge es unter bas huhnerfleisch, stoße auch eben so viel in Milch eingeweichtes und wieder aut ausgebrudtes Beigbrod bagu; ruhre nun die gedampften 3wiebel und bann einen Schoppen fugen Rahm, mit bem Gelben von 8 Giern vermengt, nach und nach recht gut barunter, auch Salz, Pfeffer und Mustatnuß. Diese Maffe fulle jest in Bratwurftbarme und lege die fo bereiteten Burfte in ein großes mit Baffer und etwas Milch gefülltes Gefchirr und laffe fie an ber Seite bes Feuers langfam fieben, fie burfen aber ja nicht tochen, weil fie fonft aufspringen murben; find fie recht fest geworben, bann find fie out. Laffe fie hierauf erfalten und ftupfe fie etwas mit ber Gabel, bann lege fle auf einen Roft, auf welchem ein mit Del bestrichenes Bapier liegt, und laffe fie eine halbe Stunde vor dem Anrichten auf ichwachem Feuer von allen Seiten ichone braungelbe Karbe nehmen; fie werden bann nach ber Suppe aufgetragen.

# 442. Französische Bratwürfte.

Dazu nehme 2 Pfund gutes mageres Schweinensteisch ohne Haut und Flechsen, eben so viel Speck und hade alles fein wie ein Teig, dann gebe einen Eplössel voll sein gehadte Peterfille, auch so viel gehadte Schalottenzwiebeln, etwas Allerhand = oder Modegewürz, die sein gehadte Schale einer halben Citrone, einen halben Kaffelössel voll grob gestoßenen Pfesser und Salz, dann ein Trinkglas voll Madeira, oder Rheinwein, oder auch Champagner dazu, dieß alles menge wohl untereinander und fülle es in die Därme.

# 443. Hure von Schweinefleisch.

Dazu nehme einen Schweinskopf, welcher nicht zu kurz abs geschnitten ift, beine ihn gut aus und schneide ihn von unten der Länge nach auf, dann löse den ganzen Knochenkopf heraus, jedoch sorgfältig, daß die Haut nicht zerschnitten wird; hierauf stoße Allerhands oder Modegewürz nebst Pfesser und Salz, reibe den innern Theil des Ropfes damit gut ein und bereite nun eine Bratwurstfarce von 6 Pfund gehacktem Schweinesleisch auf diesselbe Art, wie oben bei den Französischen Bratwürsten angegeben, dann menge noch gut darunter: eine abgekochte gesalzene und in

große Burfel geichnittene Rinbezunge, ein Pfund auf biefelbe Ert geschnittener geräucherter Eped, auch ein Bfund weich gefochte und nudelartig geschnittene Schweinsohren, gut gestoßenes Modegewurg, ein Eglöffel voll grob geftogenen Bfeffer und Cals; ift alles gut unter einander gemengt, bann fulle es in ben Ropf. welcher porber aut mit Bindfaden jufammen genaht murbe. brude bie Farce auch recht fest ein, fo bag ber Ropf seine vorige Beftalt wieder erhalt; über bie Deffnung aber wird ein ftarfes Ralbonet genaht; jest widle ihn in eine Serviette ein, nabe biefe übereinander und umbinde fie mit Bindfaben recht feft; lege nun ben Ropf in ein großes, bagu paffenbes Gefcbirr und gebe einige gelbe Ruben, 8 3wiebeln, eine in Scheiben gefchnittene Citrone ohne Rern, 4 Lorberblatter, Thomian, einige Beterfilienwurzeln, ganges Gemurg, zwei Sanbe voll Salg, 6-8 gerhadte Ralbefüße, 2 Bouteillen weißen Bein, ein Schoppen Gffig und Baffer, bis es zwei handhoch über ben Ropf gebt, bazu, laffe ihn auftochen und ichaume ihn bann gut ab; hierauf laffe ihn jugebedt und ben Dedel ringsherum mit Bapier verflebt 8 Stunden langfam fochen; ift er bann gut, fo wird er von bem Feuer geftellt und bis er falt ift fteben gelaffen; hierauf wird er aus der Brube herausgenommen und zwischen zwei Brettern einen Tag gevreßt, bann bie Serviette bavon abgenommen, auch ber Bindfaben berausgezogen; man fann ihn nun gang ober in Scheiben geschnitten aufftellen und gibt folgende Afpic bagu: Die Bruhe, in welcher bet Ropf, gefocht hat, wird burch ein Tuch gelaffen, bas Kett bavon abgenommen und bis gur Salfte eingefocht, fodann werben in einem besonderen Gefchirr 3 gange Gier fammt ber Schale ver-Mopft, Die halb eingefochte Brube, wenn fie etwas verfühlt ift, barunter gerührt, bann auf bem Feuer gerührt, bis es eine Dinute gefocht hat; hierauf giebe es von bem Feuer, gebe einen Dedel mit glubenden Roblen barauf und laffe es eine halbe Stunde fteben, bann nehme ben Dedel bavon und gieße es auf eine, auf einen-umgekehrten Stuhl aufgebundene Gerviette, worunter ein Befchirr ftebet, laffe alles tangfam burchlaufen, bann erfalten und feft werben.

# 444. Schweinsfüße à la Perigot.

Bon 8—10 Füßen werben die haare abgestammt, bann wird ein jeber Fuß gut mit Bindfaden eingeschnurt, bamit die Anochen die Fige im Rochen nicht gerreißen; hierauf lege sie in ein bagu

paffendes Gefchirr, fammt 4 3miebeln, 4 gelben Ruben, einigen Beterfiliemurgeln, etwas Salben, Thymian, Lorberblattern, gangem Gemurg, einer halben Bouteille weißem Bein, gwei Suppenlöffeln voll Waffer und Calz, laffe fie nun 8 Stunden langfam fochen, bann verfühlen und nehme jest bie Binbfaben bavon, die Rnochen aber giebe forgfältig oben beraus, bag bie haut nicht gerriffen wird. Jest wird folgende Farce hineingefüllt: Bon einem gebratenen Boularden ober großen Suhn wird bas Fleifch ohne Saut genommen und mit brei weich gefochten Ralbeeutern fehr fein gebadt, bann in einem Dorfer, fammt bem in Dilch eingeweichten und wieber ausgedrudten Weichen von zwei Rreuzerweden einige Minuten gut geftogen, bann gebe bas Gelbe von 4 Giern, eine Sand voll fein gehadte Eruffeln, einen Eploffel voll fein gehadte Beterfilie und Schalottenzwiebeln, etwas groben Bfeffer, Dustatnuß und Salg bagu, ftoge alles recht gut unter einander, nimm ce aus bem Mörfer beraus, rubre noch ein ober zwei in bunne Blattchen geschnittene Truffeln und 2 bis 4 Eglöffeln voll fugen Rahm gut barunter; biefe Farce fulle nun fo gut als möglich in Die Fuße ein und binde die Deffnung mit Schweinenes ju, bann beftreiche bie Supe gut mit zerlaffener Butter, wende fie in fein geriebenem Beigbrod um, brude es auch gut an. vor bem Unrichten laffe fie bann auf bem Roft über fcmachem Rohlenfeuer braungelbe Karbe nehmen und langfam braten; find fie gut nach biefer Beit, bann richte fie recht beiß auf Die Blatte obne Sauce.

# 445. Foie de Cochon en frommage.

3 Pfund Schweineleber, 2 Pfund Sped und 1/2. Pfund Schweinelampen werden mit einander recht fein gehadt, diesem dann ein Eplössel voll sein gehadte Petersilie, eben so viel gehadte Schalottenzwiedeln, grod gestoßener Psesser, Modegewürz und Salz beigemengt; streiche nun eine dazu passende platte Form oder Casserolle mit Schweinenschmalz gut aus und belege den Boden derselben mit dunn geschnittenen Speckbatten, dann gebe eine drei Finger dick Lage von dem Gehacten darauf, dann wieder Speckbatten und so fort, die die Form gefüllt ist; hierauf decke das Ganze mit Speckbatten zu und stelle es in einen heißen Ofen; nach 3 Stunden ist es gut; lasse es hierauf createn. Vor dem Austragen erwärme die Form von allen Seiten und mache den inneren Rand etwas mit dem Wesser von derselben lvs, dann

fturge bas Gange auf eine Blatte und garnire es mit Afric (f. Afpic).

# 446. Bratwürste en Tortue.

Seche Bratwürste werden, nachdem jede in funf Theile mit einem Bindfaden abgebunden ift, mit 1/2 Bfund Butter langfam gebraten, gebe aber wohl Acht, daß feine bavon aufspringt; bann laffe fie verfühlen und schneibe die Theile da ob, wo fie gebunden find, bann nehme auch forgfältig, daß fie nicht gerreißen, bie Saut aut bavon und lege fie in ein besonderes Geschirr; schneibe and bierauf zwei Sande voll Truffeln in runde Rugeln, ungefähr wie bie Bratwurftstudden, bampfe fie mit fein gehadten Schalottenzwiebeln und fein gehactter Beterfilie in der Butter, in welcher bie Bratwurfte gebraten wurden, einige Minuten und gebe fie fammt ben Rrautern ju ben Wurften, bann bampfe auch zwei Sanbe voll gang fleine Zwiebel in berfelben Butter, bis fie fcone gelbe Farbe erhalten haben, und gebe fie ebenfalls zu ben Burften; bann brate auch zwei Sande voll Raftanien, ichale fie gut ab upb lege fie guch bagu, bann schneibe 4 Stud Schweinenieren in je vier Theile und bampfe fie in jenem, in welchem die Truffel gebampft wurden, eine Minute; entlich nehme von 10 hart gefottenen Giern bas Belbe auch ichon gang bagu. Bereite nun folgende Sauce: Schneide 8 große Zwiebeln in bunne Scheiben, auf gleiche Art etwas roben Schinken und dampfe es in ber Butter, in welcher bie Bratwurfte, 3wiebeln, Truffeln und Rieren gebampft wurden, bis fie braungelb und weich geworden, rubre bann einen Eflöffel voll Dehl gut barunter, fulle es mit einem Glas weißem Wein und eben so viel Consomme auf und verrühre es recht aut auf bem Reuer bis es focht, bann gebe ein Lorberblatt, etwas Citronenschale, etwas grob gestoßenen Pfeffer, etwas gestoßenes Mobegewurg und etwas Salz bagu und laffe es eine halbe Stunde langfam verfochen, bann treibe alles gut burch ein Haarsieb über bas Ragout und fete noch ein ftartes Glas Dabeira und eine Mefferspipe fpanischen Bfeffer bagu, laffe es eine Biertelftunde mit einander gut burchfochen und richte es bann auf eine tiefe Blatte.

#### 447. Filets mignon aux Truffes.

6-8 Schweinelummel werden schon perlenartig gespickt, bann auf Speckbatten in ein paffendes Geschirr gelegt, und 1/4 Pfund

flar gemachte Butter, etwas in bunne Scheiben geschnittener raber Schinken, and in Scheiben gefchnittene 3wiebeln, ein Lorberblatt, etwas Gewurg und Salg, ein Glas weißer Wein und ein Supvenlöffel voll gute Aleischbrühe barüber gegeben; Diefes laffe auffochen und bann, mit einem mit glubenben Roblen belegten Dedel bebectt, auf Rohlenfeuer langfam 2 Stunden bampfen, unter öfterem Uebergießen bes untern Saftes, bis ber Sped icon barauf glafirt ift; find fie murbe und gut glafirt, bann fcneibe jebes in fingerbide fdrage Scheiben, richte fie frangartig auf bie Blatte (man fann fie auch gang barauf legen) und gebe folgende Sauce barüber: bringe in ein fleines Gefchirr ein Gi groß Butter und bampfe barin 4 in Scheiben geschnittene Eruffeln, etwas fein gebadte Schalottengwiebeln und ein Lorberblatt eine Minute; bann gebe ein Glas Bein, zwei Trinkglafer voll gute Coulis, etwas groben Pfeffer und Salz bagu und laffe es bis zur Salfte eintochen, bann gebe auch ein Glas Fleischbrühe und ben Saft, worin die Filets gebampft wurden, bagu und laffe es gut bamit auffochen, bann gieße alles burch ein Sieb, nehme bas Kett bavon, ben Saft aber foche gang bid ju einer Glace ein und gebe einen Theil bavon in Die Sance, ben anbern über bie Kilets. Dann nehme bas Kett auch von ber Sauce aut ab und gebe fie recht beiß über bie Rilets.

#### 448. Rleine Granaten von Schweinefleisch.

3mei Pfund Schweinscarre mit bem barauf befindlichen Sped wird fein wie ju Bratmurften gehadt, bann bampfe zwei Bande voll fein gehadte 3wiebeln mit 1/4 Pfund Butter einige Minuten, fie muffen aber weiß bleiben, bann ruhre einen Rochlöffel voll Mehl gut barunter und laffe bieg auch eine Minute bamit bampfen, bann gieße 2 Glafer voll heiße Milch bazu, ruhre es wohl unter bem Keuer untereinander und laffe es 1/4 Stunde langfam abbampfen, bis es ein gang bider Brei geworben ift, hierauf ruhre bas Gelbe von 6 Giern gut heiß barunter, gebe etwas Salg, Dustatnug und feinen Bfeffer bagu, auch bieg ruhre wohl auf bem Feuer unter einander und laffe es bann gut verfühlen; nun schneide 3 Truffeln in Burfel, ebenso etwas abgetochte gefalzene Rindszunge und ruhre biefes mit einer hand voll geschälten und etwas grob gehadten Biftatien unter bas gehadte Fletsch. Jest werden kleine glatte Formchen mit Butter ausgeftrichen und ber Boben mit einem bunnen Speckblattchen belegt,

bann bie Maffe hineingefüllt und wieber auf jebes ein bunnes Spedblatichen gelegt. Die fo gefüllten Formchen werben nun in . ein mit beibem Baffer gefalltes flaches Gefchirr gebracht, biefes mit einem mit glübenben Rohlen belegten Dedel jugebedt und auf fdwaches Rohlenfeuer ober in einen heißen Dfen gestellt; nach einer Stunde, wenn fle gut und oben barauf etwas glafirt finb. werben bie Formchen heraus genommen, ihr Inneres auf eine Blatte gefturgt und eine auf folgende Art bereitete Sauce barüber gegeben: Dache von 24 Rrebsen eine gute rothe Rrebsbutter, Die Schwänge aber werben gereinigt, ber lange nach in zwei Theile geschnitten und in ein besonderes Gefchirr gebracht; bann gebe in ein Gefchirr 1/4 Pfund Butter, etwas in Burfel gefchuittenen roben Schinken, auch etwas in bunne Blattchen gefchnittenes robes Ralbfleisch, einige Zwiebelscheiben und ein Lorberblatt, bampfe es mit einander, bis alles eine blonde Farbe erhalten hat, bann ruhre einen ftarfen Rochlöffel voll Mehl barunter, fulle es mit 3 Trintglafern voll guter Fleischbrube auf, verrühre es gut auf bem Feuer, laffe es langfam 1/2 Stunde auf schwacher Gluth fochen und winde es bann burch ein haartuch, gebe bann etwas Salg und Mustatnuß dazu und laffe es noch ein Drittel unter fortwährenbem Umruhren einfochen, bann gebe ein Gi groß Rrebsbutter bagu und giche bie Sauce mit einem Löffel auf bem Fener gut auf, bis die Rrebsbutter fich mit ber Sauce vermischt hat, fie barf aber nicht mehr fochen, und gebe bie Rreboschwange barunter.

#### 449. Schweinsnieren au vin de Champagne.

So viel Schweinsnieren, als zu einer Platte nöthig, werben in bunne Blättchen geschnitten, bann gebe ein Stud Butter auf ein flaches Geschirr, stelle es auf bas Feuer, gebe bie Nieren barauf und Salz, Pfesser, Mustatnuß, sein gehadte Peterfille und Schalottenzwiebeln dazu, in bem Augenblic des Anrichtens werden sie auf starkes Feuer gegeben und schnell gedämpft, boch öfters unter einander gerüttelt, bamit sie nicht anhängen; nachdem sie etwas gebraten sind gebe einen Splössel voll Mehl bazu, ruttle es gut unter einander und gieße bann ein starkes Glas Champagnerwein dazu, ruttle es auf bem Feuer, ohne daß es kocht, gut unterseinander und richte es hierauf an.

450. Schweins-Coteletten.

Benn bie Rippen, nach Art ber hammelbrippen geschnitten,

und auf der Sekte einen halben Kinger breit Sped daran gelaffen und schon gesormt find, so werden fie von beiden Seiten mit Pfeffer und Salz bestreut, dann in zerlassener Butter umgewendet und auf den Rost gelegt; eine Biertelstunde vor dem Anrichten werden sie dann auf starkem Kohlenfeuer auf beiden Seiten gestraten, bis sie schone Farbe erhalten haben, dann kranzartig auf die Platte gegeben und folgende Sauce dazu bereitet: Zwei Trinklegläfer voll gute Coulis, ein Trinkglas voll Consommé, etwas grober Pfesser und Salz, auch ein Glas Wein, wird zusammen bis zur Hälfte eingekocht, dann eine Hand voll schöne grüne und kleine Cornichons, in bunne Blättchen geschnitten, in die Sauce gelegt, dieses läßt man noch einige Minuten an der Seite des Feuers kochen und richtet es dann zu den Rippen an.

#### 451. Cochon de lait farci.

Ein gut gebrühtes und gereinigtes Spanfertel wirb recht vorsichtig ausgebeint und auch ber Ropf bavon abgeschnitten; bann nehme fo viel icone weiße Ralboleber, ale an Diefer Farce nothig ift, auch eben so viel Sped, so bag ein Bfund Sped auf ein Pfund Ralbeleber fommt; Diefes hade mit einandet fehr fein, bann ruhre etwas geborrten und fein geftogenen Salbei, fein geftogenes Mobegemurg, groben Pfeffer und Salg gut barunter und breite jest bas Spanfertel auf einem reinen Tuch auseinander; nun ichneibe Rleinfinger bide Riemen von Spedt, auch folche von gefalgemer und abgefochter Rinbogunge und lege fe ber gange nach in bas ausgebreitete Spanferfel, auch in bie Glieber, Die Farce aber gebe barüber; ift alles eingefüllt, fo nahe es wieder jufammen, bamit es feine vorige Geftalt wieder erhalt, und reibe es gut mit Citronenfaft ein, fobann lege auf eine ausgebreitete Serviette einige Blatter Galbei, auch einige Lorberblatter, bann gebe Speckbatten und erwas Sale barauf, auf biefes nun lege bas gefüllte Spanfertel mit bem Ruden und widle es recht feft in die Serviette ein, bann nabe auch biefe über einander und fonure fie mit Bindfaben ein; hierauf bringe es in ein bagu paffenbes Gefchirr und gebe feche 3wiebeln, brei gelbe Ruben, ein Bouquet Peterfilie, zwei Lorberblätter, etwas Thymian, ganges Gewürz, zwei Sande voll Salz, auch die Anochen und ben Ropf von bem Spanfertel, vier Stud gerhadte Ralbofuße, 2 Bouteillen weißen Wein und eine Maag Waffer barüber und laffe es auftochen, bann gebe es auf fcmaches Roblenfeuer und laffe es gang sachte 3½ Stunden kochen, dann ziehe es von dem Feuer zurud und lasse es noch eine Stunde in dem Gefäß liegen, dann ziehe das Spanserkel ans der Brühe heraus und beschwere es zwischen zwei Brettchen, damit es eine schöne Form erhält; ist es dann erkaltet, so nehme es aus der Serviette und reinige es vom Anstängenden; hierauf gebe auf eine lange Platte eine schöne zussammen gelegte Serviette, lege es darauf und garnire es schön. Man kann auch saure Sulz oder Aspic (s. Aspic), welche aus der durchgelassenen Brühe gemacht wird, darum garniren.

# Bubereitung von Schwarzwild.

# 452. Schwarzwild à la Bourgois.

Rehme fo viel Schmarzwild, ale man zu einer Platte nothig hat, von bem Carré ober ber Bruft, ift es gut gereinigt und abgeschaben, bann gebe es in ein Geschirr nebft vier gangen 3wiebeln, einigen gelben Ruben, brei Lorberblattern, fo vicl Salbeiblattern, einem Eglöffel voll Bachholderbeeren, einigen Citronenfcheiben, gangem Gemurg, etwas Salg, ferner einer Bouteille weißem Wein und eben fo viel Baffer und laffe bieß zugebect langfam brei Stunden fochen, bis die Schwarte weich ift, bann nehme es aus ber Brube heraus, laffe es gut verfühlen und bringe es, in gleiche Portionen gefdnitten, in ein anderes Gefchirr und gebe folgende Sauce barüber: Bier ftarte Bande voll geriebenes Schwarzbrod wird in zwei Ei groß Butter langfam geröftet, bis es ftart braun geworben, bann ruhre einen Eglöffel voll fein gehadte Schalottenzwiebeln und eben fo viel Mehl barunter, laffe es auch eine Minute bamit roften, bann fulle es mit vier Glafern voll von der durchgeseiten und von dem Fett befreiten Bruhe, worin bas Bildpret gefocht hat, auf, gebe noch zwei Glafer voll rothen Bein, einige Citronenscheiben ohne Rern, zwei Lorberblätter, zwanzig fein gestoßene Wachholderbeeren und etwas gestoßenen Pfeffer dazu, laffe es auftochen, gebe es über bas Ragout und laffe es langfam auf fcmachem Feuer 1/2 Stunde fochen, nehme auch das gett bavon und richte es auf eine tiefe Platte an.

### 453. Rippen von Schwarzwild aux Truffes.

So viel Rippen, als man zu einer Platte nöthig hat, werben auf dieselbe Art wie die Schweinsrippen geschnitten und etwas breit geklopft, dann auf beiden Seiten mit sein unter einander gestoßenem Pfesser, Salz und Wachholderbeeren bestreut, dann in ein flaches Geschirr gelegt und klar gemachte Butter darüber gegeben. ½ Stunde vor dem Anrichten bringe das Geschirr auf das Feuer und lasse die Rippen schnell von einer Seite braten, dann wende sie um und lasse sie auch auf der andern Seite schöne Farbe nehmen, hierauf lege sie kranzartig auf die Platte und gebe folgende Sauce darüber: 4—6 in Scheiben geschnittene Trüsseln werden auf das Geschirr, auf welchem die Rippen gebraten wurden, gelegt und mit einem Lorberblatt eine Minute gebämpst, dann gebe zwei Gläser voll Coulis (s. Coulis), ein Glas Consommé und ein Glas rothen Wein dazu und lasse es die zur Hälfte einkochen.

#### 454. Filets von Schwarzwild.

Bon einem Schwarzwilbruden werben bie zwei Filets heraus geschnitten und, nachdem man bie Schwarte heruntergezogen, fein gespict, hierauf in eine Schuffel gelegt und Folgendes barüber gegeben: 3mei Sande voll Salg, brei Lorberblatter, einige Salbeiblätter, etwas Bafilicum, Thymian, gestoßener und ganger Pfeffer, eine halbe Sand voll Bachholberbeeren, einige Zwiebeln in Scheiben und etwas Beterfilie, auch einige Schalottenzwiebeln und Sitronenscheiben werben unter einander gemischt und über die Rilets gegeben ober biefe bamit eingerieben, worauf man fie awei Tage jugebedt fteben lagt; alebann gebe in ein paffenbes Gefdirr einige Speckbatten und lege bie Filets, nachbem fie gut gereinigt find, barauf, barum aber einige in Scheiben gefchnittene 3wiebeln und gelbe Ruben, vier Lorberblatter, etwas Thymian, einige Salbeiblatter, bann-auch 1/4 Bfund flare Butter, bede nun ein mit Butter bestrichenes Papier barauf, fulle es mit zwei Glafern voll Bein und eben fo viel Fleischbrube auf, auch etwas Salz und ganges Gewurz bagu und laffe fie langfam, oben und unten Roblenfeuer, 21/2 Stunden bampfen, bis fie oben gut glafirt find, bann gebe fie auf die Platte und folgende Sauce barüber: Dampfe mit einem Gi groß Butter einen Rochlöffel voll Mehl langfam auf schwachem Roblenfeuer gang bochgelb, bann

gebe einen Suppenlöffel voll Consomme zu dem Saft, in welchem die Filets gedämpft wurden, lasse es recht gut damit auffochen und dann durch ein Sieb laufen, nehme auch das Fett davon, dann gebe dem Sast zu dem gelb gedämpften Mehl, verrühre es gut auf dem Feuer, gebe noch ein Glas Wein dazu, lasse die Sauce 1/4 Stunde versochen, dann gebe sie durch ein Saarsieb in ein anderes Geschirr, sammt einer Hand voll Kapern und etwas Pfesser, lasse sie einige Minuten damit langsam tochen und gebe sie nun über die Filets.

NB. Man fann auch eine füße Sauce, mit eingemachten Johannisbeeren und Wein aufgelocht, barüber geben.

# Bubereitung von Nothwild.

#### 455. Filets von Reb.

Bou einem Rehruden werben bie Filets herquegeschnitten, Die Saut davon gemacht, dieselben ichon abparirt und fein perlenartig gespidt; hierauf gebe in ein paffenbes Beidbirg bunne Spedbatten, barauf aber einige Scheiben roben Schinfen, auch einige Briebeln und gelbe Ruben, in Scheiben gefchnitten, zwei Lorberblätter, etwas Thomian und zwei Gewürznägelein, und auf biefes bie Filets; barüber aber gebe 1/4 Pfund Mar gemachte Butter und bede bas Gange mit einem mit Butter beftrichenen Bapier gu; giefe auch eine halbe Bouteille weißen Wein und eben fo viel Fleischbrühe fammt etwas Calz bagu; bedede es nun mit einem mit glühenden Roblen belegten Dedel und laffe es 11/2 Stumben auf Rohlenfeuer bampfen, bis es auf ber gespidten Seite fcon beaungelb glafirt ift, auch muß von bem untern gett öfters bas obere begoffen, auch bas Feuer auf bem Decfel gut unterhalten werden. 3ft es Zeit jum Anrichten, bann gebe bie Filets auf die Platte und zu bem Burudgebliebenen einen Guppenlöffel voll jus, toche biefes mit einander auf und laffe es burch ein Sieb und nehme auch bas Kett bavon, ben Saft aber foche bis gur Glacebide ein und glafire bie Filets bamit; gu ber übrigen Glace gebe ein Trinfglas woll gute Coulis und 1/4 Schoppen

guten diden sauren Rahm nebst etwas grobem Pfesser, lasse es einige Minuten unter fortwährendem Umrühren gut verkochen und gebe es unter die Filets.

456. Ratro von Hirschfleisch mit Lomatesauce.

Bon ber untern Schale eines hirschschlägels werben 12-14 fingerbide Stude in ber Große und Form von Ralberippen geschnitten, mit dem flachen Theil eines großen Deffers etwas platt geflopft und ringsberum mit bem Meffer etwas abparirt, bamit fie wie fcone Ralberippen aussehen; bann werben fie gang fein voll gespidt, auf ein flaches Geschirr gelegt und 1/2 Pfund flare Butter fammt 1/4 Glad Effig und 4 Glafer jus ober Confommé, etwas Salz und 2 Lorberblattern, auch einigen in Scheiben gefcmittenen Zwiebeln und etwas robem Schinfen bagu gegeben; 11/2 Stunden por bem Anrichten bringe fie auf fcwaches Feuer, bedocke fie mit einem mit glubenben Rohlen belegten Dedel und laffe fie bampfen, bis bas Gespidte gut glaftet und murbe geworben ift, es muß, aber öfters von bem Untern oben barauf gegoffen werben; baben fie fcone Farbe erhalten und find fie gut murbe, auch icon glafirt, bann richte fie frangartig auf die Blatte, gebe auch amifchen ein jedes ber Ratro eine gleich geformte und feberfielbid geschnittene, in Schmalz gelb gebadene Wedschnitte ober Crouton und felgende Sauce in die Mitte: 6-8 Baradiesober Tomateapfel werden von ihrem Baffer befreit, bann gebe in ein Gefchirr 1/4 Bfund Butter, einige in Scheiben gefchnittene Zwiebeln und gelbe Ruben, bann auch etwas in Burfel gefchnittenen roben Schinken, einen Anoblauchzinken und einige Pfefferforner, laffe bieß eine Minute miteinander bampfen, bann gebe auch die Tomatoapfel baju und laffe es auch mit biesen noch eine Biertelftunde unter öfterem Umrühren bampfen; bann gebe einen Barten Rochlöffel voll' Mehl barunter und rubre es mohl unter einander; jest fulle es mit 4 Trinfglafern voll Fleischbruhe auf, verrühre es gut auf dem Feuer bis es focht, bann laffe es eine halbe Stunde langfam fochen, rubre aber öftere barin, bamit es nicht anbangen fann; nun wird die Sauce burch ein haarsieb in ein fleines Gefchirr getrieben und bagu etwas Salg, grober Pfeffer und ber Gaft einer Citrone gethan; hierauf wird fie mit bem Löffel auf bem Feuer aufgezogen, bis fie tochend heiß geworben ift und bann in bie Mitte ber Ratro gegeben.

#### 457. Coteletten von Reh.

Schneide so viel Rehrippen, als man für eine Platte nöthig hat, auf die Art wie Hammelsrippen, und parire sie eben so ab, dann bestreue sie mit Pfesser und Salz, gebe sie auf ein flaches Geschirr neben einander und gieße ½ Pfund klar gemachte Butter darüber; eine Viertelstunde vor dem Anrichten stelle sie auf das Feuer und lasse sie auf der einen und dann auf der andern Seite schone Karbe nehmen; hierauf richte sie kranzartig auf die Platte und gebe solgende Sauce darüber: Ein Gelössel voll sein gehackte Schalottenzwiedeln, eben so viel sein gehackte Beterstille und sein gehackte Trüsseln, ein halbes Glas Essig und ein halb Ei groß Butter wird zusammen gekocht, die der Essig ganz eingesocht ist, dann gebe zwei Trinkgläser voll gute Coulis, ein Glas Consommé, etwas Salz und groben Psesser dazu und lasse es bis zur Hälfte einkochen.

#### 458. Hafen=Sivet.

Laffe 12 Loth Butter warm werben, gebe bagu 4 Rochlöffel voll Mehl und laffe es auf schwacher Glut langfam bampfen, bis es etwas blonde Farbe erhalten hat; dann fcneibe 1/2 Bfd. unterwachsenes Durrfleisch in zolllange und fingerbide Bierede, gebe fie ju bem gedampften Mehl, laffe fie auch eine Minute unter fortwährendem Umrühren damit dampfen, dann gebe auch ben hafen, wenn er vorher in icone Bortionen geschnitten, ausgewalchen und gut abgetrodnet ift, bazu, ruttle alles eine Minute über bem Feuer wohl unter einander, bann gebe eine Bouteille rothen Wein und eben fo viel Waffer bagu und ruttle es recht gut über bem Feuer unter einander, bis es ju tochen anfängt; bann gebe ein Bouquet Peterfilie, zwei Lorberblatter, etwas grob geftogenen Bfeffer, brei 3wiebeln mit brei Bewurgnagelein gespidt, etwas Salz und eine Sand voll gereinigte Champignons bazu, und laffe es auf frarfem Feuer fochen, bis die Sauce gur Salfte eingefocht und die Safenstudden beinahe weich find, alebann brate 3 Sande voll fleine, aber gang gleiche Zwiebeln in Butter etwas gelb, gebe fie ju bem hafen, laffe fie noch 11/2 Biertelftunden mit bemfelben auf schwachem Feuer bampfen, bann ftelle bas Ragout gurud auf heiße Afche, bamit es bis gum Anrichten recht heiß bleibt.

# 495. L'etouffade von Hasen auf Italienisch.

Schneibe einen hasen in schone und gleiche Stude, mafche biefe gut, bann laffe fte eine Minute in beigem Baffer fochen. mieber in faltem Baffer abfühlen und trodne fie mit einem Tuch aut ab; bann lege in ein bagu paffenbes Gefdirr Speckbatten. bie Safenstudden barauf und auf Diefe wohl vermengt: 2 Eglöffel voll fein gehadte Schalottenzwiebeln, einen Eglöffel voll fein gehadte Beterfilie, 1/4 Bfb. roben Schinken, in gang fleine Burfel gefchnitten, bie Schale von einer Citrone, fein gehadt, eben fo 2 Lorberblatter, eine Mefferspite voll Modegewurz, wie auch grob gestoßenen Pfeffer und Salz, ferner eine Band voll in bunne Blattchen geschnittene Truffeln, bann gebe noch ein ftartes Trinfe glas voll Provencerol und ben Saft von zwei Citronen bagu und ein mit Del bestrichenes Bapier barauf; bierauf laffe es, jugebedt mit einem mit glubenden Rohlen belegten Dedel, auf fcmachem Reuer langsam zwei Stunden bampfen, bis alles gut weich ift; bann richte die Sasenstudchen schon auf die Blatte und gebe bie Truffeln fammt ben Rrautern und Del und etwas Citronenfaft darüber.

#### 460. Matelot von Safen.

Bon einem Sasen werben die Bruft und Buge gusammen in fleine Studchen gefchnitten, bann gebe in ein Gefchirr einige Spechbatten, einige in Scheiben geschnittene 3wiebeln und gelbe Ruben, etwas roben Schinken und bie hafenftudden barauf, auch etwas Gewurg, einige Lorberblatter, ein Gi groß Butter und eine balbe Bouteille weißen Wein bagu, laffe es gut fochen bis der Wein aang eingefocht ift, bann ftelle es auf ichmaches Feuer, bamit es langfam bampft und alles eine hochbraune Farbe annimmt, hierauf fulle es mit 1/2 Dag Baffer auf und laffe es wieder langfam tochen bis alles recht weich geworden ift, bann giege Die Brube burch eine Serviette, nehme bas Fett bavon herunter und bereite folgende Coulis bavon: Dampfe mit einem Gi groß Butter zwei Rochlöffel voll Mehl gang langfam, bis es eine blonde Karbe erhalten hat, bann ruhre all die hasenbruhe barunter, verruhre es aut auf bem Feuer bis es focht, bann laffe es eine halbe Stunde an ber Seite bes Keners vertochen und burch ein Sieb ober haar-Der hasenruden und die Schlägel werben nun, tuch laufen. nachbem fie gut abgehäutet und fein gespickt finb, in einem bagu

paffenden Gefchirr mit Sped und Butter, etwas Salg, Pfeffer und einem Lorberblatt aut von alfen Seiten gebraten und wieder verfühlt, bann wird bas Kilet von ben Anochen abgelöst, in ftark nußgroße Studden geschnitten und in ein Geschirr gelegt. Brate nun auch feche Bratwurfte, welche vorher je in fünf Theile mit einem Binbfaben unterbunden wurden, laffe fie wieder ertalten und fcmeibe bie Bratwurfte, mo fie unterbunben finb, in Studchen; mache auch bie Saut forgfältig bavon, bamit fie nicht gere teigen und lege fie auch ju ben Safenftudchen, ferner gebe bagu eine Band voll gleich groß abgedrehte Truffeln, welche vorher in Butter einige Minuten gedampft wurden, bann auch 3 Sande voll bochgelb gebratene fleine 3wiebeln und eine Sand voll gut ausgeffeinte Dliven; bann gebe zu ber Safen - Coulis ein Blas rothen Bein, eine Defferspipe voll grob gestogenen Bfeffer, cben fo viel Mobegewurg, etwas Salg und einen Eglöffel voll feingehadte Schalottenzwiebeln, laffe bieß eine Biertelftunde gut verfochen und gebe bann biefe Coulis über bas jubereitete Ragout, laffe es auch eine Biertelftunde langfam bamit fochen, bann richte es auf eint tiefe Blatte.

# 461. Escalop von hafen auf Wiener Art.

Bon bem Bug, ber Bruft und dem übrigen Abgang wird eine Coulis nach obiger Art bereitet und jum vorfommenben Gebranch verwendet; nun ichneide bie Filets von dem Safenructen berunter und befreie fie von ber haut, bann schneibe fie ber Quere nach in Defferruden bide Blattlein in ber Große eines Thalers; bierauf wird ein jedes mit bem Defferruden etwas breit geflopft; wbann mache feine Rrauter von Schalottenzwiebeln und Beterfilie, gebe fie in ein großes flaches Geschirr und laffe fie mit einem ftarten Biertelpfund Butter bampfen und wieber erfalten, bann nebe etwa eine unggroß Sarbellenbutter, auch eine auf einem Reibeisen abgeriebene Schale einer Gitrone, eine Briefe Allerhands gewurz und eben fo viel Pfeffer, Mustatnug und Salz bagu und verrühre alles wohl und ftreiche es auf bem Boben bes Gelchirps auseinander; bann lege bie Safenblatten feft neben einander barauf, bis gur Beit bes Unrichtens; bie Safenichlagel werben mun von Saut, Sehnen und Knochen befreit und mit 1/4 Bfund Speck recht fein wie ein Teig gehadt, bann auch etwas feingehadte Schalottenzwiebeln und Beterfilie barunter gemengt; nun werben Coteleties in ber Große wie bie Lamms Cotelettes baraus

geformt, und die Beinchen von den abgefochten Safenbruften barein gestedt, bann auf ein flaches Gefchirr gelegt, mit etwas Dusfatnug und Salg bestreut und 1/4 Bfd. flare Butter barüber gegeben. Gine Biertelftunde vor bem Anrichten wird bas Cocalop auf ftartes Feuer gefest und fcnell zwei Minuten gebampft und gut unter einander gerüttelt, bann gebe ein Trinfglas von ber gut verfochten Safen = Coulis, eben fo viel Madeiramein fammi einer Defferspige manischem Pfeffer bagu und laffe es schnell eine halbe Minute burchtochen; jest gebe auch die Sasenrippen auf fartes Fener und laffe fie eine Minute lang unter ftetem Umwenden fcnell braten, fie durfen jedoch keine Farbe erhalten, bann richte fie franzartig auf die Blatte und bas Escalop in die Mitte: follten bie Cotelettes ju wenig fur einen Rrang fenn, bann fcmeibe bunne Bedichnitten in ber Form wie Die Cotelettes, bestreiche folde mit guter Glace, bade fie fcon gelb in Butter und gebe bann awischen jede ber Cotelettes eine folche Schnitte.

# 462. Gespickte Hasen=Filets mit Olivensauce.

Bon drei Safenruden werden die Filets recht vorsichtig berunter gefchnitten und die Saut bavon abgelost, bann die gangen Wilets fcon verlenartig voll gespidt und auf ein flaches Gefchirr auf Specibatten neben einander gelegt; nun wird 1/2 Bfund flar gemachte Butter barüber gegoffen und Rfeffer und Salg barauf geftreut, bann ein mit Butter befrichenes Papier baruber gelegt; nun wird von bem Abgang ber Safen eine gute jus und Coulis gemacht, auf die Art wie bei bem Safen-Matclot (f. Safen-Matelot); eine Stunde vor bem Anrichten werben die Filets auf glübenbe Rohlen gefest, mit einem mit gitthenben Rohlen belegten Deckel bebectt und langfam gebampft, bis fie murbe find und ber Spect burch bas Bapier hochgelb glafirt ift, es muß aber öfters von bem untern Fett oben übergegoffen werden, man fann auch öftere etwas hafenjus bagn geben; nun werben fie fcon auf bie Platte gelegt und folgende Sauce barüber gegeben: Drei Glafer poll gut verlochte Safen-Coulis, ein Glas weißer Wein und etwas Salg und grober Pfeffer werden gur Salfte eingefocht, baun eine Sand voll in Blattchen geschnittene Dliven und ber Saft einer halben Citrone bagu gegeben und noch einige Minuten damit an ber Scite bes Fenges gefocht und bann unter bie Filets angerichtet.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

#### 463. Safen = Cotelettes mit Rapern.

Bon einem Safen wird bas Fleisch alles gut herunter gefcnitten, bann ohne Saut und Sehnen fammt 1/2 Pfund Speck fein wie ein Teig gehadt; ift biefes gefchehen, bann mifche etwos Salg, Pfeffer und eine Defferfpige voll Mobegemurg barunter, bann formire fleine Cotelettes, ungefahr fo groß wie die Lammerippen, baraus und ftede Beinchen von ber ausgefochten Safenbruft barein; bann gebe auf ein flaches Geschirr 1/4 Pfund flar gemachte Butter, lege bie Cotelette fcon neben einander barauf, gebe eine Sand voll fein gehadte Rrauter und etwas Salz und Dusfatnuß barüber und mache von bem Abgang bes Safen eine gute jus und Coulis, wie oben angegeben wurde. Gine Biertelftunde vor bem Anrichten werben bie Cotelettes auf ftartes Feuer gefest und fcnell gebraten, bis fie etwas blond geworben find, bann umgewendet und wieder gebraten, burfen aber feine Farbe mehr erhalten; hierauf werben fie frangartig auf bie Blatte gerichtet und folgende Sauce barüber gegeben: Giege bie Butter, worauf die Cotelettes gebraten wurden, von bem Geschirr gut ab, bann gebe zwei Erinkglafer voll gute Safen = Coulis, ein Glas Safenjus und eine Sand voll Rapern barauf, laffe es etwas einfochen und gebe bann eine nufgroß Sarbellenbutter und ben Saft einer halben Citrone bagu, verruhre es bis die Butter vermischt ift untereinander und gebe ce bann gleich unter bie Cotelettes.

# 464. Sauté von jungen Hasen mit Truffeln und Champagner.

Von brei Hasenrücken werden die Filets recht vorsichtig herunter geschnitten, dann die Haut davon abgelöst und nun jedes
ber Filets in zwei Theile der Quere durchgeschnitten, auch schön
abparirt, der obere Theil schön glatt gestrichen und 5—6 schräge Einschnitte auf jeden Theil gemacht, so daß jeder Eiuschnitt singerbreit von dem andern entsernt ist und halb durchgehet; dann
werden Messerrücken dicke Trüsselschen in der Größe wie die Filetsbreite und in der Form wie Hahnenkämme geschnitten und
in die Einschnitte der Filets gespickt, so daß der ausgezackte Theil
heraus zu stehen kommt; sind alle auf diese Art zubereitet, dann
werden sie neben einander in ein slaches Geschirr auf Speckbatten
gelegt, ½ Afb. klar gemachte Butter darüber gegeben, mit grobem Pfesser und seinem Salz bestreut und nun mit einem mit Butter bestrichenen Bapier bebeckt; eine halbe Stunde vor dem Anrichten sepe das Geschirr auf glühende Rohlen, bedeckt mit einem mit glühenden Rohlen belegten Deckel und lasse die Filets eine halbe Stunde dämpsen; nun wird folgende Sauce dazu bereitet: fünf in Blättchen geschnittene Trüsseln werden mit einem Ei großen Stücken Butter einige Minuten gedämpst, dann 2 Gläser voll Hasen Soulis (siehe bei dem Hasenmatelot die Coulis), etwas Pfesser und Salz zur Hälste eingesocht, dann gebe ein Trinkglas voll Champagnerwein dazu, koche es unter fortwährendem Aufziehen mit dem Lössel einige Minuten gut auf, gebe es auf die Platte und die Filets gut glasirt darauf.

#### 465. Boudin à la Richelieu von Hasen.

Bon einem Safenruden wird das Fleifch', befreit von Saut und Sehnen, abgeschnitten, fein wie ein Teig gehadt, bann burch ein ftarfes Sieb gebrudt; ferner werden zwei weich gefochte und wieder aut erfaltete Ralbseuter fein wie Dehl gehadt, bann auch bas Beiche von zwei Rreuzerweden, welches in Baffer eingeweicht und wieder mit einer Serviette gut abgetrodnet ober ausgewunden wurde: diese 3 Theile ftoge nun eine Biertelftunde lang wie ein Teig zusammen, bann gebe bas Gelbe von vier Giern, einen Eflöffel voll fein gehadte Schalottenzwiebeln , halb fo viel fein gehadte Peterfilie, etwas Pfeffer, auch eine Mefferspipe voll Allerhandgewurg, Salz und Muskatnuß bazu, nun wird alles gut unter einander gestoßen, auf ben Tifch etwas Mehl gestreut, Die Farce barauf gelegt und mit ber flachen Sand ju einer langen brei Finger biden Wurft ausgewalzt, biefe Wurft wird bann in ftart Ringer lange Stude gerschnitten und in fochenbem und gefalzenem Baffer in einem unbebedten Gefdirr abgetocht, bann auf ein Tuch herausgezogen und gut verfühlt; biefe Stude werben nun in Butter und bann in geriebenem Beigbrob umgemenbet und biefes gut angebrudt, bann, auf einem Roft, 1/4 Stunde auf schwachem Rohlenfeuer gebraten, bis fie auf allen Seiten icone hochgelbe Karbe erhalten haben; endlich wird noch eine ju Glace eingefochte Sasenjus barunter gegeben.

# 466. Sasenkuchen.

Auf dieselbe Art wie bei voriger Rummer wird nach der Größe der Form eine Farce gemacht und nun noch die Leber bes

Safen, febt fein gehadt und burch ein Sieb gestrichen, und fobann auch 1/4 Afund Sped, in fleine Burfel gefchnitten, mit ber Farce vermengt; alebann wird bie Form gang mit bunnen Specibatten ausgelegt, bie Farce barein gefüllt und wieder mit einer Spedbatte angebedt; bann felle es in ein mit fochenbem Baffer balb angefülltes Gefchirr, gebe einen Dedel mit glubenben Roblen barauf und ftelle es auf ichwaches Rohlenfeuer, damit es 11/2 Stunben fortfochen fann, habe aber Acht, daß fein Baffer in bie Form laufen fann; ift es gut, bann fturge es auf eine Platte, glaftre es fcon und gebe folgende Sauce barunter: Es wirb von bem Abgang bes Safen eine gute jus und Coulis wie bei bem Sas à la Matelot gemacht, fobann madje eine Sand voll fein gehadte Rrauter von Schalottenzwiebeln, Beterfilie und Truffeln und toche es mit einem Gi groß Butter, etwas grobem Pfeffer und 1/2 Glas Gffig ein, bis fein Gffig mehr baran ju feben ift; fodann gebe ein Glas gut verfochte Safen = Coulis und ein Glas gut eingekochte Sasenjus bagu, laffe es eine Biertelftunde an ber Seite bes Feuers fochen und gebe fie bann um ben Safentuchen.

# 467. Filets von jungen hasen in einer Papierkapsel.

Bon brei Safenruden werben die Rifets herausgeschnitten, Die Sant bavon gemacht, bann in gleiche Bortionen ober Theile gefchnitten, bann gebe ein Gi groß gefchabenen Sped, zweimal fo viel Butter und zwei Eglöffel voll Provencerol in ein bagu paffendes Gefchirr, laffe alles mit einander zergeben, bann gebe bie Rilets bagu und laffe fie eine Minute bamit bampfen, hierauf gebe einen Egloffel voll fein gehadte Schalottenzwiebeln, eben fo viel fein gehadte Beterfilie, auch so viel fein gehadte Eruffeln, etwas Salz, groben Bfeffer, Mustatnug und Allerhandgewurg bagu, laffe es, wohl unter einander gerüttelt, 10 Minuten bampfen, bann mache von beppeltem Bavier eine runde Rapfel, fo groß, ale fie zu biesem Ragout nöthig ift, bestreiche fie mit Del, gebe auf ben Boben ber Rapfel gang bunne Speckbatten unb bann die Filets fammt allem barein; bebede bas Gange nun noch mit gang bunn geschnittenen Speckbatten und ftreue etwas fein geriebenes Brob barauf; 1/2 Stunde por bem Anrichten gebe es, auf einem Roft, auf schwaches Rohlenfeuer und bebede es mit einem mit glühenden Rohlen belegten Sturzbedel, ftatt auf Rohlenfeuer fann man es jedoch auch in einen mittelheißen Ofen ftellen und icone Farbe nehmen laffen; in einer halben Stunde ist es gut, worauf man es vorsichtig auf die Platte stellt und folgende italienische Sance dariber gibt: In einem Geschirr läßt man einen Eßlössel voll sein gehackte Beterklie, halb so viel fein gehackte Schalottenzwiebeln, ein Si groß Butter und 2 Trinfgläser voll weißen Wein zusammen ganz einkochen, damit kein Wein mehr zu sehen ist, und gibt dann zwei Gläser voll gute Hasen Goulis, ein Glas gute Hasenjus (s. Coulis bei dem Hasenmatelot) und etwas Salz und Pfesser dazu; dieses lasse an der Seite des Feuers langsam eine Viertelstunde kochen, schäume es gut ab und nehme das Fett davon, ist sie nun zur Hässte eingekocht, dann gebe sie in die Rapsel.

# Bubereitung von Wildgeflügel.

#### 468. Faisan à l'etouffade.

Benn ber Fafan geflammt, schon gereinigt und breffirt ober aufgezäumt ift, werben die Bruft und Schlägel beffelben mit Feberfiel diden, Fingergleich langen und mit gutem Gewirpfalg bermengten Spedftudden burchgefpidt, ber Sped barf aber außen nicht sichtbar senn, bann wird ber Kasan mit Speckbatten umbunben und in ein bagu paffenbes Gefchirr auf einige Speckbatten gelegt, auch einige Schnitten rober Schinken, eben fo robes Rathfleifch, einige Zwiebeln und gelbe Rüben, etwas Salz, Thymian, ganges Gewürg, ein halber Schoppen weißer Bein und fo viel Fleischbrühe dazu gegeben; jest wird ein mit Butter bestrichenes Papier barauf gelegt und bas Gange, jugebedt, 2 Stunden auf schwachem Keuer gebampft; in bem Augenblick bes Anrichtens wird ber Fafan aus bem Gefäß genommen von Bindfaben und Sped befreit und auf die Platte gelegt, bas im Gefaß Gebliebene aber wird mit zwei Glafern voll Consomme aufgekocht und baun alles durch ein Sieb gelaffen; fest wird noch bas Fett bavon genommen und bann ber Saft zu einem ftarten Glas voll eingetocht und über ben Safan gegeben.

469. Fasan mit Kraut.

Der Fafan wird wie ber obige zubereitet und in Speckbatten

eingewidelt, sobann werben in ein bagu paffendes Gefchirr auf ben Boben Speckbatten und bann ber Rafan in bie Mitte barauf gelegt; jest wird 1 Bfund burchwachsenes, vorber ausgewaschenes Dörrfleisch von ber Bruft in zwei Theile geschnitten und nebft einer mittelmäßigen Servila auch bagu gelegt; bann werden vier fone fefte Birfingtopfe gereinigt, ausgewaschen, in Biertel geschnitten und in tochendem Baffer halb weich abgefocht, hierauf verfühlt, gut ausgebruckt und jeder Theil mit Bindfaden gut umbunden; diefe werben nebft 4 gelben Ruben, 4 großen 3wiebeln, mit 3 Gewürznägelein gespidt, etwas robem Ralbfleifch und robem Schinken und etwas grobem Pfeffer auch ju bem Fafan gelegt; nun wird bas Bange mit Spectbatten jugebedt und mit Fleischbrube aufgefüllt, welche aber nicht barüber geben barf, laffe es nun auf schwachem Fener zwei Stunden bampfen, und ift es Beit jum Anrichten, bann nehme alles aus ber Brube heraus, befreie ben Fasan von bem Sped und ben Binbfaben, lege ibn auf bie Mitte ber Blatte und bas Kraut icon barum, bas Dorrfleifch aber und bie Servila ichneibe in ichone Bortionen und lege folche bazwifden; jest gieße jum llebrigen etwas Confommé, laffe es Damit auftochen und bann burch ein Sieb laufen, nehme auch bas Fett bavon und gieße ben bid eingefochten Saft über ben Fasan und bas Gemufe.

#### 270. Filets von Fasan à la Chevalier.

Bon vier Fasanen swerben bie Brufte herunter gefchnitten, biefelben von ber Saut befreit und bann gebrangt voll mit feinem Sped perlenartig gespidt; von ben schmalen Filets aber, welche unter ben obern Bruften liegen und leicht bavon losgeben, wird bas bunne Sautchen, welches barauf ift, mit bem Deffer abgeschlitt und folche mit bem Meffer etwas glatt gestrichen, bann werben 4 bis 5 fchrage Einschnitte, fingerbreit von einander entfernt, barein gemacht; nun wird ein Truffel malzenartig baumenbid und dann in dunne Blattchen geschnitten und in jeden Ginschnitt ein foldes Blatten eingestedt, fo bag bie Salfte bavon fichtbar bleibt; find die acht fleinen Filets auf folche Art bereitet, bann werden fie auf ein fleines flaches Gefchirr gelegt, 1/4 Pfb. Mare Butter darüber gegeben und mit feinem Bfeffer und Salz beftreut, auch ein mit Butter bestrichenes Papier barüber gelegt; bie 8 mit Sped gespidien Brufte werden in ein baju paffendes Geschirr, deffen Boben mit Speckbatten belegt ift, neben einander auf Dieje

gelegt; bann gebe barum etliche bunne Scheiben roben Schinfen, eben fo robes Ralbfleifch, 4 3wiebeln, mit 2 Gewurznägelein gefpidt, auch 2 gelbe Ruben, 2 Lorberblatter und ben Abgang (ohne Die Schlägel) ber Fafanen, in Stude gefchnitten, auch etwas Salz, bede es mit einem mit Butter beftrichenen- Papier gu, gebe barüber ein Glas weißen Bein, 2 Glafer voll Confomme und 1/4 Pfb. flare Butter; eine Stunde vor bem Anrichten gebe es, bis es focht, auf ftarfes Reuer, alebann gebe einen mit glubenben Roblen belegten Dedel barauf, ftelle es auf fcwaches Roblenfeuer und laffe es gut glafiren und murbe werben, hierbei muß öfter vom untern Saft barauf gegoffen werben. Ift es Beit zum Anrichten, bann giebe bie gespicten Filets aus ber Brube, fcneibe gang bunne Bedichnitten ober Croutons in derfelben Form und Große, wie bie gespidten Filets, bade fie fcon gelb in Butter, lege fie wie ein Stern auf die Blatte und eben fo barauf die gespidten Filets; bann gebe bie kleinen Filets mit ben Truffeln auf ftarkes Flammfeuer, laffe fie, jugebedt mit einem Dedel mit glubenben Roblen, eine Minute bampfen, find fie nun gut, bann lege fie fcon in bie Mitte ber gespicten Filets und gebe folgende Sauce barüber: gebe zwei Glafer voll Confomme zu ber Bruhe, in welcher die Filets gebampft wurden, laffe fie bamit gut auffochen, nehme bas Feit bavon und laffe bann bas Bange burch ein Sieb laufen; nun laffe ben Saft bis zu einem Glas voll eintochen, bann gebe es in ein fleines Geschirr und ein Trinkglas voll gut verkochte Coulis (f. Coulis) bazu, laffe es bamit unter fortwahrendem Aufzieben einigemal burchtochen, bann burch ein Sieb in bie Mitte ber Filets laufen.

# 471. Fasanenschlägel mit Linsenpuré, ober durchgetriebenen Linsen.

Bon vier Fasanen werden die Schlägel vorsichtig ausgebeint, damit die Haut nicht zerrissen wird, sodann wird 1/4 Pfd. Speck fein gehackt, dann gebe einen Eplossel voll sein gehackte Schalottenzwiedeln, eben so viel gehackte Petersilie, etwas sein gestoßenes Gewürz (Muskatnuß, Pfesser, ein Lorderblatt, Modegewürz) und Salz dazu, stoße dieß alles gut untereinander, rühre auch das Gelbe von 2 Eiern darunter und streiche es dann in die Schlägel ein; nähe diese nun wieder in schöner Form zusammen und bringe sie in ein mit Speckbatten belegtes passendes Geschirr; gebe auch einige Stückhen rohes Kalbsteisch und rohen Schinken, einige in

Scheiben geschmittene Zwiebeln und gelbe Rüben, 2 Vorderblätter, etwas Thomian, 2 Gewürznägelein und etwas Salz, auch einen Suppenlössel voll Consomme dazu; das Ganze bedecke nun mit einem mit Butter bestrichenen Papier und lasse es zugedeckt auf schwachem Feuer 1½ Stunden dämpsen. Ist es Zeit zum Anrichten, dann nehme die Schlägel aus der Brühe, mache die Fäden davon, die Brühe aber lasse durch ein Sied lausen und, wenn das Fett davon genommen ist, zu einer Glace einsochen; damkt bestreiche nun die Schlägel, gebe dann die Linsenpurs auf die Platte und die Schlägel darans, der übrige eingekochte Sast wird vorher schow unter die Linsen gerührt.

# 472. Fasanen à la Perigot.

Ein Fasan wird gereinigt, ausgenommen und abgeflammt, auch das innere Bruftbein forgfältig heraus gebrochen, daß bie äußere haut nicht zerriffen wirb, auch gut ausgewaschen und mit einem Tuch ausgetrocknet, bann wieber unten zugenäht (hierbei ift noch zu bemerten, daß die Salshaut recht lang bleiben muß und ja nicht zeriffen werben barf); nun wird Kolgendes hineingefüllt: 1 Bfund gereinigte Truffeln werden in Safelnuß große Rugeln abgebreht und ber Abgang hievon fein gehadt, bann gebe in ein Gefchier 1/2 Pfund geschabenen Speck, 1/4 Pfund Butter und ein Glas Brovencerol, laffe bies mit einander auf bem Feuer gergehen, bann gebe bie abgebrehten und bie fein gehadten Truffeln, nebft einem Eglöffel voll fein gehacten Schalottenzwiebeln und eben fo viel Beterfille bagu, ftoge auch 2 Lorberblatter, 1/4 Musfatnuß, etwas gangen Pfeffer und Allerhandgewurg und Salg, gebe bieß ebenfalls barunter, laffe alles 5 Minuten mit einander bampfen und wieder erfalten; jest schabe noch ben vierten Theil einer Ganeleber und rubre es ebenfalls barunter; fulle nun alles in ben Fafan ein und nahe bie Saut über bem Ruden gufammen, bie Schlägel aber spanne mit ber Badnabel ein, bamit es eine fcone Form erhalt. Jest gebe in ein paffendes Befchirr Specibatten, lege ben ffafan barauf, bebede ihn auch mit folden, und gebe etwas in fleine Scheiben geschnittenen roben Schinken, oben fo robes Ralbfleifch, auch einige in Scheiben geschnittene 3wiebeln, 2 Lorberblätter, etwas Thymian, einen Anobiaudyinken, Salt, 1/4 Bfb. flare Butter und einen Suppenlöffel voll Fleifch= brube bagu; nun lege ein mit Butter beftrichenes Bapier barüber und laffe ibn augebedt eine Stunde auf Rohlenfeuer Dampfen.

Ift es Zeit zum Anrichten, dann nehme ihn aus ber Brühe, mache die Fäden sorgfältig bavon, daß er nicht zerreißt, lege ihn auf die Platte und gebe folgende Sauce darüber: 2 fein gehadte Truffeln werben mit etwas Butter eine Minute lang gedämpst, dann mit einem Trinkglas voll gut verkochter Coulis und eben so viel von der Brühe, in welcher der Fasan gedämpst wurde, jedoch vom Fett befreit, aufgefüllt; dieses wird zur Hälfte eingekocht, das Fett davon genommen und dann über den Fasan gegeben.

# 473. Feldhühner à l'étouffade.

Drei Belbhühner werben gereinigt, geflammt und ausgewaschen und bann bie Brufte berfelben mit etwas grobem Sped, welcher gut mit Gewürzsalz vermengt wurde, voll gespickt, in ber Art, bas ber Sped mit bem Bruftfleifch gleich ift und nicht barüber herausfleht; nun lege in ein paffendes Gefchier einige Spectbatten, bann bie Felbhuhner barauf und bebede fie wieber mit Speckbatten; hierauf gebe einige Scheiben roben Schinken und eben fo robes Ralbfleifch, auch einige in Scheiben geschnittene Zwiebeln und gelbe Ruben, etwas Thymian, zwei Lorberblatter, zwei Gewurznägelein und etwas Galz barum, barauf aber lege ein mit Butter bestrichenes Bapier; bieß fulle nun mit zwei Glafern voll Fleischbrühe und einem Glas weißem Bein auf, gebe einen Dedel mit glubenben Roblen barauf, ftelle es auf Roblen und laffe es 11/2 Stunden gut dampfen; beim Unrichten nehme bie Felbhühner aus ber Bruhe, made ben Binbfaben bavon, lege, fie auf die Platte und gebe folgende Sance barüber: Die'Brube wird durch ein Sieb gelaffen und bas gett babon abgenommen, ber Saft aber bis zu einem halben Trinkglas voll eingekocht und nun noch ein Trinkglas voll gute Coulis qu bem eingekochten Saft gegeben; biefes läßt man noch einige Minuten verfochen und gibt es bann über bie Felbhühner.

#### 474. Felbhühner aux truffes.

Drei große Feldhühner werden vorsichtig ausgenommen, damit sie nicht zerreißen, dann geflammt, ausgewaschen und mit einem Tuch ausgetrodnet, alsbann der untere Theil wieder zugensäht; nun hade und stoße, oder schabe ein Pfund Speck, gebe ihn in ein Geschirr und schneide 3 Hände voll mittelmäßige Erüffeln, seben in 4 Theile; diese Theile drehe rund ab, den Abgang aber zerhade sein, gebe nun die abgedrehten Trüffeln in den ge-

Robenen Sped und laffe biefes mit etwas fein geftogenem Lorberblatt, 1/4 Rustatnuß, etwas Bfeffer und Modegemurg, geborrtem Thomian und Cala 10 Minuten bampfen, bann menge bie gehadten Truffeln barunter, und ift bas Gange erfaltet und wohl unter einander gerührt, bann fulle bie Feldhühner bamit, nabe fie hierauf wieder ju und spanne fie auch ein, damit fie eine schöne Form erhalten; gebe jest in ein Gefcbirr Speckbatten, bie Relbbuhner barauf und auf biefe wieder Speckbatten, barum aber gebe einige Scheiben roben Schinken und robes Ralbfleifch, einige in Scheiben gefchnittene Zwiebeln und gelbe Ruben, einen Anoblauchzinken, etwas Thymian, zwei Lorberblätter, etwas ganges Gewurz und Salg, auch ein Glas weißen Bein und brei Glafer voll Consommé und ein mit Butter beftrichenes Papier barüber und laffe es nun, jugebedt mit einem mit glabenben Roblen belegten Dedel, auf Roblenfeuer langfam 11/2 Stunden bampfen. Beim Anrichten werben die Felbhühner heraus genommen, von ben Binbfaben befreit, auf die Platte gelegt und folgende Sauce barüber gegeben: Dampfe zwei fein gehadte Truffeln mit 1/2 Gi groß Butter in einem Gefcbirr eine Minute lang, bann gebe ein Trinkglas voll Coulis und ben Saft, worin die Felbhuhner gebampft worben, bagu, laffe es burch ein Sieb laufen und nehme bas Kett bavon, bann foche es zu einem Glas voll ein, laffe es mit ber Sauce einige Minuten verfochen und gebe es bann über bie Relbbühner.

# 475. Sauté von jungen Felbhühnern.

Bon brei jungen Felbhühnern werben, wenn sie gereinigt, gestammt und ausgenommen sind, die Füße abgeschnitten, dann die Schlägel nach innen eingesteckt, damit sie aussehen, als wären sie mit Bindfaden eingespannt; hierauf schneibe sie der Länge nach über die Brust in zwei Theile und klopfe mit dem breiten Theile des Hadmessers jeden Theile etwas breiter auf dem Brust-blatte, dann gebe in ein Geschirr 1/2 Pfund klare Butter, lege die platt geklopften Felbhühner auf die Brustseite darauf und gebe seines Salz und grob gestoßenen Pfesser dazu; eine starte Biertelsstunde vor dem Anrichten gebe sie auf starkes Kohlenseuer und Lasse sie, nicht zugedeckt, schnell braten; nach einer Viertelstunde, wenn sie gut sind, aber noch seine Farbe erhalten haben, gebe sie auf die Platte und folgende Sauce darüber: Ein Trinkglas voll gute verkochte Coulis (s. Coulis), ein Glas Consommé oder Krasts

brühe und etwas Salz und groben Pfeffer lasse unter österem Umrühren bis zur hälfte einkochen und gebe dann den Sast einer halben Citrone dazu; hat man keine Coulissauce, auch keine Citrone, dann nehme 3 Theile von der Butter, in welcher die Feldbühner gebraten wurden, hinweg, zu der übrigen aber gebe einen halben Eslössel voll Mehl und verrühre dieß mit einander, dann gebe ½ Glas voll weißen Wein, eben so viel Consommé und etwas Pfesser und Salz dazu, lasse es einigemal damit auskochen und gebe es so über die Feldhühner.

# 476. Salmis von Feldhühnern.

Dazu nehme vier Felbhuhner, brate fie an bem Spieg ober beffer in einem Gefchirr mit etwas rohem Schinken, einigen 3wiebelicheiben und etwas Thomian, find fie wieder erfaltet, bann werben bie Brufte und Schlägel icon bavon geschnitten, von ber Saut befreit und folche in ein befonderes Gefchirr gelegt, bann auch brei in Scheiben geschnittene und in Butter gebampfte Truffeln bagu gegeben, fodann gerhade mit bem Deffer ben Abgang von ben Felbhühnern und ftoge 6 Schalottengwiebeln barunter; nun wird in dem Geschirr, in welchem die Feldhühner gebraten wurden, ein Eglöffel voll Dehl eine Minute gedampft und ber gestoßene Abgang ber Felbhühner barunter gethan; biefes wird nun noch eine Minute mit einander gedämpft und bann mit einem Glas weißem Wein und 2 Glafern Consomme ober Aleifche brühe aufgefüllt, es wird bann auf bem Feuer gerührt bis es focht und noch etwas Salg, Pfeffer und ein Lorberblatt bagu gegeben; ift es bis jur Salfte eingefocht, bann treibe es recht gut über bie Relbhuhner mit einem Rochlöffel burch, boch fo, bag nur bas Didere gurudbleibt, bann ftelle es in ein mit tochendem Waffer halb angefülltes Geschirr auf glübende Afche, bamit es bis gum Anrichten recht beiß bleibt, ohne jeboch ju fochen; ift es Beit jum Anrichten, dann richte es ordnungemäßig auf die Platte, gebe barum Croutons ober banmengroße, malzenartig gefchnittene und in Butter gelb ausgebadene Beigbrobftudchen.

#### 477. Filets von Felbhühnern à la bigarades.

Sechs junge Felbhühner werben in einem Geschirr mit etwas in Scheiben geschnittenem rohem Schinken, einigen Zwiebeln und 3/4 Pfund Butter, sammt einer Speckbatte gebraten, boch nicht zu ftark, bamit fie noch etwas Saft behalten, auch nicht früher als

Hatte gerichtet werden können; ist es Zeit zum Anrichten, dann schneibe die Filets oder Bruste schön von den gebratenen Feldhühmern herunter und lege sternartig gelb in Butter ausgebackene und in Glace umgewendete dunne Wedschnitten in der Form wie die Seldhühnersilets auf die Platte, dann die Filets darauf, und gebe folgende Sauce darüber: Berrühre in dem Geschirr, in welchem die Feldhühner gebraten wurden, einen starken Kasselössel voll Mehl auf dem Feuer, dann gebe 3 Gläser voll gute jus dazu und verzühre es nochmals auf dem Feuer die es kocht, lasse es dann die zur Hälfte einkochen, winde es durch ein Haartuch oder durch ein Sieb, gebe es in ein kleines Geschirr und etwas groben Pfesser, die abgeschärfte Schale einer großen bitteren Orange und den Sast derselben dazu, lasse es einigemal damit aufkochen und gebe es, ist es gut im Salz, über die Filets.

# 478. Junge Felbhühner à la Saint-Laurent.

Bier Kelbhühner werben gut gereinigt, gestammt und ausgenommen, die Ruge bavon geschnitten und die Schlägel nach innen eingeftedt, bag fie bas Unfehen erhalten, als maren fie mit Bindfaben eingespannt; bann schueibe fie ber Lange nach in ber Mitte burch, flopfe jedes Salfte mit dem breiten Theil bes hadmeffers auf ber Bruftfeite etwas platt und breiter und beftreue fie mit feinem Sala und etwas grobem Pfeffer; jest gebe in ein bagu paffendes Gefcbirr 11/, Glafer voll feincs Del, lege die Relbhuhner auf bie Bruftfeite binein und laffe fie auf beiben Seiten auf Roblonfeuer bampfen bis fie gut finb, fie burfen aber feine Farbe erhalten; 1/2 Stunde vor bem Anrichten werden fie auf ben Roft gelegt und auf fcmachem Rohlenfeuer eine halbe Stunde unter öfterem Umwenden und Bestreichen mit dem Del, in welchem fie gebraten wurden, langfam burd und burch beiß gebämpft; find fle gut, fo werden fie auf bie Platte gelegt und folgende Sauce barüber gegeben : Ein Trinkglas voll gute Coulis, etwas Salg, etwas grober Pfeffer, bie fein abgescharfte Schale einer Gitrone und ben Saft von 11/2 Citronen läßt man einigemal auftochen und gibt es bann über bie Feldhühner.

# 479. Junge Feldhühner à la tartare.

Bier Felbhühner werben auf obige Art zubereitet, fatt bes Dels aber wirb 1/2 Pfund Mare Butter auf ein flaches Geschirr

gethan, die breitgeflopften Feldhühner barauf gelegt und in ber Butter umgewendet, bann werben fie mit Salz und grobem Bfeffer bestreut und in fein geriebenem Beigbrod umgemenbet. auch biefes gut angebrudt; 3/4 Stunden vor bem Unrichten werben fie auf einen Roft gelegt, schwaches Rohlenfeuer barunter aegeben und langfam gebraten, bie fie auf allen Seiten fcone braungelbe Karbe genommen haben; hierauf werden fie franzartia auf die Blatte gelegt und folgende Tartarfauce barunter gegeben: Ein Eglöffel voll fein gehadte Beterfilie, eben fo viel Schalottenawiebeln, halb fo viel fein gehadter Estragon und ein Ebloffel voll gehadte Rapern merben in einem Morfer mit bem Gelben von 4 hartgefottenen Giern und 6 gut gereinigten Sarbellen fein wie ein Teig geftoßen und bann burch ein haarsieb in ein fleines Gefchirr getrieben; biefem ruhre nach und nach noch 2 Efloffel voll Senf, 6 Eflöffel voll gutes Del, 4 Eflöffel voll Estragoneffia, 2 Eflöffel voll Baffer, etwas feines Saly und eine Briefe groben Bfeffer bei, verruhre es recht glatt und gebe es bann unter bie Weldhühner.

# 480. Puré von Feldhühnern en Mayonnaise.

Behn Felbhühner werben, wenn fie gereinigt und geflammt find, mit etwas in Scheiben geschnittenem Schinken, einigen 3wiebeln, einem Lorberblatt, etwas Thymian, 1/4 Pfb. Butter, einigen Speckscheiben und Salg gebraten, bann herausgenommen und verfühlt; in bas, in bem Gefchirr, in welchem bie Felbhühner gebraten wurden, noch Befindliche wird nun ein Rochloffel voll Mehl gerührt, und foldes bann mit 3 Trinkglafern voll Fleischbrühe aufgefüllt; biefes wird nun auf bem Feuer verrührt, bis es focht, laffe es bann gur Balfte langfam einfochen, nehme bas Fett bavon und winde bie Sauce burch ein haartuch. Run wird bas Fleifch ber Brufte und Schlägel von 5 Relbhuhnern herunter geschnitten, biefes von ber haut befreit und bann in einem Morfer fein wie Teig gestoßen; bann gebe von ber ichon bereiteten Coulis nach und nach 11/2 Glafer voll bagu und Robe es nochmals bamit gut untereinander, hierauf nehme es fauber aus bem Mörser und treibe alles burch ein haartuch mit bem Rochtöffel in ein Gefchirr und rubre 3-4 Trinkglafer voll gute und farte Afpic (fiehe Afpic), welche vorher etwas warm gemacht wurde, fammt etwas Dusfatnug und feinem Pfeffer barunter; ift alles gut mit einander verrührt und vermengt, bann gieße es

in eine zollhohe Form, welche in der Mitte eine Deffnung von 11/2 Finger im Durchschnitt hat, so bag bie Form nur einen gollbreiten Rrang bilbet, in beffen Mitte man ein Ragout legen fann; hat man feine folche Form, so werben so viel fleine glatte Formden genommen, bag man einen Rrang auf ber Blatte bilben fann; ift nun bie Bure eingefüllt, bann wird bas Bange auf Gis ober in faltes Baffer geftellt, bamit die Bure feft geftebt. Ift fie fest geworden, bann wird fie auf eine Blatte gestürzt, boch vorher die Form in warmes Baffer getaucht, bamit es gut, ohne au gerreißen, beraus geht; nun bereite folgendes Daponnaise: Bon ben übrigen 5 Keldhühnern werben bie Brufte, fo wie auch bie Schlägel icon von bem Rorper abgelost, auch bie Saut bavon gemacht und icon parirt; bann gebe in eine irbene Schuffel zwei Trinfglafer voll Provencerol, ein Trinfglas voll falte gerfolichene gute Afpic, etwas feines Salg, zwei Briefen groben Pfeffer und ben Saft einer Citrone, ftelle bie Schuffel auf Gis und rubre eine Stunde barin, bis es gang bid und weiß geworben ift, bann wende bie Felbhühnerftudchen in bem Gerührten herum, baß fic bie Sauce recht bid barum anhangt; nun werben bie Studden icon in die Mitte ber umgesturzten Form gegeben, Die Schlägel unten, die Brufte oben barauf, mit einigen in Bein abgefochten Truffeln, Rrebefdmangen und von ben Steinen abgebrehten Oliven fcon garnirt und mit ber Blatte bis gum Auftragen auf Gis geftellt.

# 481. Crouftabe von jungen Felbhühnern-Filets.

Bon 5 gereinigten und gestammten Feldhühnern werden die Brüste abgelöst, und solche, von der Haut befreit, schön perlenartig gespickt; dann werden Speckbatten in ein Geschirr gegeben, die 10 gespickten Filets darauf gelegt, ½ Pfd. klar gemachte Butter darüber gegossen und Muskatnuß, Pfesser und Salz darauf gestreut, auch ein mit Butter bestrichenes Papier darüber gelegt; nun werden 5 junge Feldhühner mit dem Abgang jener, von welchen die Filets genommen wurden, auf obige Art gebraten, wieden die Filets genommen wurden, auf obige Art gebraten, wieder verfühlt und eine Pure auf oben bemerkte Art dazu gemacht, diese Pure wird dann in ein Geschirr getrieben, etwas Salz, Muskatnuß, grober Pfesser und ein Ei groß gute Butter dazu gegeben; rühre nun alles warm untereinander, es darf aber nicht kochen, sondern nur heiß werden, und stelle es in heißes Wasser, bis es gebraucht wird. Zeht schneide von Weißbrod, ohne Kruste,

zwei Kinger bide Crontons in Form und Größe wie die Feldhühnerfilcts und schneibe in jedes der Crontons auf der obern Seite mit
dem Federmesser ringsherum einen tiesen Einschnitt, ungefähr ein
Kederkiel dick; dann back alle diese Stücke in heißem Schmalz,
bis sie hochgelbe Farbe erhalten haben, schneide dann die Deckel,
da wo der Einschnitt gemacht ist, schön heraus und höhle sie wie
Pastetchen aus. Eine Viertelstunde vor dem Anrichten gebe die
Feldhühnersilets auf starkes Kohlenseuer und einen mit glühenden
Kohlen belegten Deckel darauf, lasse sie einige Minuten dämpsen
und gieße östers von der untern Butter oben darauf, bis sie
murbe geworden sind, dann sülle die heiße Pure in die ausgehöhlten Croutons, lege auf ein jedes ein Filet und gebe sie schön
glasirt sternartig auf die Platte.

# 482. Pot-D'espanien von Feldhühnern.

Bier gereinigte Relbhühner werben mit einigen Scheiben robem Schinken, einigen Speckbatten, einigen 3wiebeln, Thymian, einem Lorberblatt, etwas Salg und 4 Loth Butter gebraten, unb. find fie wieder erfaltet, bann ichneibe all bas baran befindliche Fleifch bavon herunter und befreie es von Saut und Knochen; von bem, in welchem bie Felbhühner gebraten wurden, gieße bann bas Kett ab und rubre nach und nach einen Rochlöffel voll Debl und 4 Glafer voll Fleischbrühe barunter, ruhre es noch fo lange auf dem Feuer bis es focht und gebe bann ben Abgang ber Relbhühner bagu, laffe es langfam eine halbe Stunde bamit verfochen, bann winde es burch ein Tuch ober haarfieb. Jest hade bas Aleisch ber Keldhühner recht fein und ftoge es bann mit sechs Anrichtlöffeln voll von ber Sauce fein wie ein Teig; gebe hierauf alles aus bem Mörfer wieber beraus in ein Geschirr, rubre bas Gelbe von 8 Giern barunter und ftreiche alles burch ein haartuch, bamit nichts jurud bleibt, ruhre bann noch von ber Sauce 4 Anrichtlöffel voll, sammt etwas feinem Salz, Dustatnuß und Pfeffer gut barunter und bestreiche fo viel fleine glatte Formchen, ale ju biefer Daffe nothig find, mit Butter, fulle bie Daffe barein und ftelle fie in ein mit fochenbem Baffer gefülltes Gefcbirr, bas Waffer barf aber nur bis an die Salfte ber Formchen gehen; bas Gefchirr wird jest auf fcmaches Roblenfeuer geftellt und ein mit glübenben Roblen belegter Dedel barauf gethan, man läßt fie nun langfam tochen, fturgt fie, wenn fie feft geworben, aus ben Formchen auf die Blatte und gibt folgende Sauce baju:

Ein Drinkslas von der übeigen Heldhachner-Konlis, ein Glas gute Gleischbrühe und von einer bitteren Orange die dunne, fein midelantig geschnittene Schale, etwas grober Pfeffer und Salz wird bis zu der Hälfte eingesocht und darüber gegeben; auch kann man gedämpste Trüffelnscheiben oder in Blättchen geschnittene Olivenstatt der Orangen in die Sauce geben.

# 483. Salmis von Schnepfen.

Rehme brei gebratene, nicht ausgewommene Schnepfen, fcmeibe Die Brufte und die Schlägel fo schon als möglich davon herunter und lege biefe in ein bagu paffenbes Befchirr; bann ftoge ben gangen Rörper mit feinem Innern, jeboch ohne Magen, recht fein und unter biefes ftoge 6 Schalottenzwiebeln, etwas grune Beterfilienblatter, einen Knoblauchzinken und ein Lorberblatt; nun gebe in ein Gefdirt 3/4 Pfund Butter und einen Rodloffel voll Dehl und laffe es auf schwachem Kohlenseuer langsam bampfen, bis as blond gewarden ift, bann gebe bas Geftogene barunter .. laffe es 8 Minuten unter öfterem Umrühren auch Langfam mithampfen und gebe bann ein Glas weißen Bein, zwei Glafer Confomme, ein Gewürznägelein und etwas Salz bazu, ruhre es bis es gu Lochen aufängt und laffe es bis auf bie Salfte einkochen, treibe es hierauf burch ein Haartuch mit bem Lochloffel und gebe es über die geschnittenen Schnepfen; das Gange ftelle nun in beißes Baffer, bis es gebraucht wird, damit es recht heiß bleibt. Jest werden halb Feberfiel bide Wedschnitten mit einem runden ober malen Ausstecher in ber Größe eines Thalers ausgestochen und hochgeb in Butter ausgebachen, aft es bann Beit gum Anrichten, fo werden die ausgebackenen Schwitten auf die Matte naben einander gelegt und bas Galuis, wenn es recht beis ift, fcon bare auf gerichtet, die Schnepfentopfe aber barauf Regeben.

# 484. Filets-Saute von Schnepfen en Canapé.

Von 4 Schnepfen werden die Brüfte abgenommen, die Haut abgeschnitten, auch die ganz dunne haut davon abparirt; die so bereiteten 8 Kilcts werden dann auf ein flaches Geschirr neben einander gelegt, ½ Afd. klar gemachte Butter darüber gegoffen und mit feinem Salz, etwas grobem Pfesser und etwas gedörrtem und sein gestoßenem Rosmarin bestreut, alsdann hacke das Innere der Schnepfen, jedoch ohne die Mägen, mit dem Messer recht sein, dann gebe dazu ein Ei groß abgekochten und sein gestackten Speck.

and einen Goloffel voll fein gehacte Schalottenzwiebeln, eben fo wiel fein gehachte Beterfille, etwas Sale, groben Pfeffer und fein gestoßenes Allerhandgemurg und hade alles fein unter einander; bann fcneibe eben fo viel, ale es Filets find, fingerbide Crontons von Betfbrob, affe in gleicher Große, und mache mit bem Robermoffer auf bem obern Theil ber Schnitten rings herum einen Sinfibnitt, Kebertiel breit von bem Rand entfernt; biefe bade budn in Schmalz hochgelb und nehme ben Dedel, welcher burch ben Rambrinschnitt ant heraus geht, bavon, höhle fie wie ein Ba-Retchen innen aus und fulle bas Gehadte hinein; eine Biertelftunde vor bem Anrichten werben bie gefüllten Croutons in einen mittelheißen Dfen gegeben, ober in einem Gefchirr auf ichwaches Roblenfeuer, jugebockt mit einem mit glühenden Rohlen belegten Deffel, bis fie gut find; ju gleicher Zeit werben bie Filets auf Bartes Robienfeuer gefest und einige Mimuten gebraten, find fie auf einer Seite gut, bann werben fie umgewenbet und nur eine halbe Minute gebraten, hierauf werben fie in der Art auf bie Blatte gelegt, bag merft ein Ewitton, bann ein Riket kommt, und folgende Sauce barüber gegeben: Der Abgang von ben Schnepfen wird in Stude geschwitten und mit einigen fleinen Scheiben von robein Schinken, einem Glas weißem Wein und & Glafern auter Fleischbrithe auf Rohlenfener gestellt, bis es gang bid eingefocht ift; dann gebe noch ein Glas Wein und ein Glas gute Fleischbriffie dagu, laffe es moch einige Minuten langfam damit kochen und mun burch ein Sieb laufen, auch nehme bas Fett bavon; hierauf bampfe einen Eglöffel voll Mehl mit einem Gi groß Butber eimas blond, fille es mit ber abgegoffenen Schnepfenbrube auf und ift es gut verrührt und vertocht, bann gebe etwas Gall und Pfeffer bagu, laffe es nun bis gur Salfte einfochen und winde es bann burch ein Saartuch, bann gebe auch etwas Citronenfaft bagu.

#### 485. Salmis von Schnepfen à la chasseur.

Bon drei oder vier gebratenen Schnepfen worden die Brufte und Schlägel genommen und diese, ist die Haut davon gemacht, in ein passendes Geschirr gelegt, die Leber und das Innere der Schnepfen (nur nicht der Magen) aber wird fein gehackt und fammt einem Eflössel voll sein gehackten Schalottenzwiedeln, zwei Gläsern voll weißem Wein, etwas feinem Salz und Pfesser und einer Hand voll sein geriebener Weißbrodkruste zu den zerlegten

Digitized by Google

Schnepfen gegeben. Eine Biertelftunde vor dem Anrichten laffe es breimal auffochen, bann gebe es auf die Platte und garnire Groutons barum.

### 486. Puré von Schnepfen en Crouton.

Rehme 3 ober 4 gebratene und wieber erfaltete Schnepfen, foneibe bie Brufte gut bavon herunter, auch mache bie Saut ant bavon ab, bann gebe bas Bruftfleifch in einen Mörfer und ftogt es mit 11/2 Gi groß fettem gefochtem Spect, bem Inveren ber Schnepfen, ohne ben Dagen, und etwas Allerhandgewurg recht fein wie ein Teig; auch ben Reft ber Schnepfen gerhade in fleine Stude und gebe fie fammt einem Glas Bein, zwei Glafern voll guter Fleischbrühe, feche Anrichtlöffeln voll guter Coulis (f. Confis), einigen Beterfilienblattern, einem Gemurgnagelein und einem Borberblatt in ein Gefchirr, laffe bies gut bis zur Salfte eintochen, bann treibe es burch ein Saartuch und ruhre nach und nach all bas Gestoßene barunter, bann treibe nochmals alles burch ein Saartuch, bamit nichte gurudbleibt; ift es gut im Salg, bann ftelle es in heißes Baffer, bis es gebraucht wirb, es barf aber nicht fochen; jest schneibe so viel zwei Finger hohe Beigbrobfcmitten, als zu biefer Bure nothig find, rund ober oval, in ber Größe eines Kronenthalers, bann mache auf jeden ber Wedfchnitte mit bem Rebermeffer, Feberficl breit von bem obern Rand entfernt, einen tiefen Ginschnitt ringeherum und bade fie in Schmalz icon hochgelb, alebann schneibe bie Dedel berans und boble fie wie hoble Baftetchen aus; ift ce Beit zum Anrichten, bann fulle bie Bure recht heiß in bie Croutons, beftreiche ben Rand mit etwas Slace und richte fie icon auf die Blatte.

#### 487. Becaffine à la Minute.

4—6 Becaffinen ober kleine Schnepfen, welche auch nicht ausgenommen werben, werben gereinigt, gestammt und schön einzgespannt ober aufgezweck, bann in ein passendes Geschirr mit einem guten Stud Butter, einem Eplössel voll sein gehadten Schalottenzwiebeln, etwas seinem Salz, Muskatnuß und Pfesser gegeben; dieses läßt man 8 Minuten mit einander dämpfen, gibt dann noch ben Saft von zwei Citronen, ½ Glas voll weißen Wein und eine halbe Hand voll geriebene Brodkruste von Weißbrod bazu, läßt es auf bem Feuer einmal aufsochen und richtet es dann an.

#### 488. Wachteln mit Truffeln.

6-8 Bachteln werben bei bem Rropf forgfältig ausgenommen, bag bie Saut nicht gerreißt, alebann gang leicht geflammt und gereinigt; bann gebe in ein Befchirr zwei Banbe voll gefcalte und in große Burfel gefchnittene Truffeln, 1/4 Bfb. gefchabenen fetten Speck, eben fo viel Butter, etwas gehacte Beterfille, einige Eploffel voll fein gehadte Truffeln und Schalottenzwiebeln, auch etwas Salg, Pfeffer und eine Briefe Allerhandgewurg, laffe' alles 8 Minuten auf ichmachem Reuer bampfen und bann wieber erfalten; biefes fulle in bie Bachteln, nabe fie wieber ju, bag nichts beraus laufen tann, und fpanne fie fcon ein, bamit fie eine fcone Form erhalten; bann gebe in ein Befchirr einige Speckbatten, auf biefe bie Bachteln und bede fie wieber mit Speckbatten gu; alebann fcneibe 1/2 Pfund Ralbfleifch in fleine Studden, eben fo eine gelbe Rube, 6 gange fleine 3wiebeln, ein Gewürznägelein und ein halbes Lorberblatt, gebe auch bie Schale ober ben Abgang ber Truffeln bingu, laffe alles mit 1/4 Pfund Butter auf fcmachem Roblenfeuer eine Biertelftunde gut bampfen, bann gebe ein Glas weißen Wein und fo viel Fleischbrühe und etwas Salz bazu, laffe es zwei bis breimal auffochen und gebe es über bie Bachteln; haben biefe eine gute halbe Stunde bamit getocht, bann find fie gut, richte fie bann auf bie Blatte, mache. bie Raben bavon und gebe 4-6 große Truffeln, in Blattchen gefonitten, in ein Gefchirr und ein Gi groß Butter, ein Lorberblatt, etwas groben Pfeffer und ein Glas Bein bagu, laffe es gut eintochen, bis es feine Fenchtigfeit mehr bat, bann gebe ein Glas voll aut vertochte Coulis bazu, laffe fie gut burchtochen und gebe fle fo unter bie Bachteln. In Ermanglung ber Coulis vermenge einen halben Raffelöffel voll Dehl mit ben eingebampften Truffein und fete biefem ein halbes ober ganges Glas von bem Saft, in welchem bie Bachteln gefocht wurden, ju, laffe es burch ein Sieb laufen, befreie es von Rett und laffe es bann bis zur Salfte bamit einkochen.

#### 489. Wachteln au gratin.

8-10 frische Bachteln werden gereinigt, ausgebeint, bann bie Lebern bavon gang fein gehadt; sodann nehme von zwei huhnern bie Brufte, in Ermanglung biefer eben so viel Kalbsteisch ohne Haut, schneibe es in kleine Sinde und laffe es in einem

Geschirr mit etwas Butter, Salz, gestoßenem Pfeffer und Dustatnuß auf ichwachem Roblenfener 8 Minuten langfam bampfen, es barf aber feine Farbe erhalten, nehme es bann aus bem Gefchirr troden heraus, laffe es erfalten und gebe bann in bas nämliche Geschier bas Beiche von zwei Kreuzerweden, fammt einem halben Glas Waffer ober Fleifchbruhe, laffe die Bede bamit weich bampfen, und verrühre fie mit bem Rochlöffel gang bid, bann brude fie burch ein Gieb und laffe fie erfalten, jest verftage auch bas ges bampfte Fleisch zu einem Teig und brude anch biefes burch ein Sieb. Endlich ftoge auch noch 2 ober 3: gefochte und wieber erfaltete Ralbeenter und brude fie ebenfalts burch bas Cieb ;: bant gebe bie 3 burchgebrudten Theile wieben im ben Morfer, fammt bem Gelben von 5-6 Giern, etwas Salg, Mustatnuß und Pfeffer und ftoge alles eine Biertelftunde gusammen, nach biefem nehme es wieder aus bem Morfer heraus und menge die gehadte Machtelleber barunter. Jest fulle einen Theil ben Farce in bie Bachteln, wiele ober lege fie wieder gut zusammen; damit: fie ihre vorige Geftalt: wieder erhalten, bann rühre unter bie noch übrige: Farce einen Anrichtlöffel voll Coulis, ftreiche folche ein ober zwei Singer bid, je nachbem es mehr ober wenig Farce ift, auf bie Platte, lege die gefüllten Bachteln in schoner Ordnung barauf: und bede fie mit Spettbatten ju; eine gute halbe Stunde vor bem Anrichten gebe fie in einen heißen Dfen, bis jum Aurichten find fie bann gut; nehme hierauf ben Sped und bas Fett bavon herunter und bereite folgende italienische Sauce bazu: Gebe in ein Geschiere einen Eploffel voll fein gehadte Beterfilie, halb fo viel fein gehadte Schatottenzwiebeln, auch fo viel fein gehacte: Champignons, ein Gi groß Butter und eine halbe Bouteille meißen Wein, laffe bies gut mit einander einfochen, bis feine Feuchtigfeit mehr baran ift, bann gebe zwei Glafer voll Coulis (f. Coulis). und ein Glas Confomme, fammt etwas Afeffer und Sale baen, laffe es langsam fochen und nehme auch bas Fett bavon; ift es jur Salfte eingefocht, bann gebe es über bie Bachtein.

# 490. Milbenten en poélé Sauce Bigarade.

Bon ber ausgerichmineten, gereinigten und gestammten Wildente werben bie Füße abgeschnitten und bie Schlägel nach kinen eingesteckt, auch den Pürzel gegen, innen eingesteckt und mit der Packs oder Trestrundel und Bindfuben eingespannt, damit: die Ente ein schönes Ansehn; macht und als lang, erhältz damit

reibe fie auf ber Bruft mit bem Saft einer Sitrone ein, gebe in ein baju paffendes Gefchirr einige Speckbatten und bie Ente barauf, auch bede fie mit Spedbatten ju; nun bereite folgenbes Poeld: Gebe in ein Gefchire 1/2 Afund Ralbfleifch, auch etwas roben Schinken, 4 Loth Sped, alles in fleine Scheiben geschnitten, dann auch einige in Scheiben geschnittene Zwiebeln, etwas Thymian, Bafilicum, ein Lorberblatt, einen Knoblauchzinken, etwas gangen Pfeffer und Allerhandgewürz, auch etwas Salg, biefes alles bampfe mit 1/4 Bfund Butter einige Minuten, bann fulle es mit 2 Schöpflöffeln voll fetter Bruhe auf und laffe es tochen bis alles weich ift, bann treibe es burch ein Sieb auf bie Ente und brude ben Saft einer Citrone bagu; 111/4 Stunden vor bem Anrichten ftelle es auf bas Feuer und laffe es langfam bis gum Anrichten tochen, bann richte es auf bie Blatte, nehme bie Bind faben bavon und gebe folgenbe Sauce barüber: Bringe in ein Heines Gefchirr ein Glas voll gute Coulis, etwas groben Pfeffer, bie feine unbelartig gefchnittene Schale einer großen gelben Drange: fammt ihrem Saft, laffe bie Sauce einigemal auftochen und gebe fie bann über bie Ente.

#### 491. Enten mit Dliven.

Bereite und bampfe die Ente auf die oben beschriebene Art en Poele, dann mache solgende Sauce dazu: Eine Hand voll schöne grüne Oliven werden von den Steinen abgedreht (das Abgedrehte waß an einem Stück bleiben), und wieder ausgerollt, damit sie die vorige Gestalt erhalten, dann gebe, sie in ein Gesschirr mit einem Trinsglas voll guter Coulis, zwei Gläsern voll Sonsonnes, etwas grobem Pfesser und etwas Sulz, lasse diese auf starkem Kohlenseuer zu einem Drittel einsochen und stelle es bis zum Gebrauch heiß, es darf aber nicht mehre fossen; ist es Zeit zum Anrichten, dann nehme die Enter ans dem Poele, mache den Bindsaben davon, gebe sie auf die Platte und. die Sause darüber.

# 492. Ente en aiguilletes.

Auch diese Ente wird wie die en Poele: zubtreitet: und gebönipft, aber folgende Sauer dazu gemachte. Ein Splossel voll sein gehadte Schalettenzwiedelm, etwas grobet Pfesserzetwas gerübene Mustatnuß, ein wenig Salpundskin Trinsgladusil gut versochte webe Sauce, auch ein Glie inchasien läst: man guw Saiste eintochen und gibt bazu noch ben Saft von zwei Sitronen, es barf aber nicht mehr kochen; hierauf nimmt man die Ente aus bem Boele heraus, macht ben Bindfaden davon, legt fie auf die Platte, macht auf jeder Bruftseite vier schräge tiefe Einschnitte und gibt die Sauce über die Einschnitte.

#### 493. Ente mit weißen Rüben.

Die Ente wird gereinigt, geflammt und auf die Art, wie bie en Poele eingespannt; alebann gebe in ein bagu paffenbes Gefdirr 1/4 Bfund Butter und 2 Rochlöffel voll Mehl, laffe bieg auf schwachen Rohlenfeuer langfam bampfen, bis bas Dehl icon blond geworben ift, bann gebe die eingespannte Ente barein, bampfe fie von allen Seiten in bem Mehl einige Minuten', boch fo, daß bas Mehl feine ftarfere Karbe mehr erhalt, nur die Ente muß auf allen Seiten recht fest und fteif, auch etwas biond werben; alebann gieße unter fortwährendem Untereinanderrutteln zwei Schöpflöffel voll gute und burchgefeiete Fleischbrühe bazu, auch ein Lorberblatt und etwas feinen Pfeffer, ruttle alles auf bem Feuer bis es ju fochen anfangt, bann gebe auch ein Bouquet Beterfilie sammt einer 3wiebel bagu und laffe jest alles auf ftarfem Rohlenfeuer tochen; ift die Ente fast weich, bann gebe 5-6 Bande voll ausgekochene weiße Ruben, alle in ber Größe und Dide wie Oliven, bagu, dampfe fie mit 1/2 Pfund Butter auf ftartem Feuer, bis fie icon blond geworben find, bann laffe bas Fett bavon ablaufen und gebe fie zu ben Enten, fammt einem Raffelöffel voll Zuder; ftelle die Ente jest auf schwaches Keuer, bamit fie noch angfam gang gut wirb; mache bann bas Fett bavon und habe Acht, daß die Ruben fcon gang bleiben; ift alles gut nud die Zeit jum Anrichten, bann gebe die Ente auf eine tiefe Blatte, mache ben Bintfaden bavon, nehme auch bas Bouquet und bas Lorberblatt aus ber Sauce, gebe bie Ruben um bie Ente berum und bie Sauce barüber.

# 494. Welscher Hahn en daube.

Dazu wird gewöhnlich ein großer alter welscher Sahn gereinigt, gestammt und bemselben die Flügel und Vorberfüße abgeschnitten und die Schlägel nach Innen eingestedt, auch wird er, damit er eine schönc Gestalt erhält, eingespannt und mit Folgendem gespickt: Halb Finger dide und zwei Finger lange Speckschnitzen werden mit sein gehacken Schalottenzwiedeln und Beter-

シング はな はいない かんしゅう

filie, feinem Salz, fein geftobenem Pfeffer, Dustatung, Allerhandgemurt, fein gehadtem Thomian und einem Lorberblatt aut unter einander gemengt, bann bie gange Bruft und bie Schlägel bes Sahns recht bicht neben einander vollgespict, boch fo, bag man bie Spedichnitten von außen nicht fieht; hierauf gebe in ein bagu paffenbes Gefchirr mehrere Spedbatten, lege ben Sabn barauf und bebede ihn wieber mit Spechatten, bann gebe noch barum zwei zerhacte Ralbsfüße und einen in Stude gehadten Ralbebug, auch die Fuße und ben Rragen bes Sahnes, ferner 4 gelbe Ruben, 6 3wicbeln, 3 Gewürznägelein, etwas Thymian, 2 Lorberblatter, einen Eklöffel voll Salz und ein Bouquet von Beterfilie, bann gebe noch ein mit Butter beftrichenes Bapier barüber und fulle so viel Meischbrühe auf, bag es eine halbe Sand boch über ben Sahn geht; jest bede ihn mit einem mit glubenben Roblen belegten Dedel ju und laffe ihn 31/2 Stunden, wenn er aufgefocht hat, langfam bampfen; ift er gut, baun ftelle ibn pon bem Reuer und laffe ihn noch eine balbe Stunde in ber Bruhe liegen, barnach gebe ihn auf eine Platte und mache, wenn er erfaltet ift, den Binbfaben und alles Anhangende bavon. Die Bruhe aber laffe, wenn bas Fett bavon genommen ift, burch ein Tuch laufen und bann bis ju 3 Schovven einkochen; bann verflopfe ein ganges Ei fammt ber Schate, gebe es in ein paffenbes Geschirr und die eingefochte Bruhe, wenn fie etwas verfühlt ift, fammt einem Glas weißem Bein bagn; ruhre Diefes nun auf bem Feuer, bis es zu fochen anfängt und laffe es eine Minute an ber Seite bes Feuers tochen, bann giebe fie von bem Feuer gurud, gebe einen Dedel mit glühenden Rohlen barauf, laffe es entfernt vom Feuer eine Biertelftunde fteben und nehme hierauf ben Dedel forgfältig herunter; Die Gelee laffe nun langfam burch eine Serviette laufen, fie wird hell wie Harer Wein fepn, und an einem falten Ort feft geftehen; bamit und mit gefochten Truffeln, Oliven, harten Giem, Blumentohl, grunen eingemachten Effigbobnen, Sarbellen, Rapern u. f. w. garnire bann ben welschen Sahn.

# 495. Galantine von welschem Sahn.

Ein schöner und gut gestopfter welscher Sahn wird gereinigt, gestammt und schön ausgebeint, aber recht sorzsältig, bag die haut nicht verlent wird, auch werden Flechsen und Nerven aus den Schläsgein heraus genommen; schneibe bann 1/2 Pfd. Speck in Finger-

aleich lange und halb ginger bide Studden, menge baruntet fein gehadte Peterfilie und Schalottenzwiebeln, auch etwas Salz, groben Pfeffer und Allerhandgewurg, und fpide biefe Schnitten in ben inneren Theil ber Bruft und Die Schlägel ein, boch fo, bag ber Sped nicht burch bie Saut gehet, mit ben übrigen Reautern aber reibe ihn mohl ein; fodann nehme 2 Pfund Kalbfleifc ohne Baut von ber Schale, auch fo viel fetten Speck, hade beibe Theile fein wie Teig zusammen, bann gebe Salz, fein gestofenen Pfeffer und Allerhandgewürz barunter und freiche biefe Farce baumenboch in den auseinander gelogten welschen Sahn ein und ftreiche es techt gleich; alebann fcneibe in fchmale Riemen 8-10 Stud gefcalte Truffeln, dann auch eine gefalzene und abgekochte Rindsgunge, auch Speck und Ganeteber, lege einen Theil bavon, unter einander gemengt, auf die ausgestrichene Farce gedrangt nebeneinander, dann ftreiche wieber fo viel von der Farce barüber und lege nun ben Reft ber vermongten Riemen barauf, mit ber ubrtgen Farce jugeftreichen; bann wille ben welfchen Sabn fcon aus fammen, bamit er feine votige Geftalt wieder erhalt; jest wirb er forgfältig gufammen genaht, bamit feine Farce beraus bringen fann, bann binbe Spechatten barum, falze ihn gut, binbe ihn in feine Leinewand ober haartuch und fonure ihn mit Binbfaben feft ein; bann gebe in ein bagu paffenbes Gefchirr mehrere Spectbatten, lege ben welften Sahn barauf und einen in Stude gehadten Ralbobug, 2 Ralbofuße, ben Abgang bes welfchen Sahns, 6 gelbe Ruben, 6 3wiebeln, 3 Lorberblatter, etwas Thomian, ein Bouquet Beterfilie, 2 Eglöffeln voll Galz, 3 Gewürznügelein, eine in Scheiben gefchnittene Citrone, 4 Schöpflöffeln voll fleischbrübe und einen Schoppen weißen Bein bagu, laffe ihn nun auf ftarfem Reuer auftochen und abschäumen, bann auf ftartem Rohlenfeuer 3 Stunden gut bampfen; ift et gut, bann ftelle ihn von bem Feuer, laffe ihn in ber Brube eine halbe Stunde ruben und nehme ihn bann heraus auf ein flaches Gefchier, preffe ihn etwas, bamit ber Saft herausgeht, bis er etfaltet ift, hierauf nehme bie Leinwand ober bas haartuch bavon, mache auch die Binbfaben beraus und befreie ihn vom Anhangenden. Gieße nun bie Brube, in welcher ber welfche Sahn gedampft wurde, burth eine Serviette, nehme bas Kett bavon ab und toche folde bis ju 3 Schoppen ein, laffe fie nun wieber etwas verfühlen, verflopfe ein: ganges Gi fammt der Schale in die eingefochte Brube und fete bem Gangen ein Glas weißen Wein ju; nun rober es auf bem Fener; bis es 4 bis 6 mal aufgekacht hat, bann ftolle es von dem Fener hims weg, gebe einen Deckel mit glübenden Roblen darauf und lasse eine Viertelstunde damit stehen, nehme dann den Deckel wieden herunter und gieße es laugsam durch eine reine Sorviette, es wird wie klater Wein durchlausen; dieß stelle nun an einen kalten Ort oder auf Gis, bis es sost gestanden ist, und garnire dann den welschen Hahn auf oben angegebene Art.

496. Welsche Hahnenflügel en harigot.

10 meliche Sahnenflugel merben gereinigt und geflammt, auch ichen abparirt und ausgebeint, bann in ein Gefchirr auf Spedbatten gelegt und mit Spedbatten jugebodt; bann gebe in ein anderes Geschirr ein Bfund rabes Kalbfleift und 1/2 Bft. Speck beibes in fleine Stude geschnitten, auch einige Scheiben 3wiebeln. etwas Thomian, Lorberblätter, Bafilicum, einen Anoblaucheinken. ganger Pfoffer, Allerhandgewurt unb 1/, Pfund Butter baju, laffa bieg einige Minuten mit einander bampfen, bann gebe 6 Trints glafer voll fette Fleischbrühe dazu und laffe es langfam eine halbe Stunde kochen bis es weich ift, hierauf laffe es burch ein Gieb: laufen, gebe ben Saft einer Citrone und etwas Sala bagu, biefe gieße nun alles über bie Flügel mit gebe ein mit Butter bestriches nes Papier barüber; laffe bie Flügel nun langfam. 11/2. Sinnbeto zugebedt bampfen, auch etwas langer, wenn fie noch nicht weich genug fenn follten; beim Anrichten gieffe fie bann auf ein Sieb, lege fie trangartig auf die Blatte und gebe in die Mitte Bolgenbes: Bier Sande voll gleichartig abgebrehte ober ausgeftochene weine Ruben in ber Korm und Größe von Dliven werden in einem Stud Butter, einem Raffelöffel voll Buder und etwas Suts gut gedämpft, doch muffen fie gang weiß bleiben und durfen auch nicht gang weich fenn, bann gebe vier Gläfer voll gang blonde Coulis bagu, laffe fie etliche Minuten bamit verfochen und gebie fie bann in bie Mitte ber Flügel. In Ermanglung von Coulie wird, wenn bie: Ruben auf ftarkem: Feuer gedampft: haben, ein Chlaffel: voll Dehl barunter gestrent und wohl unter einander: geruttelti, bann von ber Brühe, in welcher bie Flügel gebampft wurden, vier Glafer voll barüber gegoffen, mit gerüttelt und fcmell gu: einem Drittel eingefocht, bann gur ben Alugein: gegeben.

497. Welsche Hahnenflügel à la Chipolata.

· 10 welfche Hahnenflägel weiden geneinigt, gefinmmt, attiges

beint und gut abparirt, bann gebe in ein Gefchier 12 Loth Butter und laffe die Flügel bamit auf ftarter Gluth eine Minute fchnell bampfen; bann gebe einen Eglöffel voll Mehl barunter, ruttle es wohl untereinander und fulle es mit 2 Schöpflöffeln voll guter Aleischbrübe auf; bamit fich alles wohl vermengt, ruttle es nochmale unter einander; laffe alles nun auf ftarter Gluth gut tochen und ichaume es auch ab, bann ichneibe 1/2 Pfund gerauchertes junges Durrfleifch, Bruftftud, oben und unten gut abparirt, in fleine Bierede, foche fie einige Minuten in Baffer ab, bann gebe fte auch ju ben Flügeln, auch eine Sand voll gereinigte icone weiße Champignons und ein Bouquet von Beterfilie baju; wenn biefes Ragout faft weich ift, bann fuge noch 20 gang fleine gefchalte 3miebeln, von gleicher Große, eben fo biel gefchakte Raftawien und 10 Stud Rleinfinger lange und fingerbide Bratmurfiden, welche vorher eine Minute in tochendem Baffer lagen, bagu und laffe biefe eine Biertelftunde langfam mittochen, boch fo, bag bie Raftanien nicht zerfallen, nehme auch von bem Ragout bas barauf befindliche Fett herunter; ift es Zeit zum Unrichten, bann lege die Ringel franzartig auf die Platte, nehme bas Lorberblatt, ben Thymian und bas Beterfiliebouquet heraus, bann verrühre noch bas Gelbe, von 3 Eiern barunter, ruitle es unter einander, es barf aber nicht mehr tochen, und gebe alles über die Flügel.

### 498. Welscher Hahnenflügel en Soleil.

Gebe 12 Stud gereinigte, geflammte und ausgebeinte welfche Sahnenflügel mit 1/4 Bfund Butter und etwas Salz in ein Gefcbirr und laffe fie einige Minuten fcnell bampfen, fie burfen aber feine Farbe nehmen; bann gebe vier Erinkglafer voll gute weiße Sauce, ein Glas gute Fleischbrühe, ein Lorberblatt, etwas groben Pfeffer, zwei Gewurznägelein und ein Bouquet Beterfilie bagu, bieß laffe tochen und schaume es auch ab; find fie fast weich, bann nehme bas gett bavon ab und laffe fie einfochen, bis bie Sauce bick geworben ift; hierauf nehme bas Bouquet und bas Lorberblatt bavon und ruhre bas Gelbe pon brei Giern und ein halb Gi groß Butter barunter, ruttle ce auch über bem Feuer, bis bie Gier gut angezogen haben, bann gebe bie Flügel auf ein flaches! Befdirr und ftreiche bie Sauce barüber; ift es erkaltet, bann wende jeden Flügel in fein geriebenem Beigbrod um und brude foldes gut an; nun verklopfe einige Gier mit etwas Salz und Mustainuß, wende fie auch barin und bann wieber in Reibbrob

um. Eine Bierteiftunde vor dem Aprichten bade fie dann in heißem Schmalz schön hochgelb, lege ste auf die Platte und gebe zwei Hände voll grune abgezupfte Peterfilienblätter, welche schnell in recht heißem Schmalz ausgebaden, dann eben so schnell aus dem Schmalz auf ein Tuch gelegt und mit feinem Salz bestreut wurden, darauf.

### 499. Blanquette von welschem Sahn.

Befreie die halbe Bruft von einem gebratenen welfchen Sahn von ber Saut, fcneibe fie in bunne Blattchen, in ber Größe und Dide eines Sechsbägners, und gebe fie in ein baju paffenbes Befdirr; bann foneibe zwei Sande voll fcone Champignons in bunne Scheiben, lege fie fogleich in 1/4 Bfund zerlaffener Butter mit etwas Salr und bem Saft einer ober zwei Citronen, bamit fie weiß bleiben, laffe fie fonell einige Minuten bampfen, bis feine Feuchtigkeit mehr baran zu sehen ift, bann gebe etwas Dustatnuß, groben Pfeffer und 3 Glafer voll gute weiße Sauce, auch ein Glas Confomme bagu, laffe bieß bis gur Salfte einfochen, auch schäume es ab und nehme bas Fett bavon; bick gebe nun au dem geschnittenen Bruftfleisch und ftelle es beig. Ift es Beit jum Anrichten, bann verrühre bas Gelbe von 2 Giern in einem Eploffel voll Baffer, ruhre es mit bem Blanquett fammt einer nußgroß Butter über bem Feuer gut untereinander, es barf aber nicht tochen; ift es gut im Salg, bann richte es icon auf bie Platte und gebe barum Gier à la Minute. (Siehe Minuteneier bei ben Garnituren.)

# 500. Poulard ober Kapaun en Poelé.

Ein gereinigter und leicht gestammter Kapaun wird am Kropf ober am innern Theil des Schlägels ausgeschnitten und ansgenommen, dann die Schenkel gegen Innen eingestedt und der ganze Kapaun mit einer Trestr - oder Padnadel mit Bindsaden eingespannt, damit die Brust recht schön gewöldt in die Höhe kommt und der Kapaun ein schönes Ansehen erhält; alsdann gebe Speckbatten in ein dazu passendes Geschirr und lege den Kapaun daraus, dann gebe einige bunne Citronenscheiben auf die Brust und decke ihn mit Speckbatten zu, auch ein mit Butter bestrichenes Papier darüber; jest gebe in ein anderes Geschirr einige in Scheiben geschnittene Iwiebeln und gelbe Rüben, 1/2 Pfund rohes Kalbsteisch und Speck, in kleine Würfel geschnitten, etwas Thymian, ein Lor-

Servickt, 2 Gewünzuägekein, ein Bouquet von Peterfilie, und Sudz, vieß alles laffe mit 1/4 Pfund Butter eine Biertestunde dampfon, dann gebe einen Schöpflössel voll Fleischerüse dazu, lasse es aufsechen und gebe es über den Rapann; lasse diesen nun zugedockt eine Stunde dämpfon, ist er dann gut, so nehme then heraus, bestreie ihn von den Bindsden und richte ihn auf die Platte, durum aber gebe eine gute jus, oder warme Aspic, oder Arebesauce, oder Tomatés oder Paradiesäpfessauce, oder eine braune Coults mit seinen Kräutern, oder auch gedämpste Champignons.

# 501. Poulard ober Rapaun à la Saint-gara.

Ift ber Rapaun wie ber vorige gereinigt, geflammt, ausgenommen und eingespannt, bann wird Sped und abgefochte gefalgene Rindszunge in Fingergleich lange und fturt Keberfiel bie Glude gefdmitten und mit fein geftogenem Pfeffer, Allerdande gemurt, Mudfatung und Salg vermengt und blefe Schritten weben einander in die Ravaunbruft eingestedt, und zwar werft ein Specifiud, bann ein Bungenftud, auf folde Met wird fortgefahren bis bie game Bruft voll gespickt ift, bie Stude barfen aber mur Erbfen groß beraus fteben; lege jest ben Rupaun in ein barn puffendes großes Gefchirr auf Spedbatten, auf Die Bruft beffelben tiber lege einige bumne Citronenscheiben und auf biefe wieber Spate Batten, bann auch ein mit Butter befrichenes Bapter barüber; nnn wird es mit bem namflichen Boele wie beim vorigen anfgefiellt, bann eine Stunde vor bem Unrichten auf bas Beuer gegeben, auch auf ben Dedel glubenbe Roblen gelegt und bie jum Anrichten gedampft; ift er gut, bann nehme ihn aus bem Boele heraus, mache bie Binbfaben bavon, gebe ihn auf die Blatte und folgende Sauce barunter: Rehme Ei groß von ber abgebochten gesalzenen Rindszunge, welche recht roth senn muß, und Robe fle fein wie Tein, bann gebe ein halb Gi groß Butter, etwas Dudfatnuß und Pfeffer barunter, foge es nochmals unter einanber und gebe es mit einem Anrichtlöffel voll weifer Cance, zwei Anrichtlöffeln voll fraftiger Confomme und einer Ruß groß aut eingefochter Glace in ein fleines Gefchirr, rubre es warm unter einander und ftreiche alles recht gut burch ein haartuch in ein anberes fleines Gefchirr und ftelle es bis jum Gebranch beiß, es barf aber ja nicht mehr tochen; ift bie Sauce ju bid, bann ruffre noch einen oder zwei Anrichtlöffel voll gute jus oder Consomme batunter und gebe es warm unter ben Rapaun.

#### 502. Kapaun ober Poulard mit Austern.

Der Rapaun wird auf bieselbe Art zubereitet und gebampft wie ber en Poele, aber folgende Sauce barüber gegeben: ober brei Dubend frifthe Auftern und ber Saft einer Citrone werben in einem fleinen Geschirr recht heiß gemacht, fie burfen aber nicht tochen, find fie etwas feif geworben, bann gieße fie auf ein haarfieb und laffe ben Saft davon in ein fleines Gofchirr laufen; hierauf reinige bie Auftern gut ab, schneibe ben grauen Bart banon und lege fie bann qu bem abgegoffenen Saft. Jest gehe in ein Gelchier 3 Glafer well gut verkochte weiße Sauce famme einem Glas weißem Wein, etwas grobem Pfeffer und zwei aut gereinigten und fein gehackten Sarbellen, laffe bie Sauce unter fortwährendem Umrühren etwas mehr als gur Salfte ichnet einkochen, winde fie burch ein haartuch und laffe fie bis jum Anrichten heiß fteben; fodang vertibre bas Gelbe von 4 Giern recht gut und giege die Auftern fammt bem Saft barunter. es Beit jum Anrichten, bann wirb ber Rapaun, ift er gereinigt und von den Bindfaden befreit, auf die Platte gelegt, die Sonce aber wird fochend heiß gemacht und fammt ben Auftern mit bem Giergelb und einer Ruf groß Butter barunter gerührt; biefes wird nun wohl über bem Feuer unter einander gerittelt, es barf aber nicht fochen, und bann über ben Rangun gegeben.

#### 503. Rapaun mit Reis.

Der Kapaun wird leicht gestammt und wieder gut mit einem reinen Tuch abgerieben, dann wird er von der Rückenseite aufgeschnitten und ausgebeint, die Füße aber werden an den Gelenken abgeschnitten; bei allem diesem nuß man norstchtig verfalzen, damit Haut und Bruft nicht zerschnitten oder zerrissen werden; alsbann nehme ½ Pfund Reis, reinige ihn einigemal in warmem Basser und lasse ihn 10 Minuten in Fleischbrühe kochen, alsbann gebe ihn auf ein Haarsied und lasse ihn wieder abtropfen; gebe nun in ein Geschirr ¼ Pfund Buster, lasse es zerschleichen und gebe den Reis sammt etwas Salz, Muskatung und etwas grobem Pfesser darein, rühre dieses gut unter einander und dann das Gelbe von vier Eiern gut darunter. Run lege den ausgebeinten Kapaun auseinander und fülle den erkalteten Neis darein, dann lege und nähe ihn wieder zusammen, damit er seine vorige Gestatt wieden exhält, auch spanne ihn schon ein; jest reibe ihn auf der

Bruft mit Citronenfaft ein, umbinde ihn auch mit Spedbatten, bann gebe ihn fammt bem Abgang in ein mit Speckbatten be-. legtes Gefchirr, auf die Bruft aber lege ein mit Butter bestrichenes Bapier; bann gebe in ein anderes Gefchirr 1/2 Pfb. rohes Ralbfteifch und 1/4 Bfb. Sped, in fleine Stude gefchnitten, einige in Scheiben gefchnittene Briebeln und gelbe Ruben, ein Bouquet Beterfilie, ein Lorberblatt, etwas Thomian, 1 Anoblauchginken und etwas gangen Pfeffer und Allerhandgewurg, laffe alles biefes mit 1/4 Bfb. Butter eine Biertelftunbe bampfen, bann gebe einen Schöpfloffel voll Fleischbrube bagu und gieße alles, bat es aufgefocht, über ben Rapaun, auch noch etwas Salg bagu, laffe ihn nun eine Stunde, jugebedt mit einem mit glubenben Roblen belegten Dedel, bampfen, alebann wird 1/4 Pfund ausgewaschenet, 10 Minuten in Baffer gefochter, wieber in faltem Baffer abgefühlter und auf einem Sieb abgetropfter Reis in ein Gefchirr gu 1/4 Bfb. gerlaffener Butter, fein geriebener Mustatnus und Afeffer gegeben und Diefem von bem Saft, in welchem ber Rapaun gebampft murbe und welchen man vorher burch ein Sieb laufen ließ und vom Rett befreite, beigemengt; biefen Reis laffe nun weich bampfen, bann gebe 2-3 Egloffel voll gut verfochte Cruke ober fo viel beiße Confomme und 2 Sande voll geriebenen Parmefantafe barunter, gebe ihn auf die Blatte und bann ben Rapaun, wenn er vom Anhängenden gereinigt iff und bie Binbfaben bavon genommen find, barauf.

# 504. Poulard oder Kapaun à la Provençale.

Bon einem gereinigten, gestammten und ausgenommenen Raspaun werben die Brüste in zwei Theile, die Schlägef in 4 Theile und der Ruden in zwei Theile geschnitten; dann gebe in ein passendes Geschirr ein Trinkglas voll gutes Provenceröl, einen Anwblauchzinken und ein Ei groß geschabenen Speck, lasse das Del sammt dem Speck mit einander warm werden und gebe die Kopaunstücke, auch die Flügel, neben einander darein, streue darüber zwei Eslössel voll sein gehackte Schalottenzwiedeln, halb so viel sein gehackte Petersilic, eine Hand voll abgedrehte Trüsseln, in der Korm einer Muskatnuß, sein gestoßenes Allerhandgewürz, etwas grob gestoßenen Pfesser, geriedene Muskatnuß, ein Lordersbatt und seines Salz und dese das Ganze mit einigen Speckbatten zu; 3/4 Stunden vor dem Anrichten sese das Geschirr auf glühen de Rohlen und lasse die Rapaunstücke dämpsen, die sie sak

weich geworden find, dann nehme die Speckbatten bavon, gebe zwei hande voll gut geschäfte und von der dunnen haut befreite Raftanien dazu und lasse sie auch eine Biertelfunde damit bame pfen, dann richte die Stude schön ordnungsmäßig auf die Plattiggieße das Fett davon herunter, drude zu dem Uebrigen ben Saft von zwei Sitronen und gebe bann alles über das Gestügelen

# 505. Poulard en bigarrure.

Bu biefer Platte werden zwei ichone gemafiete junge Sahnet gereinigt, geflemmt, ausgenommen und die Briffe fommt : ben Flügeln, welche an ben Bruften bleiben muffen, fichon vorfichtig herunter gefchnitten, bamit fie ein fcones Anfeben erhalten, bie Sant aber with von ben Bruften herunter getobt irnd folde banin fcon perlenartig und fein gespittt; nun gebe in ein bagn paffens bes Gefchirr einige Spectbatten, auf biefe bie 4 gespiction: Brafte und bedede fie mit einem mit Butter bestrichenen Bavier; bann gebe barum einige Schnitten robes Ralbfleifd, in fleine Stude geschnitten, auch einige in Scheiben geschnittene 3wiebein und gelbe Ruben, ein Bouget Beterfilie, ein Lorberblatt, etwas Thus mian, brei Gewurmagelein und brei Erinfglafer voll Confommé, auch etwas Salz. Run werben auch die Schlägel von ben Rore pern abgelost, die Ruge bis auf Ringergleich gange babon abgehauen und die Rnochen, ohne die Saut ju verlegen, herausgenommen; alebann hade vier Truffeln recht fein, bampfe fie einige Minuten auf fcmacher Gluth mit etwas Salz, ein halb Gi groß Butter, etwas grobem Pfeffer und etwas fein gestofenem Allerhandgewurg, laffe fie erfalten, fulle fie bann in die Schlägel und nabe folde fcon ju, bamit fie eine icone Rorm erhalten und nichts herauslaufen fann. bann laffe fie in einem Befchirr mit einem Stud Butter. bem Saft einer Citrone, etwas Salg und feinem Bfeffer eine Minute fcnell braten; hierauf gebe eine Spedbatte barüber, auch einige Blattchen roben Schinken, etwas robes Ralbfleifch, in bunnen Schnitten, einige in Scheiben gefchnittene 3wiebeln und 3 Glafer voll gute fraftige Confomme bagu; nun bede fie gu und laffe fie auf Rohlen bampfen, bis fie gut find, bann wehme fie beraus und laffe fie verfühlen. Jest schneibe von Truffein und von einer geraucherten, abgefochten, falten Rinbezunge Fingergleich lange und Federfiel bide Studden, fpide grei von ben Schlägeln mit Truffelftudden, bie andern zwei mit den Rindezungenftudden icon gleich; fobann wird ber Saft, in welchem die Schlägel gedampft

vonnden, durch ein Sieb gelassen, in diesen die Schlägel, gelegt und bis zum Gebrauch heißt gestellt; 3/4 Stunden, vor dem Aurichten werden die Filest : auf gestellt; 3/4 Stunden, vor dem Aurichten werden: die Filest : auf gestellt; auch auf den Decke Giuth gegeben, aber öfters wieder aufgedeckt und die Filest mit dem unterwischaft begossen; bis der Speck gut glasirt ist, alsdann wers den sie, schän auf die Platte geordnet, so daß zwischen je ein Filets ein Schlegel zu liegen kommt; nun gebe noch zu den beiden Theilen, in welchen die Schlägel und Filets gedämpst wurden, etwas Consomms, lasse beide Theile damit aussochen, gieße es bann zusammen, lasse genz die einsochen und glasive die Filets damit, zu dem Rest gebe einen Kasselsssen und glasive die Filets damit, zu dem Rest gebe einen Kasselsssen und ben Saft einer halben. Citrone, auch etwas groben Pfesser, lasse es einigemal aussehen und gebe es dann in die Mitte des Gestügels.

# 506. Poulard over Kapaun à la Chevaliere.

sat Der Bonlard wird gereinigt, geflammt, ausgenommen und ausgewaften, bann bas Bruftbein von innen beraus gebrochen, boch fo, daß die außere Bruft nicht befchadigt mird; bann verarbeite mit bem Rochlöffel 1/4 Bfund Butter mit etwas feinem Pfeffer ; Mastatung und Allerhandgewürz und ftede es in ben Douland binain, schneide biefem mun die Fuße und Flugel ab und fpanne ihn mit einer Bad = ober Droffrnabel ein, damit er eine Sone Rorm erhalt und bie Bruft recht gewölbt und boch wird; alebann wird bie Bruft auf einer Geite mit feinem Sped, Die andere Seite mit feinen Truffelftuckten gefpidt und in ein bagu paffendes Gefchirr auf Speckbatten gelegt, ringeberum aber 1 Bfb. vohes Ralbftrift, in fleine Gudte gefcinitten, auch einige in Scheiben gefichnittene 3wiebeln und gelbe Ruben, ein Lorberblatt, etwas Thymian, zwei Gewurznägelein, etwas Salz und ein Bouquet von Beterfilie, barüber aber ein mit Butter befrichenes Bapier gegeben; fulle biefes nun mit einem Schöpflöffel voll auter fleifchbrube auf und gebe es eine Stunde por bem Unrichten auf bas Rener, auch einen Dedel mit glubenben Rohlen barauf; ift er gut und bie Bruft fchon glaffet, baun ziehe ihn aus bem Poels und mache bie. Binbfaden baven, ben Gaft aber, in welchem ber Boulard gebampft murbe, laffe burch ein Sieb laufen, nehme bas Bett bavon und laffe ihn gang bid gu einer Glace eintochen, bie Bruft wird nun bamit überftrichen, bann ber Boulard auf Die Blatte

gelegt und Folgendes barübet gegeben: 4 Ariniglafer voll gut ber tochte weiße Sauce, zwei Erinkglafer voll gute Confomme, ethas Rustatung und ein Glas weißer Wein wird: unter beständigem Umrabren auf gautem Feiter bis pin Salfte eingefocht und burch ein Baartuch gewunden, blame gebe eine Band well gereinigte Sahntenkamme und Sahnenmerchen, welche vorber in Butter, Cle Hunenfaft und einas Beifchbrütze welch gedampft und wieder abs getfottaet wurden, bant, auch einige Boularben unte Ranghmen lebern, auch ein Dupent Rreboidwange, eine Gant voll gereinigle und in Butter gebampfte Champignons und einige in Salften ges fonitiene und weich nebampfte Artifchockenboben und foffe affes Vieles fammt erwas Satz und Mustatnug in der Sance einige Minuten langfam tothen, bunn verrabre bad Gelbe von 4 Cieru. eine Rug groß gute Butter und ben Gaft einer halben Cifrone barunter, es durf wher nicht fochen, sondern muß nur tedet heiß über bem Feuer unter einaaber gerüttelt worben.

# 507. Ponlarden ober Rapaunenschlägel au Saute de Champignons.

Behn gereinigte Boulardenschlägel werden ausgebeint und bie Biechsen heraus gemacht, bann wied ein Pfund Ralbfleifth obne bant, in fleine Stude gefcinitien, in einem Gtudden Buter weich gedampfe, es barf aber feine garbe erhalten, und, ift es wieber ertalbet, fein gehadt; eben fo werben zwei weich gefochte und wieder erfaftete Rafbeenter ebenfalls fein gehadt und beibes mis einander eine Bierteiftunde ju Teig geftogen; bann gebe bas Beiche von zwei in heißer Milch eingeweichten und weber auss gebrudten Rrengerweden gu bem Ratbfleifch und Guter und fteffe bieg fammt bem Gelben von vier Giern, etwas Cali und Dus fatnuß eine Biertelftunde unter einander, nehme alles mun aus bem Mörfer und fulle bamit die ausgebeinten Bonlarbenfclages voll, gebe ihnen bann eine fcone Form und nabe fie wieber que fammen, auch frede ein Tigen, von welchem die Rrallen gang fury abgeschnitten find, an ber bunnen Geite ein; find alle auf foiche Art zubereitet, bann gebe in ein Gefchirr Spedbatten, auf biefe bie Schlägel und auf die Schlägel wieder Spedbatten, barum aber gebe einige tobe Ralbfleifchfchnitten, einige in Scheiben gefchnittene Zwiebeln und gelbe Ruben, ein Lorberblatt, etwas Thus mian, 2 Gemitrgnägelein und ben Gaft einer Cittone, auch etwas Saly, bebedte es fest mit einem mit Butter befrichenen Papier 18.

Digitized by Google

und fülle es mit 6 Trinfglaforn voll Confounts wherequien Fleischbrühe auf ; hierauf fepe bas Geschirr jauf schwaches Roblenfeuer; augebedt mit einem mit glubenben Roblen: belegten: Dedel.j- und laffe es eine Stunde bampfen; beim Anrichten nehme bie Schlae gel heraus, mache bie Füben, bavom, laffe ben Saft, wenn at vom Fest befreit ift, burd ein Giebistanfen. und: bann gane bid eine tochen a mit biefem überftreiche bann Die Schlägel, und lege folche auf die Platte wie ein Rrang, in die Mitta, aben gebe Folgendese Drei Sande voll gereinigte Chanteinnans merben, in bunne Scheis ben geschnitten, mit 1/4 Bfb. Butter und bem Saft einer Citrone, fammt etwas grobem Bfeffer und Salg reine Biertelftunde, anf fehmachem Teuer gebampft und öfter miter nimmber geschüttelt, und diefem noch 3 Aurichtloffel voll weiße Sauce und ein Raffe löffel voll fein gehactte: Beterfilte beigegeben; hierauf läßt: man fie eininemal auflochen und rührt noch bas Gelbe von 2 Giern barunter, fie durfen aber nicht bamit fochem.

# 508. Gespickte Filets von Poularden mit Tomatesauceis

Bon fünf jungen Poularden werden die Brufte herunter und eine jebe in zwei Theile gefchnitten, die Blugelbeinchen merben baran gelaffen und bann die obere Saut bavon gemacht; bieft Kilete fpide nun fein verlenartig, bann befreiche ein bam paffens bes Befchirr gut mit Butter und gebe 4 Anrichtlöffel voll fant eingefochte Confomme und einen Eglöffel voll Glace bagu, loge bie Kilets neben einander darauf und gebe etwas geriebene Dass tatnuß und Salg baju, bann lege ein mit Butter bestrichenes Bapier barüber. Gine Stunde vor bem Unrichten wird es mit einem mit glübenden Rohlen belegten Dedel jugebedt und auf-ichwache Gluth gestellt, auf welcher es nicht ftart, jedoch auch nicht gu langfam bampfen muß; ift es nach 3/4 Stunden witht genug abat firt, bann gebe etwas farteres Fener barunter, bis es fchone Glas fur erhalten hat; hierauf lege es franzartig auf die Blatte und zwischen ein jedes ber Ftlets eine in ber Form wie die Filets bunn gefchnittene und gelb in Butter ausgebadene Bedichnitte ober Crouton, folgende Sauce aber gebe in die Mitte: Befreie feche Stud Tomaté- ober ParadieBapfel vom Baffer und gebe fie in ein Gefdirr mit etwas robem, in Burfel gefdnittenen Schinfen, auch einigen in Scheiben geschnittenen 3wiebeln, einem Rnoblauchginten, einigen Pfeffertornern und 1/4 Pfd. Butter, laffe biefes eine Biertelftunde langfam mit einander unter öfterem Umruhren bampfen,

bieses einige Minnten unter öfterem Umrühren, bann fülle es mit brei Trinkgläsern voll guter Fleischrühe auf und rühre es bis es anfängt zu kochen; hierauf lasse es unter österem Umrühren noch eine halbe Stunde langsam bämpsen; alsbann treibe alles durch ein Haarseb oder Tuch und gebe noch den Sast einer Citrone, eine Messerspie voll seinen Pfesser und etwas Salz dazu, rühre alles auf dem Feuer wohl untereinander, lasse es eine halbe Minute unter sortwährendem Umrühren aussochen und gebe es in die Witte der Filets.

### 509. Saches von Poularben à la Turque.

Dazu nehme zwei gebratene Boularden und schneibe, wenn ke erkaltet sind, das Fleisch ohne Haut und Flechsen davon hermuter, hade es recht fein wie Mehl und gebe es dann in ein passendes Geschirr, sodann nehme 4 Anrichtlössel voll gute Bechamell (f. Bechamell), auch ein Glas guten süßen Rahm in ein besonderes Geschirr, lasse es einige Minuten unter fortwährendem Umrühren verkochen und gebe es dann zu dem fein gehacken Fleisch sammt einem Gi groß guter Butter, etwas Salz, grob gestoßenem Pfesser und sein geriedener Mussatnuß, alles wohl unter einander gerührt; stelle es nun, ohne es kochen zu lassen, recht heiß, und sie Zeit zum Nirichten, dann gebe es recht heiß auf die Platte und garnire es mit verlorenen Eiern (f. verlorene Eier bei dem Garnituren).

#### 510. Majonnaise von Rapaunen ober Boularden.

Imei gebratene und wieder erkaltete Poularden werden in schöne Theile geschnitten und die Haut gut davon abgeschält, damit sie recht weiß aussehen; gebe hierauf in eine irdene Schüssel Trinkgläser voll gutes Provenceröl, auch eben so viel zerlausene gute Aspic (f. Aspic oder faure Sulze), auch etwas keines Salz und eine Messerspie voll grob gestoßenen Pfesser; dieses stelle auf Eis und rühre es mit einem Kochlössel so lange, die es ganz die und weiß geworden ist; gieße auch öfter etwas Citronensaft dazu; dann gebe die Geslügelstücken alle darein und überstreiche jedes die und schön glatt, damit sie ein schönes Ansehen bekommen; dann richte sie auf die Mitte der Platte schön auf und garnire sie schön mit einigen großen abgesottenen Krebsen, auch einigen in rothem Wein abgessottenen Trüssen und mit 12. Stück Salatherzehen, welche vorber

in Effig, Del, Sals und Pfeffer gut eingeraucht wurden; hiemenf ftelle bas Bange, bis es gum Auftragen Beit ift, auf Eis.

#### 511. Galantine pon Poularden.

Der Rapaun' ober Ponlarde wird forgfältig gereinigt und ausgebeint und auf diefelbe Art und mit deufelben Buthaten ber reitet, wie ber welfche Sahn (f. Galantine von welfchem Sahn).

#### 512. Kari von Poularben ober Kapaunen.

Bon 3-4 Boularden ober Rapaunen werben Flügel, Ruden und Schlägel in fcone gleiche Theile geschnitten, ausgewaschen, einige Minuten in Baffer aufgefocht, wieber in fristbem Baffer perfuhlt und abgetrodnet; bann gebe in ein baju paffenbes Gefchirr 3/4 Bfund Butter, 3/4 Bfund in thalergroße und holb Finger bide Stude geschnittenen Salbfped ober junges geräuchertes Dorpe fleifch, von welchem die obere und untere Saut und die Brufte Enochen abgeschnitten find, amei Raffelöffel voll fein gestoßenen indianis feben Safran und 8 Rornden fpanifden Bieffer, welcher mit etwas Salz, 2 Lorberblattern und 3 Gewürznagelein fein gestoßen wird, laffe bieß alles auf bem Feuer mit einander gut gergeben und gebe bann bie Befügelftudden baju; laffe es jest zwei bis brei Dinuten auf bem Teuer unter öfterem herymrutteln bampfen, bann Areue 3 Eploffel poll Dehl barunter und ruttle es wohl unter einander; bierauf fulle es nach und nach mit 3 Schoppen Fleifchbrube auf, laffe es auffochen und gebe auch eine ftarfe Saud voll gereinigte Champignons baju; nun laffe es auf ftarter Gluth fochen bis bas Befingel fast gut ift, bann gebe folgende in Caljmaffer abgefochte junge Gemufe bagu: Gine Sand voll fleine 3wieheln, fo viel zwei Kingergleich lange gefdnittene grune Bobnen, 6-8 Artischaffenboden, etwas Blumenfohl und grune Gurfen; ift alles gut weich, bann giehe bas Geflügel und bas babei Befindliche ichen gang, ohne bag es gerriffen wird, in einen Cuppentopf ober auf eine tiefe Blatte, fodann verruhre bas Gelbe von 5 Giern unter Die Souce, ruttle fie gut über bem Feuer, obne bağ fie focht, unter einander, und giehe fie mit bem göffel gut auf, bann gebe fie über bas Ragout.

# 513. Junge gedampfte Sahnen en Poeles.

3wei junge Sahnen werden leicht gefammt, gereinigt und bei bem Kropf oder zwifchen ben Schlägeln gut ausgenommen, auch

des innere Bruftbein ansgebrochen, wobei man jedoch Acht geben muß, bag bie Sahnen nirgenbe gerriffen werben, und bann ausgewoschen; unn werben fie mit einer Dreftrnabel und Binbfaben aut eingespannt und bie Schlägel nach Immen eingestedt, bamit Die Bruft fcon erhaben ift; fobann nehme ein Gi groß Butter. emas feines Gala, grob geftogenen Bfeffer, auch etwas geriebene Mustainuf und ben Saft einer Citrone, vermenge bief alles recht aut mit ber Butter, bann ftopfe es bei bem Sals ober Rropf ber Buhner in ben Rorber ein, nabe bie Saut bei bem Rropf ant Abereinanber, bamit bie Butter nicht hetaus laufen tann, bann gebe in ein bagu paffendes Gefchire einige Spechatten, lege bie Sahnen barauf und auf bie Brufte berfelben einige bunne Sitronenscheiben und etwas Sals; bede fie auch mit Speckbetten gu und lege neben barum einige Scheiben rohes Ralbeffeifch, auch etwas in Scheiben geschnittenen roben Schinfen, einige 3wiebeln, mit zwei Gewürznägelein gefpict, eine gelbe Rube, etwas Thymian und ein Lorberblatt, barüber aber gebe ein mit Butter beftrichenes Bapier und fulle bas Gange mit fo viel Rieischbrithe auf, bag fie gerade ber Bruft ber hahnen gleich ift; 3/4 Stunden por bem Anrichten gebe ce auf bas Fener, forge aber, bag es nicht aus bem Rochen fommt und fortwährend bis jum Anrichten tocht, bann giebe fie auf die Platte, reinige fie von allem Anhangenden, nehme auch bie Binbfaben bavon, bann gebe eine beiße Afpic ober Tomatejauce, ober auch gedampfte Champignons mit fein gehadter Beterfille und einigem Giergelb legirt barunter.

### 514. Junge Sahnen mit Reis auf Betersburger Art.

Ein junger Hahn wird gereinigt, gestammt, ausgenommen und das Brustein sorgfältig ausgebrochen, damit er nirgends versteht wird, dann ausgewaschen und gut abgetrocknet; auch werden die Tüße abgeschnitten und die Schlägel gegen Innen eingesteat; sodann mache solgendes kleines Ragout: 20—30 Krebsschwänze, eine Hand voll Hahnenkamme, auch Nieren und Leber, werden mit einer starken Hand voll gereinigten Champignons, einigen in Scheiben geschnittenen Trüffeln, eiwas Morcheln und einem Ei groß Butter eine Biertelstunde langsam gedämpst, dann, mit einem karken Kasselössel voll Mehl bestreut, wohl unter einander gerührt, hierauf mit einem starken Trinkglas voll guter Fleischbrühe aufgefüllt, auch etwas Salz und Muskatnuß dazu gethan; rüttle nun alles aus dem Feuer unter einander bis es kocht und lasse

es noch eine Biertelftunde auf schwachem Fener langtam fochen. bann rubre bas Gelbe von 4 Giern barunter, es barf aber nicht mehr tochen, sondern muß nur recht heiß unter einander geruttelt werben, laffe es jest erfalten und fulle es bann in ben Sabn ein, nabe biefen forgfältig ju, bag nichts herauslaufen fann und spanne ibn mit einer Drefirnabel und Bindfaben gut ein, bamit bie Bruft icon und hoch erhaben ift und ber Sahn ein icones Ansehen erhalt, auch reibe bie Bruft mit bem Saft einer Citrone ein; hierauf gebe in ein bagu paffenbes Gefchirr einige Spedbatten, lege bas Subn barauf und bede es auch mit Spedbatten au, rings herum aber lege einige Scheiben robes Ralbfleifch, in Scheiben gefchnittenen roben Schinfen, brei 3wiebeln, zwei Gewurznägelein, etwas Thymian, .ein Lorberblatt, zwei gelbe Ruben. and ein mit Butter beftrichenes Papier barüber; giege nun fo viel gute Fleischbrühe bagu, bag folche Finger boch barüber gebet, und gebe auch etwas Sals bagu; Diefes laffe nun jugebedt eine balbe Stunde auf bem Reuer tochen, ift es hierauf gut, bann giebe es beraus, laffe es erfalten, die Brube aber laffe durch ein Sieb laufen. Jest wird ein Bfund Reis gereinigt, ausgewaschen und eine Biertelftunde in Baffer abgefocht, bann wieber in frischem Waffer gut abgefühlt und auf einem Sieb abgetrodnet; biefen Reis nun gebe in ein paffenbes Gefcbirr mit etwas Salz, Mustatnuß, grobem Rfeffer und ber burcharlaffenen Brube, follte bie Brube nicht hinreichend fenn, bann gebe noch zwei Erinkglafer voll Fleischbrühe bagu, laffe ben Reis bamit eine ftarte Biertels ftunde fochen, bann gebe ihn auf ein Saarsieb und laffe ihn abtropfen. Run bestreiche eine bagu paffende Form, in welche bas Sanze eingefüllt werden fann, fo daß fie gerade davon voll wird, mit Butter, bampfe bann einen Efloffel voll fein gehadte 3wiebeln mit einem Gi groß Butter einige Minuten, fie muffen aber weiß bleiben, bann rubre zwei bart gefottene und gang fein gehadte Gier und etwas groben Pfeffer barunter, Diefes ruhre unter ben Reis und fulle die Salfte bavon in die mit Butter ausgestrichene Form, bann lege bas buhn, ift es von ben Faben befreit, auf bie Bruffeite in die Form und gebe ben übrigen Reis eingebrudt barauf; eine Stunde vor bem Anrichten ftelle ibn in einen mittelbeißen Badofen, bededt mit einem mit glabenben Roblen belegten Dedel und laffe ibn wie einen Reistuchen baden. Bei bem Unrichten fturge ihn auf die Platte, bann gebe ein ober zwei Trinkglafer poll meine Sauce zu bem Reft von bem Ragout, welches in bas

Subit gefallt wurde, auch noch eine Hand voll in Sutter gestämpfte Champignons ober Morcheln und laffe es einige Minuten vertochen; bann ruhre noch bas Gelbe von 3 Giern fammt etwas Salz, Muskatung und etwas grobem Pfeffer barunter und gebe es um ober über ben Reis.

# 515. Junge habnen à la Montmorency.

Bwei junge Sahnen werben auf biefelbe Art wie bie à la Poele zubereitet (fiehe gedampfte junge Sahnen à la Poele), Die Brufte berfelben aber werben fein perlenartig gefpidt und fatt einer Spectatte nur ein mit Butter beftrichenes Bapier barauf gegeben, auch jugebedt mit einem mit glubenben Rohlen belegten Dedel. 3/4 Stunden por bem Anrichten ftelle fie auf bas Feuer, find fie gut, bann giebe fie auf bie Blatte, befrete fie von ben Bindfaben und glafire die Brufte mit bem Gaft, worin bie Sahnen gebampft wurden und welchen man burch ein Sieb laufen und wieber gang bid eintochen ließ. Bereite nun folgende Sauce: 2 Trinfgiafer voll gut verfochte Coulis ober weiße Sauce (f. Coulis), ein Glas gute Confomme ober ben Reft bes eingefochten Suhnersaftes, anch ein halbes Glas weißen Wein und etwas groben Rfeffer laffe mit einander bis ju ber Salfte unter öfterem Umruhren einfochen, alsbann fcneibe bie bunne Schale von einer ober zwei gelben bittern Drangen fein nubelartig, toche fte einige Minuten in Baffer ab, gieße fie auf ein Seb und gebe fie bann in ein fleis nes Gefchirr und bie eingefochte Sauce burch ein Steb bagu, laffe fle noch einige Minuten bamit langfam fochen und gebe fie bann über ober unter bie Sahnen.

### 516. Junge hahnen en Paqueten in in in

Dazu nehme zwei schöne gestopfte weiße junge hahnen und bereite sie auf dieselbe Art wie die gedämpsten jungen hahnen à la Poels (s. gedämpste junge hahnen a la Poels), stopfe ste auch eben so mit Butter aus; dann bestreiche zwei Bogen Papier mit Butter, lege ste auf einander, darauf in die Mitte einige Speckbatten mit feinem Salz bestrent und auf diese die Hahnen neben einander; dann belege die Brüse mit dung geschnittenen Gitronenscheiben, streue auch etwas seines Salz darauf und bede ste mit dunnen Speckbatten zu; nun schlage das Papier auf viel Seiten darüber und liebe es mit einem dunnen Teig von Mehl und Wasser zusammen, damit es das Ansehen eines viereitigen

Radets erhält; bierauf beftreiche bas aange Radet mit Inter und bringe es eine Stunde por bem Aprichten auf einem flachen Beschirr in einen mittelheißen Dien, habe aber Acht, bag bas Bavier nicht zu braun wird ober gar verbrennt; nach einer Stunde find bie Sahnen barin gut, beim Anrichten fchneibe bann bas Badet auf, nehme die Sahnen heraus auf die Platte, befreie fie von bem Unbangenben und iben Bindfaben und gebe Rolgenbes barunter: 3 Trinkglafer voll gute braune und kraftige Confommé, etwas Salz, auch grob gestoßenen Bfeffer, einen Eploffel voll Estragoneffig sammt bem Beigen von einem Gi rubre auf bem Feuer unter einander bis es focht, laffe ce eine Biertelftunde langfam tochen, bann nehme es von bem Feuer und gebe einen Dedel mit gtubenben Roblen barauf; fo bebedt laffe es eine Biertelftunde feben, bann bede es auf und gieße ce langfam burch ein reines Tuch in ein tleines Geschirr; nun gebe 30-40 Estragonblatter, welche vorher einige Minuten in Baffer abgefocht, wieder in friichem Waffer abgefühlt, ant ausgedrückt und einigemal burchgefchnitten wurden, in die flare jus und biefe dann recht beiß über die Suhner; quch fann man eine Rrebs- ober Truffelfauce barunter geben.

517. Fricaffee von jungen Hahnen à la chevaliere.

3wei schöne gestopfte junge Sahnen werden gereinigt und leicht geflammt, bann bie Brufte Bapon geschnitten und folche fein perlengrtig gespict; bann gebe auf ein bagu paffenbes flaches Befdirr 1/4 Pfund far gemachte Butter, wende die vier gespidten Brufte in ber Butter um und lege fie neben einander darauf, beftreue fie gut mit Sals und Dustatnuß, auch gebe ein mit Butter bestrichenes Ampler baranf, bad Mebrige ber Sahnen aber schneibe in schone gleiche Theile; hierauf gebe in ein Geschirr 1/4 Pfund Butter, laffe fie gut zergeben und lege bie Sahnenftudden ichon neben einander bargin, fammt etwas Galg und Maskatung, laffe fie auf ftartem Feuer einige Minuten fchnell auf beiben Seiten angieben, damit bie Studchen in ihrer gleichen Form bleiben und eine hellblonde Karbe erhalten, bann bestreue fie mit einem ftarten Eglöffel voll Dehl und ruttle es wohl unter einander, fulle ce bann mit 4-5 Trinfglafern voll heißer Fleischbrühe auf und ruttle alles wohl unter einander, bis es ju fochen anfangt, bann gebeieine Dand voll gereinigte Champignons, eben fo piel fleine geschälte 3miebeln von gleicher Größe, bann auch ein fleines Bouquet von Beterfitte, ein Lorberblatt und zwei Gewürznägelein bagu, laffe et auf fartet Stuth eine balbe Stunbe langfam forffochen. leboth for daße bie Zwiebelm gang bleiben ; ift alles gut, bann giebe bie Sahnenftudden fammt ben Bwiebeln und Champignous in ein anberes Gefcherr, bas Bouquet und Lorberblatt aber nehme baron und winde die Sauce burch ein haarfieb ober Inch über bas Fricaffee; hierauf ftelle es beiß und, ift es Beit jum Murich ten, rühre bas Gelbe von 4 Giern und ben Saft einer Citrone barunter, ruttle es auch mohl auf bem Feuer untereinander, bamit bas Giergelb gut mit ber Sauce vermengt wirb, es barf aber nicht mehr tochen; richte es nun in fconer Ordnung auf die Blatte, bie gespichten Brufte aber febe in einen heißen Dfen ober auf ftarte Gluth, bebedt mit einem mit glubenben Robien belege ten Dedel; hat ce auf biefe Art. 4-6 Minuten gebampft und ift ber Sped glafirt, bann find fie gut (man tann and bie Brufte mit etwas Rrebsbutter beftreichen), gebe fie nun auf bie Ditte bes Fricaffee und garnire fie mit einigen fconen Rredfen.

# 3518. Horli von jungen Hahnen.

Bwei fcone fette junge Sahnen werbem gereinigt, geffammt, ausgenommen, ausgemaschen, wieber gut abgetroduet und bann in fcone gleiche Portionen gefconitten, Diefe gebe in ein Gefchire fammt etwas Salg, grobem Pfeffer, einer halben Sand voll gruner Beterfilien. Matter, einigen in Scheiben gefchnittenen Schalottengwiebein, 2 Borberblättern und dem Saft von grei Eltronen und rutte alles gut unter einander; eine halbe Stunde vor bem Anrichten reinige Die hahnenftudchen wieber von ben beiliegenden Buthaten, bestreue fie gut mit Mehl und schuttle fie auf einer Gerviette recht gut mit bem Mehl unter einander, hierauf lege fle in nicht zu beißes Schmaly, laffe fie fcon bochgelb barin baden und lege fie auf eine Serviette, damit bas Fett abtrodnet; bann gebe fie auf bie Platte und Folgendes barüber; 12 Stud große 3wiebeln von gleicher Größe werben in Scheiben geschnitten und aus diefen bas Berg berans gemacht, bamit bie Scheiben in gleiche Ringe gem fallen, bann gebe fie auch auf eine mit Dehl bestreute Gerviette, schittle fie wohl unter einander, laffe fie in rocht heißem Schmalz icon hochgelb aushaden und auf einer Gerviette bas Kett wieder abtrodnen; biefe Zwiebeln gebe über bie gehadenen Sahnen, auch eine beiße Afpic barunter, ober in Ermangtung ber Afpic Nare jus mit Citronensaft.

# 519, Junge Hahnen en Majonnaise auf Wiener Art.

Berschweibe awei junge Hahnen, weither welter in einem Boels gedämpft und wieder abgefühlt wurden (friange Hahnen gedämpft en Poole), in schöne gleiche Theile und gebe fie in ein Geschier, alsbann gebe in ein anderes Geschier 4-Trinkgläser voll gut wert kochte und vom Fett befreite weiße Sauce, auch 2: Trinkgläser voll gute Aspic (s. Aspic oder saure Sulze), auch 2 Epidisel voll Estragonessig und etwas groben Pfesser und Salz, lasse es mitteins ander zu einem Drittel unter fortwährendem Rühren einkochen nach diesem gebe auch etwas fein gehadte Petersille und Estwas goublätter dazu, lasse auch dieß zweimal damit auslischen und rühre dam das Gelbe von einem Et darunterzizziese wan die Sauce über die geschnittenen Hahnen, rüttle alles wohl unter einseinander und lasse Gelbe von einem Et darunterzizziese wan die Sauce über die geschnittenen Hahnen, rüttle alles wohl unter einseinander und lasse Gelbe sone ause darüber und garnios es mit dale ter Aspic und mit einigen abgesochten Trüsseln und Krebsen.

# 520.: Innge Gabuen à la Perigot.

Bwei bis brei foone gemaftete junge Sahnen werben gereinigt; leicht geftammt und ausgenommen, auch von bem Rragen und ben gugen befreit, bann bie Deffnung, mo fie ausgenommen wurden, wieder zugenati; hierauf werden fo viel Eruffeln, als jum Fullen ber brei Sahnen nothig find, fein abgeschält und ib Safelnuß große Sheile erund abgebreht, ber Abgang ibanon wied fein gehadt; bann gebe in ein Gefchirr ein Binnd feinsmeschabenem oder fein gehactten Speck, ein Trinkglas voll guted Propencerois, einen Eglöffel voll fein gehadte Beterfilte, mei Egloffet vollifein gehadte Schalottenzwiebeln, ein fein gehauftes Lorberblatt und ibie gehacten und abgebrehien Truffeln baju, und laffe alles ettliche Minuten unter öfterem Umruhren auf bem Fewer bampfen, bann gebe etwas Salz, eine Mefferspige voll groben Pfeffer, eben fo viel gestoßenes Allerhandgemurz und etwas Mustainug dazu, rühre alles mohl unter einander und laffe es verfühlen, alebann gerschabe eine halbe Gansleber und gebe fie famint einem halben Trinkglas voll Arac barunter ; bas Gange fulle nun bei bem Sals in die Sahnen ein und nahe bann bie haut über einander, bamit nichts herauslingfen fann, bie Schlägel aber ftede nach Innen und fpanne bie Sahnen mit einem Bindfaden ein, bamit fie ein fcones Anfeben erhalten; hierauf gebe in ein bagu paffena

boe Geffier banne Spectbatten ,. lege ibie hahnen meben einanden batauff und bede fie wieber mit Speckbatten gu bann gebe in bunne Schriben gefchnittenen roben Schinken, fo wie auch robes Anthheifch, auch einige in Scheiben gefdnittene Zwiebeln, etwas Thunian, ein Lorberblatt und etwas ganges Bemary barum; auch Salg ben Saft einen Citrone, ein Blas Provencerol und ein Blas quie Fleischbrühe barüber, lege auch ein mit Butter beftrichenes Rapier barauf. Gine balbe Stunde vor bem Anrichten fete bas Gefchire auf ftarfed Roblenfeuer, gwarbedt mit einem mit glubenben Roblen belegten Dedel, und laffe bie hahnen bis jum Unrichten bantpfen, hierauf reinige fie vom Unbangenben, nehme bie Binbfaben bas von, richte fie auf die Platte und gebe folgende Sauce barüber; 2 gefchatte Truffein werben fein gehacht und mit einem halben Arinigias voll weißen: Bein gut eingefocht, biefem werben amei Trinkglafer voll gute Coulis (f. Coulis), ein Glas Comfommel ein halbes Glas Mabeirawein; etwas grober Pfeffer und Sals beigegeben, worauf man es bis gur halfte einfochen laft. inte

# 521. Junge Hahnen à la Marengo.

Brei fcone gemästete junge Sahnen werben gereinigt, ges Kammt und ausgenommen und bann jeber in feche Theile gefdnite ten, nämlich zwei Brufttheile, zwei: Schtägel:, welche ausgebeint werben, und ber Ruden in gwei Theile; bann gebe in ein bagu paffendes, etwas flaches Geschirr zwei Erinfglaser voll gutes Provoncerol, lege bie jungen Sahnenftudchen neben einander barein und zwei Sande voll fleine gefchalte Briebein, eben fo viel ger schälte und von ber haut gut befreite Raftanien, eben fo viel in gleicher Grofa rund abgebrehte Truffeln, etwas feines Sals und amei Mefferspiten voll gestoßenen Pfeffer bagu; eine halbe Stunde por bem Unrichten laffe fie jugebedt auf ftartem Roblenfenet bampfen, bis die Raftanien und 3wiebeln gut find, fie burfen aber keine garbe erhalten; bann gebe ben Gaft von 2 Citrouen und ein Trinfglas voll gute jus ober ein Gi groß Glace bagu und ruttle alles anf bem Reuer unter einander; hierauf richte bie hahnenftudden franzartig auf die Platte und gebe die Truffeln, 3wiebeln und Raftanien in die Mitte, von bem Del gieße etwas ab, bas übrige aber gebe über bie Sahnen.

522. Tauben en chipolata.

Bier bis funf junge gemäftete Tauben werben gereinigt, ge-

flammt, ausgewonnten und benfaben Bragen und Mille abmes fchnitten, Die Schlägel aber nach Innen eingesteilt uirb mit bet Dreftrnabel und Binbfaben eingespannt, bamit bie Bruft fcbat echaben wirb, bann gebe in ein paffenbes Gefchire einige Speck batten, auf bieft bie Zauben und bede fie auch mit Sweitbatten ar, baruit aber nebe etliche Schritten roben Rullfleifch, & 3 3mies beln, mit 2 Gewärznägeltin gefpidt, 2 Lorberbiditer, erwas This mian und Sals und fufte es mit 4 Erfrigtaffern voll guter Rieffic brube auf, laffer es eine Stunde bampfen und ift ed Beit jum Murichen, bann gebe bie Camben auf bie Blatte, mache Die Binbfaben bavon und gebe Folgenbos barüber: 24 fleine gefchalte Brolebeld von pleicher Große, eben fo viel gefchatte Kaftenien und 2 Sanbe voll gereinigte Champigmons gebr in ein paffendes Be fcberr und 1/4. Brund teplaffene Butter batu, bariber einbas Sal und bem Gaft einer Citrome, laffe bief 6 Minuten auf fowdeben Bener init einenber bampfen; nun unterbinbe 4 fingerbide Bratmurfte jebe breimal, lege fie zwei Minuten in tochenbes Baffet und laffe fic bann wieder verfühlen, fobann fcneibe fie ba auseinander, wo fie unterbumben find und gebe fie auch zu dem Gebampften und foigende Sauce barüber: Gebe in ein Gefchirr 1/4 Pfund robes Ralbfleifch und eben fo viel roben Schinfen, bel bes in Burfel geschnitten, einige in Scheiben geschnittene 3wie beln , moei Gemurgnagelein , ein Lorberblatt , ein fleines Bouquet von Beterfilte und 1/4 Brund Butter und laffe es unit einander einige Minuten auf farter Gluth, unter öfterem Umrühren bams pfen, bam vuhre groed Eglöffel voll Dehl barunter und falle es mit 6 Evinfglafern voll guter Rleifthbrube auf; jest riebre bas Bange bis es anfängt ju tochen und laffe es bann eine halbe Stunde auf ichwachem Feuer fortmabrend fochen; bierauf winde Die Sauce durch ein haartuch ober Sieb über bas Bubereitete, laffe bann alles mit einander eine Biertelftunde gut tochen, jeboch muffen die Raftanien und Imiebeln fcon gang bleiben, fcamme num and bas Rett bavon berunter und rubre bann bas Gelbe von vier Giern, ben Gaft einer Citrone und etwas Galy und Mustafnug bei bem Anrichten barunter, ruttle et auch leicht unter einander, ohne bag es focht, und richte es bann über die Tautben an.

523. Tauben à la Portugaise.

4--6 fette Restrauben werben gereinigt, gestammt und ausgenommen, bann bie Füße eingestedt uab mit einer Dreftenabel und Binbfaben fison eingespannt; bierauf gebe fie in ein baf fendes Gefdirer nebft einent Biettelbfinit Butlet; ettbat Galt! grobem Pfeffer und bem Gaft bon einter Giffont, Taffe fie iffaebect eine balbe Sturbe auf fahrudbein Roffleufeult langfant braten, Dann nehme-bie Tanben rofeber auf bem Gefcher, gebe in bafs felbe ju ber Butter einige bunne Epetbutten, lege bie Taiten barauf und bede fie mit Spechatten gu, bann gebe noch barum einige Scheibchen robes Ralbfleifd, duch einige Scheiben roben Somben, einige Awfebeln, ein Lorberblatt, envas Elphutan, einige Bfefferforner, 2 Gewürfnagelein und etwas Gills, bann fullenes mit einem Trinkglas voll welfein Bein und zwei Trinkglafern poll Kleifcbribe auf; eine balbe Stunbe por bem Anrichteit febe es auf bas Feuer und laffe es eine fhitte Blertefftunbe- fochen; binn giebe bie Tauben, bom Anbangenben Und ben Bindfaben Befreit, auf die Blatte, garnire fle mit fconeil Rrebfen und Ribben von Geflügel ober Ralbfleift (f. Rloße von Ralbfleifch) und gebe nachftebende Sauce barilber: 1/4 Bfund gute frifche Butter, bas Belbe von 3 Giern, ein Effoffel voll Sitronensaft, etwas Salf und eine Mefferspige voll groben Bieffer laffe auf foroacher Gluth unter beffanbigem Umrühren warm, aber nicht heiß werben, bale aber Acht, daß fie nicht getinnt, bann giebe fie milt bem Unricht? loffel feinell nach einander auf, bis bie Butter fich mit bem Giergelb vereinigt hat und gebe fle über the Tanben (bie Sauce batf nicht eber gemacht werben, ale bie fie zum Anrichten gebrautht wird).

#### 524. Coteletten von Tauben = Sautées.

Bon fechs gereinigten und gestammten Tauben werden die Brüste sorgsättig herunter geschnitten und solche mit dem slachen Theil des großen Messers etwas geklopft, damit sie wie Coteletten aussehen, auch werden die Fasern rings herum etwas abgesgeschnitten, hierauf in jede Brust ein Beinchen, welche man von den Flügeln der Tanden nimmt, eingesteckt, nun werden die Brüste mit seinem Salz, Pfesser und Allerhandgewürz bestreut, dann auf ein staches Geschirr 1/4 Pfund klar gemachte Butter gegeben und die Tauben Soteletten neben einander darauf gelegt; im Augensblick des Anrichtens wird das Geschirr auf starkes Kohlenseuer gebracht und die Brüste erst von einer Seite gebraten, dann wersden sie auf die andere Seite gewendet und nur noch eine halbe Minute gebraten, dann franzartig auf die Platte gerschiet; zwis

schen jehes Cotelette wird nun ein in der Glace umgewendetes und in Schmalz gelb gebackenes Cronton, in der Form der Tausben-Coteletten, gelegt und eine klare Coulis mit etwas Glace, Cistronensak, Salz und grobem Pfesser darunter gegeben; auch kann eine Sauce mit Truffeln oder Oliven oder auch eine Tomatos oder Poxodiesäpfelsauce darunter gegeben, werden.

# 525. Junge Tauben à l'aurore.

Seche junge Restauben werden gereinigt, geflammt und ausgenommen, auch die Fuße nach Innen eingestedt und die Tauben Der Lange nach in ber Mitte burchgeschnitten und etwas breit ge-Hopft; banne gebe in ein paffendes Gefchirr ein Stud Butter. feines Galg, etwas graben Pfeffer, geriebene Mustatnuß, ben Gaft von einer Citrone und ein Larberblatt, auf diefes lege die Tauben neben einander und felle fie auf das Feuer, bis fie gut von allen Seiten gebraten find; dann gebe einen halben Eploffel voll Dehl barauf und rutile es mohl unter einander, auch vier Trinfglafer voll gute Fleischbrübe ober Confommé, eine Sandvoll fein gehadte Champiquons und eine 3wiebel, mit einem Gewürznägelein gewidt, und laffe es auf ftartem Teuer tochen; nach einer Biertelftunde nehme die Tauben aus der Sauce beraus, die Sauce aber laffe bis auf 11/2 Trinfglafer voll eintochen, dann rubre das Gelbe pan 4 Giern barunter, nehme bie 3wiehel und bas Lorberblatt beraus und gebe fie über die Tauben; laffe fie nun erfalten und bestreiche bie Tauben damit gang bid. Best wende fie in fein geriebenem Beigbrob um, auch brude bas Brod gut an, fodann verflopfe einige gange Gier mit etwas Gal; und Mustainuß, wende bie in Reibbrod umgewendeten Tauben in diefem, bann wieber in Reibbrod um, bade fie im Augenblid bes Anrichtens in beigem Schmalz icon bochgelb und gebe fie franzartig auf bie Blatte; bann jupfe zwei Sande voll Beterfilienblatter von ben Stielen und werfe fie in heißes Schmalz, ruttle fie breis bis viermal unters einander, nehme fie bann ichnell mit bem Schaumlöffel aus bem Schmalt wieder heraus, lege fie auf ein Tuch und menge etwas feines Salz gang leicht barunter; biefes gebe bann in die Mitte ber Tauben.

# 526. Tauben auf bem Roft gebraten.

Bier bis funf gemästete Nesttauben werden gereinigt, gestammt, ausgenommen und die Fuße nach innen eingestedt, fodann wer-

ben fie ber Lange nach in zwei Theile gefchnitten, bann mit bem breiten Theil bes Sadmeffere breit geflopft, und von beiben Seiten mit feinem Salg und Pfeffer bestreuet; bann gebe ein Stud gerlaffene Butter in ein Gefchirr, wende bie Tauben barin und bann in fein geriebenem Beigbrod um, brude es auch au; Loge fie nun auf Die Bruftfeite auf ben Roft und laffe fie eine balbe Stunde vor dem Anrichten auf ichwachem Roblenfener langfam von beiden Seiten schöne hellbraune garbe nehmen, traufle auch öftere etwas zerlaffene Butter barauf, find fie gut, bann lege fie franzartig auf die Platte und gebe folgende Sauce in bie Mitte: 3mei Chlöffel voll fein gehadte Schalottenzwiebeln, brei Gfa löffel voll guten Effig, ein halbes Triufglas gute Confomme, etwas Salt, eine Mefferfpipe feinen Bfeffer und einen Eploffel woll fein geriebene Weißbrobfrufte laffe zwei bis brei Ral auffochen und gebe es unter bie Tauben; auch fann man eine flare jus barunter geben.

# 527. Tauben à la Chasseur mit Truffeln.

4 - 5 gemäftete Refttauben werben gereinigt, gefimmt und ausgenommen, und bie Suge nach Innen eingestedt; bann gebe in ein paffendes Geschittr 1/4 Pfund Butter, laffe fie gergeben, gebe die Tauben fammt einem Borberblatt, etwas grobem Bfeffer und etwas Gals, auch zwei Zwiebeln, mit zwei Gewurzuägelein gespidt, und eine Sand voll in Scheiben geschnittene Truffeln bagu, und laffe alles 1/4 Stunde unter öfterm Umrutteln bampfen, fodann rofte zwei Sande voll fein geriebenes Schwarzbrod mit einem Gi groß Butter recht bochbraun, bann gebe einen Eplöffel voll fein gehadte Schalottenzwiebeln und einen Raffeloffel voll Mehl barunter, und rofte auch biefes eine halbe Minute bamit, hierauf gebe es ju den gedampften Tauben, bann gieße eine Bouteille guten rothen Wein barnber, ruttle es recht gut untereinanber bis es ju fochen anfängt, bann foncibe in bunne Scheiben eine halbe Citrone ohne Rernen barauf, laffe es auf ftartem Rohlenfeuer 1/2 Stunde fochen und gebe noch 2 Sande voll fleine 3wiebeln, welche vorher in Butter hochgelb gedampft murben, bagu laffe auch biefe einige Minuten bamit langfam bampfen, nehme bann bas Fett bavon, richte bie Tauben frangartig auf die Platte und gebe bas Uebrige in die Mitte.

#### 528. Tauben mit Krebsen und Champignons.

4-5 junge gemäßtete Refttauben werben gereinigt, geflammt und ausgenommen, bann febe in 4 Theile geschnitten, auch bte Lebern und Dagen, nachdem fle gereinigt find, bagu gegeben, bas Banto wird nun qut ausgewaschen, eine Minute in Baffer aufgefocht, bann wieder in frifdem Waffer abgefühlt und gut abgetrodinet, jest gebe in ein buju paffenbes Gefchier 1/4 Pfund Butter / laffe fie gergeben und gebe bie Tauben fammt groei Banben woll gereinigten Champignone, einem Lorbetblatt, gwei Zwiebeln, mit wei Gewürznägelein gespict, 6-8 Artischodenboben, einem Botiquet von Beterfille und etwas Sala hibein und laffe es gugebedt unft fibmachem Reuer 1/4 Stunde unter öfterm Untereinanderrufteln Dampfet, bann ftreue 2 Chlöffel voll Dehl barunter, rattle es nochmals und fulle es mit 5 Trinfglafern voll Fleifcherihe ober Baffer und 2 Glafern weißem Bein auf, ruttle es nun auf bent Reuer bis es focht, bann laffe es auf ftartem Roblenfeuer 1/4 Stunde tochen, siche hierauf bie Lauben, Champignons und Die Artiichantelibaben mit einem Meinen Schaumtoffel aus ber Sauce in ein anderes Gelebier und bann gebe 20 --- 30 gereinigte Rrebs fcwange und 20 - 30: gefchalte tleine Breiebeln, welche vorher in Salpmaffer einige Minuten gefocht wurden, bagu; fodann gebe bie Sauce in welcher alles gefocht und welche vom Bett befreit wurde : burch ein haarfleb über bas Ragout, laffe es noch eine Biertelftunde bamit langfom fochen, und ift es Beit jum Antidten, bann verrahre bas Gelbe von 4 Giern, etwas Salg; Dastomuß, ben Gaft einer halben Citrone und 1/4 Gi groß Rrebs-Butter barunter, rutte alles über bem Reuer untereinander, bis bie Rrebsbutter fich gut bamit vermengt hat, os barf aber nicht toden ; bann richte es fcon nach ber Ordnung auf Die Blatte und garnive es mit ausgebrochenen Rrebfen.

# Bubereitung von verschiedenen Sischarten.

### 529. Blaugefottener Salmen.

Reinige 3-4% frifden Salmen forgfältig und umbinde ibn bann mit einem Bindfaben, bamit er nicht aus feiner Form tommt und bei bem Berausziehen nicht gerriffen werden fann; bierauf gebe ilm in ein bagu poffenbes Gefchirr mit 3 in Scheiben gefchnittenen gelben Ruben, 2 in Scheiben gefdnittenen Zwiebeln, einem Bufchel gruner Beterfilie, 3 Lorberblatten, 3 Gemunnagelein, etwas Thomian, einem Bouquet Fenchel, einer Sand voll Sals und zwei Bouteillen weißem Bein, bann bede ihn mit einem Bapier gu und laffe ihn 1 Stunde auf ftarter Gluth bampfen; ift es Beit gum Anrichten, bann giebe ihn recht heiß, von allem Anhangenben gereinigt, auf eine Platte, auf welcher eine feine Serviette liegt, und gebe grune Beterfilie barum; wirb aber ber Salmen ala Abmechelung fur bas Rinbfleisch gegeben, bann gebe feine Serviette barunter, fondern richte ihn beiß auf die Blatte und folgende Cauce barüber: gebe 1/4 Pfund Butter in ein Befchirr und menge einen ftarfen Eglöffel voll Mehl barunter, Dicfem fege 6 Trinfglafer noll von ber Brube, in welcher ber Salmen gebampft wurde, ju, und ruhre es auf bem Feuer bis es focht, bann gebe eine Defferspipe voll groben Bfeffer bagu, laffe es bis gur Salfte einfochen und winde bann die Cauce burch ein Saartuch in ein besonderes Befchirr, jest gebe 4-6 fleine Effiggurfen ober Cornidons, in bunne Blattchen gefchnitten, 4 Stud gereinigte Sarbellen in Studden geschnitten, auch einen ftarten Eglöffel voll feine Rapern und in Effig eingemachte Kapucinerternen in bie Sauce, stelle folde recht beiß, ohne sie fochen ju laffen, und gebe fie, wenn fie gebraucht wird, über ben Calmen.

# 530. Salmen à la genoise.

Dieser Salmen wird eben so wie der vorhergehende bereitet, statt des weißen Weines wird jedoch dunkelrother genommen, auch wird er nicht so stark gesalzen und 3/4 Stunden langsam gekecht; ist dieß geschehen, dann gebe in ein Geschirr 1/4 Pfund Butter und menge 2 Eplössel voll Mehl darunter, dann fülle es mit 6 Trinkgläsern voll von der Brühe, in welcher der Salmen ge-

Digitized by Google

focht und welche vorher durch ein Haarsieb gegossen wurde, auf, rühre es auf dem Feuer bis es kocht und lasse sie unter fortwährendem Umrühren bis zu der Hälfte einkochen, dann winde sie durch ein Haartuch in sein besonderes Geschirr und stelle sie heiß, sie darf aber nicht mehr kochen; ist es Zeit zum Anrichten, dann gebe den Salmen recht heiß auf die Blatte, in die Sauce aber gede ein halb Ei groß Sardellenbutter und ziehe sie mit einem Lössel über dem Keuer auf, die die Butter sich gut mit der Sauce vermengt hat, sie darf aber nicht kochen, dann gebe sie recht heiß über den Salmen.

#### 531. Salmen mit Rapern.

Ein Stud Salmen von 3—4 Pfunt wird gereinigt, ausgewaschen und wieder abgetrochnet; bierauf wird es in einem passenden Geschirr mit 1½ Trinkgläsern voll gutem Del, einer Hand voll Schalottenzwiedeln, 6—8 Petersiliensträußchen, seisnem Salz und grobgestoßenem Pfeffer eine Stunde von allen Seiten langsam gedämpft, wobei man Acht geben muß, daß es nicht zerriffen wird, dann wird es auf die Platte und eine gute Buttersauce mit dem Saft einer Citrone darüber gegeben, auch mit seinen Kapern bestreut.

### 532. Salmen à la Provençale.

Gebe in ein paffendes Gefchirr anderthalb Trinkglafer voll Provencerol, 2 Efloffel voll fein gehadte Schalottenzwiebeln, halb fo viel fein gehadte, ausgewaschene und in einer Serviette ausgebrudte Beterfilie und zwei Eglöffel voll fein gehadte Truffeln, bann lege ein Stud gereinigten, ausgewaschenen und wieber abgetrochneten Salmen von 3-4 Bfb. barauf und über biefen eine in bunne Scheiben geschnittene Citrone ohne Rern, auch feines Salz und viel groben gestoßenen Pfeffer und laffe ihn jugebedt auf fcmacher Gluth 3/4 Stunden langfam bampfen, gebe auch oftere einige Efloffel voll weißen Wein bagu, bamit bie Krauter feine Karbe erhalten; ift es Beit jum Anrichten, bann belege bie Blatte mit bunn geschnittenen und in Butter gelb ausgebadenen Bedichnitten ober Croutons, lege ben Salmen ohne ihn zu zerreißen barauf, und gieße etwas von bem Del, welches bei ben Rrautern ift, über ben Salmen und lege die babei befindlichen Citronenscheiben barauf.

#### 533. Salmen à la Majonnaise.

2-3 Pfund Salmen, gereinigt und ausgewaschen, wird in schöne Portionen gefchnitten; bann gebe ihn in ein paffendes Gefchirt, eine Bouteille weißen Bein, zwei in Scheiben gefcmittener gelbe Ruben, zwei in Scheiben geschnittene Zwiebeln, amei Lorberblatter, ein Bufchelden Beterfilie, auch ein Bufchelchen Fenchel, 3 Gewürznägelein und Salz, laffe dieß eine halbe Stunde aut miteinander langfam verdämpfen und wieder verfühlen, alsbann giehe bie Salmenftude auf eine reine Serviette und laffe fie barauf abtrodnen, hierauf richte fie icon franzartig auf die Blatte, und gebe Folgendes barüber: Bringe in eine paffende irdene Schuffel zwei Trinkglafer voll Brovencerol, brei Glafer voll gute Afpic (f. Afpic ober faure Gulge), welche vorher etwas zergangen ift, ben Saft einer Citrone, auch etwas feines Salz und grob ger ftogenen Pfeffer, biefes ftelle auf geftogenes Gis und rubre barin bis es recht weiß und bid geworben ift, bann ftreiche es recht bid über ben Salmen und ftelle hierauf bie Blatte wieder auf Gis ober an einen falten Ort und garnire ihn nun in ber Mitte mit falter und etwas gerhadter Afpic, einer Sand voll Rapern, einer Sand voll in bunne Blattchen gefchnittenen Cornichons und einer Sand voll grunen in Blattiben von den Steinen abgeichnittenen Dliven.

#### 534. Salmen en Russie.

2—3 Pfund frischer Salmen wird gereinigt, in schöne Portionen oder Scheiben geschnitten, dann in Salzwasser abgesocht, damit er schön roth bleibt, alsbann läßt man ihn wieder verfühlen, zieht ihn sorgsältig auf ein Tuch heraus und läßt ihn abtrocknen, sodann wird er franzartig auf eine Platte gelegt und darum gehackte Aspic (s. Aspic) gegeben, in die Mitte aber wird Volgendes nach schöner Zeichnung gelegt:

Zwei hande voll kleine und ganz gleiche Zwiebeln werden in Salzwasser abgekocht, bis sie beinahe weich sind, eben so werben zwei Stöcke Blumenkohl in mehrere Theile geschnitten, auch in Salzwasser fast weich abgekocht; sodann werden noch zwei hande voll olivenartig abgedrehte gelbe Rüben, eine mittelgroße frisch geschälte, von den Kernen befreite und in 2 Kingergleich lange ovale Stücken geschnittene Gurke, und zwei hande voll grune, in Fingergleich lange Stücken geschnittene Bohnen ebenfalls in Salzwasser einzeln abgekocht, alle diese Gemüse werden

in kaltem Baffer wieder abgekühlt und auf einem Tuch abgetrocknet; dann gebe sie in eine irdene Schüssel und zwei Trinksgläßer voll guten Wein oder Estragonessig, auch sein gestoßenes Salz und groben Pfesser darüber, rüttle alles gut untereinander und lasse es ½ Stunde in der Sauce liegen; bei dem Anrichten nehme alles aus der Sauce herans und gebe es in die Mitte des Salmen, dann garnire noth 8—10 Stück schöne seste Salatherzihen, welche auch in der Sauce umgewendet werden muffen, darum, und gebe die übrige Sauce darüber, dazu aber gebe eine Ravigotesauce in einem Saucengeschiter. (s. Sauce ravigote).

### 535. Fricandos von Salmen mit saurem Rahm.

Dagn nehme 3-4 Pfund frifden Salmen vom Mittelftud, fcuppe ihn ab und fchneibe ihn bem Radgrath nach in gwei Theile, sobann schneide von ben zwei Theilen die obere haut gang bunn herunter und fpide fle recht fcon auf Die gewöhnliche Art; unr nehme baju ftatt bes Speckes Carbellen bie Salmenftude möglichft vollgefpidt, bann lege fie auf ein bagu paffendes flaches Befchirr nebeneinander; fodann fcneibe einige Beterfillenwurzeln, einige geibe Ruben und 3 - 4 3wiebel in bunne Scheiben, gebe bieß gufammen in ein Gefchier, nebft einem Biertelpfund Butter und laffe es auf bem Feuer 1/4 Ctunde bampfen, bis alles eine gelbe Farbe erhalten hat, bann gebe eine halbe Bouteille weißen Bein, 2 Lorberblatter, etwas Thymian, einige Bewürgnagelein, groben Pfeffer, Galg und eine halbe Citrone in Scheiben geschinitten ohne Rernen baen, laffe es 1/4 Ctunbe langfam verfochen, bann giefe es burch ein Gieb über ben gifpidten Calmen; ftelle ihn hierauf in einen heißen Dfen und begieße ihn mit feinem eigenen Saft bis berfetbe eingefocht ift, fobann begieße die Salmenftude mit 1/2 Schoppen faurem Rabin, und von Beit zu Beit mit bem untern Gaft bis bie Frieandos eine gelbe Farbe erhalten haben, bann richte fie vorfichtig, bamit fle hicht gerreißen, auf die Platte, ju bem Uebrigen, in welchetn fie gebraten wurden aber gebe noch ein Trinfglas voll weißen Wein, eben fo viel fauren Rahm und etwas groben Pfeffer, auch ein halb Gi groß Sarbellenbutter; bieß alles rubre auf bem Fener eine Minute lang untereinder, treibe es frierauf burth ein Badefeb und gebe es unter die Kriednbos.

#### 536. Salmen en Salade.

2 Pfund Salmen werden gereinigt, in Sahwaffer abgefocht und wieder verfühlt, bann in fleine fcone Bortionen getheilt. fobann gebe in eine neue irbene Schuffel 4 Eglöffel voll guten Weineffig, 4 Eploffel voll zergangene Afpic, 10 Eploffel voll feines Del, einen Eploffel voll fein gehadte Beterfilie, 2 Eploffel voll fein gehadte Schalottenzwiebeln, einen Eglöffel voll fein gehactes Rerbelfraut, eben fo viel fein gehadte Estragonblatter, auch einen Löffel voll fein gehadte Ravern und etwas feines Sals und groben Pfeffer, bann gebe ben Salmen bagu und menge alles leicht unter einander, bierauf lege es icon auf die Mitte ber Blatte, gebe bie übrige Sauce barüber und garnire es mit Folgendem; einige in Biertel geschnittene Salatherzehen, eine Sand voll gange Rapern, zwei Sande voll Oliven, welche in bunne Blattchen von ben Steinen abgeschnitten find, bann auch eine Sand voll in Blattden geschnittene Cornichons und 10- 12 Stud Sarbellen, welche gut gereinigt und in 2 Theile zerriffen wurden, werden nach Willfuhr icon um ben Salmen herum garniet und noch feche Efloffel voll Del, 3 Chloffel voll Effig und etwas Salz und Pfeffer untereinander geflappert und über Die Garnitur gegeben.

# 537. Forellen blau, au court-bouillon.

Soviel Forellen, als ju einer Blatte bestimmt find , werben beim Ropf ausgenommen; bgmit fie gang bleiben und bann bie Röpfe mit Bindfaben umbunden; hierauf werden fie ausgewafden, bann auf ein flaches Geschirr neben einander gelegt und mit tab tem Effig übergoffen; jest gebe in ein bagu paffendes Gefdirt zwei Maaß Baffer, eine Bouteille weißen Bein, 3 in Scheiben geschnittene Zwiebeln, 2 Lorberblatter, etwas Thomian, eine halbe in Scheiben geschnittene Citrone ohne Rernen, 3 Gewürznägelein und ein Bouquet von Peterfilie und laffe es mit einander eine halbe Stunde tochen, bann laffe bie Forellen hinein rutichen, bamit fie nicht mit ber Sand berührt werben und bas Blaue nicht verwischt wird; laffe fie nun eine Stunde langsam an ber Geite Des Feuers tochen, und lege fie hei dem Unrichten recht heiß auf eine Blatte, auf welcher eine Serviette liegt, und garnire fie mit grüner Beterfilie; in zwei befondere Saucengeschiere gebe aber, in eines gute Buttersauce mit etwas grobem Pfeffer, und in bas andere eine Ravigetesauer. (f. Sauge navigete.)

#### 538. Forellen à la Cardinal.

3-4 Bfund Forellen von mittlerer Größe werben ber gange nach burchgeschnitten, bann folde mit einem bunnen icharfen Deffer von Graten und Saut befreit, fo bag jede Forelle zwei schone Rilets giebt, and wird von beiben Seiten bas Ungleiche, Kaferige bavon gefchnitten; nun gebe in ein bagu paffendes flaches Gc= fchirr 12 Loth flare Butter, mit etwas Rrebsbutter vermischt, bann fcneibe ein jedes ber Forellenfilets quer in ber Ditte burch und ftede in bas vorbere Enbe eines ieben Studdens eine Rrebsichere; bie fo bereiteten Forellenftucken lege bann neben einanber auf die flare Butter und beftreue fie gut mit Salz und Dusfatnuß, bebede fie hierauf mit einem mit Butter beftrichenen Bapier und laffe fie fury vor bem Anrichten eine Minute auf bem Feuer bampfen; find fie hieranf gut, bann richte fie franzartig auf bie Blatte, boch fo, bag die Rrebescheren nach oben feben; nun mache folgende Butterfauce: Gin Gi groß Butter und ein Eglöffel voll Mehl wird gut vermengt, dann mit vier Trinkglafern voll von ber burch ein Sieb gelaffenen Forellenbruhe aufgefüllt, biefes wirb auf bem Reuer gerührt, bis es focht, bann fo lange fortgerührt, bis es jur Balfte eingefocht ift; hierauf lagt man es burch ein Sieb laufen und giebt etwas groben Pfeffer und ein Gi groß gute Rrebebutter bagu, giebet fie bann mit einem Löffel auf bem Keuer gut auf, bis bie Rrebsbutter fich gut mit ber Sauce verbunden hat, fie barf aber babei nicht tochen, und giebt nun bie Rrebofdmange und eine Sand voll gereinigte und gut verdampfte Champignons bagu; biefe Sauce wird nun in die Mitte ber Rorellen gegeben.

# 539. Forellen à la genoise.

2—3 Pfund Forellen von mittlerer Größe werben ausgenommen und ausgewaschen, bann jebe mit bem Kopf und Schwanz zusammen geheftet ober genäht, bamit sie ein rundes Ansehen ershalten; sind es aber größere Forellen, so werden sie der Quere nach in 2—3 Stude geschnitten, dann in ein dazu passendes Geschirr gethan und 2 Lorberblätter, 3 Zwiebeln, etwas Thymian, ein Bouquet von Petersilie, 8 sein gestoßene Gewürznägelein, ein Gi groß frische Butter, etwas Salz und 3 Schoppen bunkelrother Wein dazu gegeben; num werden sie zugedeckt und auf starkem Feuer eine starke Biertelskunde gekocht; sind sie hierauf gut, dann

ziehe sie ganz trocken in ein anderes Geschirr und gebe zu dem Zurückgebliebenen ein Ei groß Butter, mit einem Eslössel voll Mehl gut vermengt, in kleinen Stücken darunter und verrühre es auf dem Feuer bis das Ganze zur Hälfte eingekocht ist, dann winde die Sauce durch ein Haartuch über die Forellen, gebe auch eine Ruß groß Sardellenbutter in kleinen Theilen dazu und stelle es heiß dis zur Zeit des Anrichtens, es darf aber nicht mehr kochen.

#### 540. Forellen mit frangösischem Salat.

3mei große Lacheforellen werben ausgenommen, ausgewaschen und die Ropfe berfelben mit Bindfaben umbunden, bann werden fie mit faltem Effig übergoffen, bamit fie recht blau werben; fobann gebe in ein bagu paffenbes langes Gefchirr zwei Daas Baffer, eine Bouteille weißen Bein, 2 Lorberblatter, 3 in Scheiben geschnitene 3wiebeln, eine halbe in Schriben geschnittene Cb trone ohne Rernen, ein Bouquet Beterfilie, einige Gewurgnagelein, etwas Thymian und eine halbe Sand voll Salz, dies laffe eine halbe Stunde tochen, bann laffe bie Forellen barein rutichen, bamit fie nicht mit ber Sand berührt werben, laffe fie nun eine Stunde langfam an ber Seite bes Feuers tochen und wieder vertublen; find fie erfaltet, bann gebe fie abgetrodnet neben einander auf eine lange Blatte und Folgendes ichon barum: Gine Band voll gut gereinigte, in zwei Theile zerfchlitte uud wieber aufgerollte Sarbellen, zwei Banbe voll grune und von ben Steis nen in Blattchen abgeschnittene Dliven, zwei ober brei Briden, Fingergleich lang geschnitten, 6-8 in bunne Blattchen geschnittene und in rothem Wein abgefochte Truffeln, auch eine Sand voll feine Rapern, so viel eingemachte grune Effigbohnen, eine Sand voll in Blattchen geschnittene Cornichons, zwei in Biertel ge= schnittene harte Gier, einige Stude in Salzwaffer abgefochter Blumentohl, zehn icone feste Salatherzchen und eine Sand voll Rrebeschwänze werben in schönen Bouquets symmetrisch barum gelegt, fobann folgende Sauce barüber gegeben: 8 Eploffel voll Estragoneffig, 12 Löffel voll feines Del, ein halber Raffelöffel voll grob gestoßener Pfeffer und fo viel feines Sala als nothig ift, werben recht gut unter einander verflappert und alles über bie Barnitur gegoffen.

## 541. Aal à la poulette.

Der Mal wird abgezogen, bann in breibaumenbreite Stude gefdnitten und fein Inneres herausgemacht, ohne bag er aufgeschnitten wird, bierauf wird er ausgewaschen, abgetrochnet und bann in ein paffenbes Gefchirt nebft Sale, grob geftogenem Afeffer, zwei Lorberblattern, zwei Galbeiblattern, einem Bonquet Beterfilie, einigen Zwiebeln und einer Bouteille weißem Bein gegeben; mit diefem laffe ihn jugebedt eine halbe Stunde fochen, bann gieba ihn gang troden and ber Sauce beraus in ein andered Gefcbirt, die Sauce aber laffe burch ein haarfieb laufen; jest gebe in ein Gefchirr 1/4 Pfund Butter und zwanzig fleine Zwiebeln, laffe fie einige Minnten bamit bampfen, fie muffen aber weiß bleiben, bann ftreue einen Egiöffel voll Mehl barüber und ruttle es wohl auf bem Kener unter einander; nun gieße die burchgelaffene Malbruhe bagu, ruttle es nochmals auf bem Feuer unter einander bis es au fochen anfängt, bann gebe gwei Sande voll gereinigte Chancignons baju und laffe alles tochen, bis bie 3wiebein gut find, fie durfen aber nicht zerfahren; nehme hierauf die 3wiebeln fammt ben Champignone, mohl abgereinigt, mit einem Schaumliffel aus ber Sauce heraus und gebe fie ju bem Mal, bann laffe Die Sance, nachdem bas Bouquet gut ausgebrudt und herquegewommen ift, unter beständigem Umrühren noch etwas eintochen; gest verrühre noch das Gelbe von 3 Giern barunter, ohne bag es weiter focht, gebe fie bann burch ein Sieb über ben Mal und laffe bas Bange heiß fteben bis jum Anrichten, bann belege bie Blatte mit gelb ausgebadenen bunnen Wedfchnitten und richte ben 21al trangartig barauf, bas andere aber gebe in bie Mitte und garnire ca mit Rrebfen.

NB. Co werden auch 12-20 Stud Fischtlöße (fiebe Fischfloho) dagu gegeben.

### 542. Aal au beur noir.

Wenn der Aal abgezogen ift, schneide ihn in Finger lange Stude, dann mache bas Innere, ohne ihn auszuschneiden; heraus, hierauf wird er ausgewaschen und wieder abgetrocknet, sodaun umwinde die Stude gut mit Salbeidlättern und Biudsaden, gebe sie dann in ein Geschirr sammt einem Trinkglas voll gutem Del, einer Citrone, in dunne Scheiben geschnitten, ohne Kernen, auch einer Hand voll in Scheiben geschnittenen Schalottenzwiedeln, einer

halben hand voll Peterstlienblatter, feinem Satz und gwei Mefferfpipen voll grobem Pfeffer, dieß alles ruttle untereinander und laffe es eine Stunde ruhen; eine halbe Stunde vor dem Anrichten lege die Aalstlicke auf den Rost und brate ste von allen Seiten schön hochgelb, unter öfterem Nachgießen von der Brühe; dann nehme den Bindfaden davon und lege die Stücke kranzartig auf die Platte; lasse jeht 1/4 Pfund Butter recht beiß werden, gieße dann ein halbes Trinkglas voll Estragon- oder guten Weinessig dazu und lasse es mit eiwas feinem Satz und einer Messerspipe voll grobem Pfesser auftochen, dieß gebe unter den Aat und garnire ihn mit Sitronenschnisen.

## 543. Aal au vin rouge.

Der Aal wird abgezogen, in Boll lange Stude geschnitten, bann bas Innere, ohne ihn aufzuschneiben, herausgemacht, bann gut ausgewaschen und abgetrodnet; fo zubereitet gebe ihn in ein paffendes Gefchier nebft einer Sand voll Rug groß und rund abgeschnittenen Eruffeln, auch einer Sand voll gereinigten Champignone, zwei Borberblattern, zwei Zwiebeln mit zwei Gewurgnagelein gefbiett, einem fleinen Bouquet Beterfilte und etwas Thumian barein gebunden, auch 1/4 Bfund Butter und Salg. Dieg laffe chige Minuten unter öfterem Umichutteln auf ftartem Rener bampfen, bann gebe eine Bouteille bidrothen Bein und eine Sand voll etwas in Butter gedampfter 3wiebeln bagu; bede fest bas Befchier ju und laffe bas Gange nochmale auf ftartem geuer eine halbe Stunde fochen; bann giehe alles troden in ein anderes Gefchire and ber Cauce berand und gebr auch eine Sanbroll Rrebefcwante bagu, bann werben Sechtfloge in ber Große einer Rug gemacht, in Salzwaffer abgefocht, bann auf ein Tuch ober Gleb gelegt und abgetrodnet, auch biefe werben au bem Ant geneben : gebe nun in ein Befchirr ein Gi groß Butter und einige in Echels ben gefchnittene 3wiebeln und laffe fie bampfen, bie fie bothgelb geworben find, bann rubre einen Eglöffel voll Debl barunter und gebe es ju bem, in welchem bet Aal gefocht bat, rubre barin bis es focht und laffe es bann an ber Seite bes Feuers fochen, nehme auch bas gett bavon ab und laffe bas Bange ein Drittel einfochen, bann gebe es burch ein Sieb über bas Maltagout und ein halb Ei groß Sarbellenbutter in fleinen Theilen baju; hierauf ftelle es bis jum Anrichten recht beiß, ohne bag es jeboch focht, beim Unrichten ruttle es leicht über bem Feuer unterein=

ander, richte es auf eine tiefe Platte icon an und garnire es foon mit Rrebsen und gelb in Schmalz ausgebadenen Croutons.

#### 544. Aul à la Majonnaise.

Dazu wird ein großer bider Mal genommen, ift er abgezogen und ausgenommen, bann wird er in Finger lange Stude geschnitten und ausgewaschen, bann aus jedem Stud die Graten berausgeschnitten; fobann mache eine Bechtfarce ober Filet (f. Bechtfarce bei ben Rlopen), lege die ausgegräteten Halftude auf einem Ench auseinander, damit fie abtrodnen, überftreiche bas Innere ber ausgebreiteten Halftude halb Finger bid mit ber Farce und ftreue flein gewürfelte Truffeln und feingehadte, gut ausgemafchene und wieder ausgebrudte Beterfilie barüber; jest rolle jebes ber gefüllten Malftude wieder ju feiner vorigen Geftalt auf, widle es in ein Bapier ein und umbinde es mit Bindfaden; lege nun bie Stude in ein paffendes Befchirr, in ein anderes aber gebe 1/4 Pfund Butter, brei in Scheiben gefchnittene Zwiebeln, zwei gelbe Ruben, zwei Lorberblatter, 3 Gewurznagelein, etwas groben Bfeffer, Thymian und ein Bouquet von Beterfilie und laffe es einige Minuten auf bem Feuer bampfen, bann fulle es mit einer Bouteille weißem Wein auf und laffe es auch mit biefem eine halbe Stunde langfam fochen, bann gieße es beiß über ben Mal, gebe Sala bagu und laffe es nochmals langfam eine Stunde fochen, bann in ber Brube verfühlen; fobann nehme bie Malftude aus ber Brube beraus, mache bas Bapier bavon und trodine jedes Stud forgfältig ab; fobann gebe in eine irbene Schuffel zwei Erinkglafer voll Brovencerol, brei Glafer voll gute und leicht gerlaufene Afpic (f. Afpic ober faure Gulge), ben Saft einer Citrone, etwas feines Sals und eine Mefferspipe voll groben Pfeffer, ftelle es auf Gis und rubre beständig barin, bis es recht weiß und bid geworben ift, bann umftreiche bie Malftude recht bid bamit und ftelle alle fo beftrichenen Stude auf die Mitte ber Blatte nebeneinander, ftreiche ben Reft ber gerührten Sauce gut barüber und garnire barum recht fcon einige große Rrebfe, auch ungefchalte, aber gut gewaschene und in rothem Wein abgefochte Truffeln, einige gut angemachte Salatherzehen und etwas falte und in runber ober breiediger Form ausgeftochene Afpic barum, hierauf ftelle es recht falt, bis es aufgetragen wirb.

#### 545. Aal mit feinen Krautern.

Radidem der Aal abgezogen ift, wird er in Finger lange Stude gefchnitten, bann bas Innere herausgemacht, ohne ihn auf gufdneiben, hierauf gut ausgewaschen und abgetrodnet, bann gebe bie Stude in ein paffendes Gefchirr neben einander und 1/4 Pfb. flar gemachte Butter, zwei Eploffel voll fein gehadte Schalottenawiebeln, einen Eflöffel voll fein gehadte Beterfilie, einen Raffe-Foffel voll fein gehadten Estragon, brei gehadte ober fein gefchnittene Sardellen, eine Mefferspite voll groben Pfeffer und feines Salz bazu; bieg laffe zugebedt auf ichwacher Gluth eine halbe Stunde, unter öfterem Umrutteln, bampfen, bann gebe zwei Trinkglafer voll weißen Wein bagu und laffe es bamit einige Dal anffochen, bann verrühre bas Gelbe von vier Giern mit bem Saft einer Citrone barunter und ruttle es nochmals unter einander, es barf aber nicht fochen; hierauf belege bie Blatte mit bunn gefchnittenen und in Butter gelb ausgebadenen Wedfchnitten, gebe ben Mal fammt ber Sauce barüber und garnire Groutons von gebadenem Butterteig barum.

#### 546. Aul à la tartare.

Schneibe ben von ber haut befreiten Mal in ftart Finger fange Stude, nehme bas Innere, ohne ihn aufzuschneiben, beraus, wasche ihn aut aus, laffe ihn wieder abtrodnen und lege ihn in ein Gefcbirr; in ein anderes Gefchirr gebe 1/4 Pfb. Butter, brei in Scheiben geschnittene Zwiebeln, einige Beterfiltenwurzeln, in Scheiben geschnitten, zwei Lorberblatter, etwas Thomian, groben Pfeffer und zwei in Scheiben gefchnittene gelbe Ruben, bieß laffe einige Minuten bampfen, bann ruhre einen Eglöffel voll Dehl barunter, fulle es mit 4 Trinkglafern voll weißem Bein auf und laffe es unter fortwährendem Umrühren zum Rochen fommen, bann auf fcmacher Gluth eine halbe Stunde tochen, fobann treibe es burch ein Sieb über ben Mal und gebe etwas Salg und groben Pfeffer baju; laffe es nun noch eine halbe Stunde tochen, rühre bann bas Gelbe von 3 Giern barunter und ruttle es wohl über bem Feuer, dann laffe es erfalten, bestreiche alsbann jedes Stud mit Sauce und wende es in fein geriebenem Beigbrod um, auch brude folches gut an; jest werben einige gange Gier mit etwas Salz und Dustatnug verflopft und bie Aalftude barin, bann wieder in dem Reibbrod umgewendet; eine Biertelftunde vor dem Anrichten legt man sie auf einen Rost, gibt schwache Gluth darunter und köst sie unter stebem Umwenden von allen Seiten Farde uehmen, hierauf werden sie auf die Platte gelegt und eine Ravigotesaues darunter gegeben (s. Saucoravigote), auch kann man' eine Paradiceäpselsauce oder klare Butter mit Seuf barunter geben.

## 547. Hecht à l'arlequin.

Dazu: nehme einen 3-4 Bfund fchweren, hecht, reinige ibm mit einem icharfen Deffer von ben Schuppen, und giebe von ben Seite, mo er gestickt wied, die haut leicht begunter, bann nehme ilm aus, wafde ihm, fodann fride ihm, au Ropf ansangend, bra Finger breit mit Epec fein pentenantig, eben fo breit mit Trufffaln, chort fo mit: Cordellen, auf gleiche Art mit gesalzener und abgen Foduter Rimbsbumpe, melde recht roth ift, enblich mieber mit Speck, welcher ben Schlift macht; nun andinbe ben Ropf mit Binde faben, bamie er in feiner Korm bleibt, und eben fo ben gangen Secht, bamir er nicht gerriffen werben tann, und legg ihn baun in ein dazu paffendes langes Befchirr; jest gebe in ein befondes res Gefdirr 1/4 Pfund Butter, feche in Scheiben geschnittene 3wiebeln, so viel auf gleiche Urt geschnittene gelbe Ruben, 1/4 Pfund vohen ini Wurfel gefthnittenen Schinken, breigin Stude gefchnittene Beterfilieummenn, einem Raffreloffel voll groben Bfeffer, brei Lore berblätter, ein Banquet Fenchelfraut, laffe biefe unter öfterem Ums rührun eine Biertelftunde verbanmfen, es barf aber feine Farbe wehmen, bann nieße gwei Bouteillen weißen Wein nebft einem Ephoffel ball Galz, baju und laffe es eine baibe Stunde gut verg foden, gieße num alles burch ein Gieb über bem Becht, bebede Das Gofdire mit einem mit glübenden Rohlen belegten Deckel und luffe bad Bange nun eine Stunde langfam toden, begieße ben Bocht wach ofter mit bem untern Saft; ift es Beit gum Aurichten, Dame gebe ibm febr behutsam, damit er nicht gerriffen wird, gang troden auf die Platte, mache die Binbfaben bavon und bestreiche ibn auf ber gespidten Seite mit Rrebobutter, barum aber gebe Kolgended !! Bermenge in einem Geschirr zwei Eglöffel voll Dehl mit einem Gi groß Butter auf bem Feuer etwas warm, bann rubre 5 Trinfglafer voll von der Bechtbruhe und einen halben Schoopen anten bicon fauren Rahm barunter und rühre es auf bem Reuer ab, bis big Sauce ein Drittet eingekocht ift, sobaun vermitber das Gelbe won 3. Eigen nebft einer Ruß groß Sarbellens

butter gut darunter, es darf aber nicht mehr tochen, dann garnive den Secht mit guten Sechknoteln von der Größe einer Ruß, auch mit Krebsschwänzen und ganzen Krebsen und gebe die Sauce recht heiß burch ein Sieb darüber (f. Hachtfaros oder Anotel).

## 548. Secht mit Sauce à la portugaise.

Gin gereinigter, ausgenommener und ausgewaschener Siedt von 2-3 Bfund, auch mehr ober weniger, je nachdem man nöthig hat, wird in ein bagu paffendes Gefchirr mit bret in Scheiben gefchnittenen Bwiebein', bret auf biefelbe Art geschuittenen gelben Rüben, auch fo viel gefchnittenen Beterflienwurzeln, 2 Borberblattern, Renchelfraut, etwas Thymian, zwei Chlöffetn voll Calz und einigen Citronenicheiben ohne Korn, auch grobem Bfeffer und einigen Gewärznägefeien, bann mit einer Bonteille weißem Bein aufgefüllt, zugedecht mit einem Papien, eine halbe Stunde auf bem Reuer gedampft; ift es Beit jum Anrichten, bann gebo ihn recht beiß, vom Unbangenben befreit, auf Die Blatte und folgenbe Sauce 1/4 Bfb. Butter, bas Gelbe von 3 Giern, an Egloffel voll Citronenfafe, etwas grober Bfeffer, etwas Dustatnug unb fefnes Galy wird in einem Gafdier auf gang fchmacher Gluth gerihrt bis es etwas marm geworben ift, alebann wird bie Sauce ftart mit einem Anrichtlöffet recht fchnell hinter einander aufgel gogen, bis fich bie Butter mit bem Giergelb gut verbunben bat, follte fie aber gu bid werben, bann gebe einen Efloffet voll Waffet bagu; biefe Sauce gebe über ben beiß angerichteten Becht.

## 549. Secht à l'allemande.

Dazu werben kleine halbpfündige hechte gereinigt, ausgesnommen, dann jeder in 3 ober 4 Theile geschnitten und gnt ausgewasthen; diese werden in ein Geschirr gegeben mit brei in Scheisben geschnittenen Zwieden, einigen in Studte geschnittenen Beterssilienwurzeln, oder einem Bouquet Petersilienblätter, einigen ganzen Schalottenzwiedeln, drei Gewürznägelein, zwei Lorderblättern, etwas Thymian, einem Bouquet von Fenchelfrant, einem Gstöffel voll Salz und einer Boutcille weißem Wein und, zugededt, 1/2 Stunde gut gedämpft, dann zurückgezogen und die hechtstücke, vom Anhängenden befreit, in ein anderes Geschirr gelogt, die Brühe aber durch ein Sieb gelassen, wieder über den hecht gegeben und bis zum Anrichten heiß gestellt, beim Anrichten werden sie recht trocken auf die Platte gelegt und folgende Gauce barüber gegeben: 1/4 Pfb.

Butter wird in einem Gefchirr mit einem kleinen Eklöffel voll Mehl, etwas geriebener Muskatnuß und etwas grobem Pfeffer gut vermengt, bann 1½ Trinkgläfer voll von ber Hechtbrühe dazu gegeben und auf bem Keuer gerührt, bis es einige Minuten gekocht hat; bann wird noch bas Gelbe von brei Eiern gut barunter gerührt, es darf aber nicht mitkochen und die Sauce durch ein Sied über den Hecht gegeben.

## 550. Sauté von Bechtfilets.

3-4. Stud orbinare Bechte werben in ber Mitte ber Lange nach burchgeschnitten und, von Sant und Graten befreit, bann ieber Theil in zwei ober brei gleich große Stude ber Quere nach geichnitten; biefe Stude werben auf ein bagu paffendes flaches Beschirr neben einander gelegt, bann gebe einen Eglöffelvoll fein gehadte Schalottenzwiebeln und eben fo viel fein gehadte Beterfilie in eine Serviette, brude biefe gut aus und ftreue fie über Die Bechtfilets, fodann auch etwas groben Bfeffer, geriebene Dusfatnug und feines Salz, über biefes gieße 1/4 Bfund flare Butter; in bem Augenblid bes Anrichtens werben fie auf bas Feuer gegeben und eine Minute barauf gebampft, bann umgewendet und noch eine halbe Minute gebampft, find fie hierauf gut, bann ftelle bas Gefchirr etwas schräg, bamit bie Butter bavon ablaufen tann und richte die Filets mit den Kräutern icon frangartig auf bie Blatte, in die Mitte aber gebe folgende Sauce: Bebe in ein Gefchirr einen Eflöffel voll fein gehadte Beterfilie, halb fo viel fein gehadte Schalottenzwiebeln, eben fo viel fein gehadte Champignons, ein Gi groß Butter, 2 Trinfglafer voll wei-Ben Bein und laffe bieg bis gur Balfte einfochen, alebann gebe 4 Trinkglafer voll weiße Sauce, ein Glas poll Confomme und etwas groben Pfeffer baju, laffe alles wieder jur Salfte einfochen, schäume es ab und nehme bas Fett bavon, siehe auch ju bag fie gut gefalzen find. ...

## 551. Gespickte Hechtfilets mit Tomatesauce.

Dazu nehme 2-3 Pfund mittelgroße hechte, schneide sie auf und nehme sie aus, bann werden sie der Länge nach durche geschnitten und von Gräten und haut befreit; sie werden nun ber Quere nach in dreifingerbreite Stude geschnitten und oben am diden Theil mit seinem Speck schon perlenartig gespickt, dann auf ein flaches Geschirv neben einander gelegt, gut mit Mustatnus

und feinem Calz bestreut und 12 Loth flare Butter barüber gegoffen; bierauf werben fie mit einem mit Rrebebutter beftrichenen Bapier augebedt; 1/4 Stunde por bem Unrichten bringe fie in einen mittelheißen Dfen ober auf fcmache Gluth und bebede fie mit einem mit glubenden Rohlen belegten Dedel, in einer Biertelftunde find fie gut; richte fie nun icon franzartig auf die Blatte. bestreiche sie mit Rrebsbutter und gebe folgende Sance in bie Mitte: 1/4 Pfund Butter, 3 3wiebeln, 2 gelbe Ruben, etwas rober Schinken, alles in bunne Scheiben geschnitten, 2 lorberblatter, ein Rnoblaudginten, grob gestogener Bfeffer, 5. Stud ausgebrudte Barabies- ober Tomateapfel werden in einem Geschirr eine Biertelftunde auf bem Feuer gedampft und öftere barin umgerührt, bann ruhre einen Eploffel voll Dehl barunter, fulle es mit feche Trinfglafern voll guter Fleischbrühe auf und ruhre co auf bem Reuer untereinander bis es focht, bann laffe es eine halbe Stunde, auf fchmacher Gluth unter öfterem Umruhren verfochen, nach biefem burch ein haarsieb laufen und gebe ben Saft einer Citrone, etwas Salg und groben Pfeffer bagu, hierauf laffe es an ber Seite bed Reuers noch ein Drittel einfochen und nehme bas Rett bavon.

## 552. Secht à la bon eau mit Senfbutter.

Dazu nehme einen Becht von 2-3 Pfund, ober auch halbpfundige, welche rund gemacht werben; ift ber Becht ausgenommen und ausgewaschen, fo lege ibn in ein paffendes Gefchirr, in ein anderes aber gebe 1/4 Bfb. Butter, 8-10 Beterfitienmurgeln. in bunne Scheiben gefchnitten, eine Sand voll Schalottengwiebeln und ein Lorberblatt, dieß laffe einige Minuten mit einander langfant bampfen, bann gieße 11/2 Dag Baffer fammt einer fleje nen Sand voll Salz bagu, laffe es eine halbe Stunde gut vertochen, gieße alles über ben Secht und laffe ihn mit biesem auch eine halbe Stunde fochen, bann nehme ihn gurud von bem Feuer und laffe bas Gange bis jum Gebrauch heiß fteben, fobann gebe ibn auf die Blatte und bestreue ihn wit etwas fein gehacter Beterfilie, dann verruhre 12 loth flare Butter mit vier Chlöffeln voll gutem Senf und gebe bieg barüber, barum nber lege eine ftarte, Bortion rund abgeschnittene, in Calamaffer abgefochte Rartoffeln, in ber Größe einer fleinen Rug, auch fann über biefen Becht von ber Bruhe, in welcher er gefocht wurde, mit etwas abgefochten Beterfilienblättern, und in einem Saucengefdirr flare Butter bagu gegeben werden.

#### 553. Blauer Rarpfen auf frangofische Art.

Ein großer und schöner Karpsen wird nicht abgeschuppt, aber bei einer kleinen Deffnung ausgenommen, wobei man Acht geben muß, daß die Galle nicht zerriffen wird, dann wird der Kopf mit Bindfaden umbunden und derselbe in ein dazu paffendes Geschirr gelegk; gebe nun so viel rothen Bein, daß er über den Karpsen geht, in ein Geschirr, lasse ihn aufsochen und schütte ihn recht beiß über dentselben, auch sechs in Scheiben geschnittene Iwiebeln, eben so vier gelbe Rüben, ein Bouquet grüne Petersille, sechs Lorder-blätter, etwas Thymian, ein kleines Bouquet Fenchelkraut, drei Gewürznägelein, Salz und groben Pfesser dazu, lasse dieß langsam auf starter Gluth eine Stunde kochen und wieder verfühlen, so dann richte eine Serviette auf eine Platte, gebe den Karpsen darauf und garntre ihn mit grüner Betersilse. Statt des röthen Weins kann auch heißer Effig und Wasser genommen werden.

## 554. Rarpfen, erillirt mit Kapernfauce.

Ein Karpfen von 3-4 Pfund wird abgeschuppt und ausgenommen, bann werden auf beiben Seiten bes Rarpfen feine Ginfonitte gemacht und berfelbe auf ein flaches Befchirr gelegt, auch eine Sand voll abgezupfte Beterfilie, einige in Scheiben gefchnittene 3wiebeln, eine in Scheiben gefchnittene halbe Citrone, einige Lorberblatter und Thymian, feines Salg, grober Pfeffer und ein Trinfalas feines Del baju gegeben; in biefem, wohl unter einander gerüttelt, lagt man ben Rarpfen eine Stunde liegen, 3/4 Stunden por bem Anrichten wird er bann auf ben Roft gelegt und auf schwacher Gluth, nnter öfterem Rachgießen bon Del, qebraten; ift er nach 3/4 Stunden gut von allen Seiten gebraten; bann wird er auf bie Blatte gelegt und folgende Sauce barüber gegeben : Drei Efloffel voll guten Effig, einen Efloffel voll fein gehadte Schalottenzwiebeln, 1/2 Et groß Butter und etwas groben Pfeffer lagt man in einem Gefchirt jo lange tochen bis ber Effig gang eingefocht ift, bann giebt man noch zwei Trinkgläfer voll aut verfochte Coulis (f. Confie), brei Eglöffel voll feine Ravern und etwas Salz bain und lagt es gut auffochen.

## 555. Rarpfen à la Chambord.

Dazu nehme einen 3-4 Pfund schweren Milchnerkarpfen, reinige ihn von den Schuppen und fiehme ihn aus, die Mich

und bie Leben niebft Sals und feinem Mefeffer beinge wieber in ben Rarpfen und nabe ihn hierauf ju; fobann ichneibe forgfaltig von einer Seite des Rarpfens die Saut berunter und fpide bie gange Scite ichon mit Sped perlenartig, bann gebe ihn auf ein baju paffendes Gefchirr und vier Schoppen weißen Bein barüber. auch Salz, groben Pfeffer, brei Gewürznägelein, etwas Thymian, brei Peterfilienwurzeln, brei Zwiebeln, brei gelbe Ruben, alles in bunne: Schoiben gefchnitten, und ein Bouquet von Kenchelfraut baju, ben Ropf bebede mit einer Spedbatte; jest gebe ein naffes Bavier über ben Karpfen und ftelle ihn auf ftarte Gluth bis er tocht, bann gebe einen Dectel mit ftarfem Roblenfeuer barauf und laffe ihn eine Stunde bampfen, ift er nun gut, fo gebe ibn fcon auf bie Blatte, befreie ibn von ben Bindfaben und überftreiche bas Gespidte mit Rrebsbutter, garnire ihn auch icon mit Becht-Hößen: (f. Beditkloke), großen Rrebfen und glafirten Ralbebriedlen, bann gebe in ein Gefchirr vier Trinkglafer voll gut vertochte Coulis (f. Coulis), vier Trinfglafer voll von ber Bruhe, in welchen ber Fifch gebampft murbe und welche man burch ein Sieb laufen, ließ, bann laffe alles bis gur Salfte einfochen, gebe eine Sand voll Krebsichmanie, eine Sand voll in Scheiben gefchnittene Truffeln, gut gereinigte Sahnentamme und Leber, welche brei letten Theile porber in Butter weich gebampft murben, in bie Sauce und biefe recht beiß um ben Rarpfen herum.

## 556. Karpfen en Matelote vierge.

Dazu nehme fo viel, als zu einer Blatte nothig find, Rarpfen, Bechte und Male in gleichen Theilen, fcneibe auch jeben ber Kifche. nachbem fie gut gereinigt und ausgewaschen find, in gleich große Stude, gebe biefe in ein paffenbes Beschirr und einige Zwiebeln, ein Bouquet von Beterfilie und Fenchelfraut, zwei Lorberblatter. groben Bfeffer, Salz, brei geftogene Gewürznägelein und Thomian bagu, bann fulle bas Bange mit fo viel weißem Bein auf, bag er über die Fische geht, hierauf laffe alles auf ftartem Keuer ein Drittel einfochen und bann wieber etwas verfühlen; giebe nun alle Fischftude troden und gut abparirt in ein anderes Gefchirt. bie Sauce aber laffe burch ein Sieb laufen; bann gebe in ein Gefchirr 1/4 Brund flare Butter und 20 gefchalte fleine Zwiebeln. laffe fie eine Minute mit ber Butter bampfen, fie burfen aber feine Farbe nehmen, dann ftreue zwei Eploffel voll Dehl barunter, ruttle es wohl unter einander und gieße die burchgelaufene Rifche 20.

Digitized by Google

brühe dazu, rüttle es nun untereinander bis es tocht, dami gebe eine ftarke hand voll gereinigte Champignons dazu und lasse es wieder ein Drittel damit einkochen, nehme auch das Fett davon ab; hierauf werden mit einem kleinen Schaumlöffel die Zwiedeln und Champignons herausgenommen und zu den Kischen gegeben; ist die Sauce nun zu dunn, dann lasse sie noch etwas einkochen und verrührte das Gelbe von 5. Giern sammt einer Ruß groß Sarddkendutter heiß darunter, es darf aber, wenn die Gier darunter gerührt sind, nicht mehr kochen; es wird nun durch ein Sieb über das Fischraguut gegeben, hiefes leicht umgerüttelt und dis zum Anrichten in heißes Wasser gestellt, alsdann schön auf eine Platte gegeben und mit Krebsen garnivt.

## 557. Karpfen en Matelote à la Marinière.

Die in voriger Rummer angegebenen Fischarten werben eben fo wie jene bereitet und dann mit einer ftarfen Sand voll fleiner, eine Minute in Butter gebampfter 3wiebeln, zwei Corberblattern; einem Bouquet Beterfilie und Fenchelfrant, etwas Thomian, fein gehadt, auch fein gestoßenem Afeffer, brei Gewürznägelein und einer Sand voll gereinigten Champignons in ein paffenbes Gefebirr gegeben, bann mit fo viel rothem Bein aufgefüllt, bag er fingerhoch über bie Gifche geht, auch nach Gutbunken Salz bagu; bieg laffe auf ftarkem Feuer tochen, bis es ein Driftel eingefocht ift, bann nehme brei Gi groß Butter, menge zwei Eglöffel voll Mehl barunter und gebe es in fleinen Studden gu ben Rifchen. ruttle es leicht über bem Fouer unter einander, bis bie Butter fich gut mit ber Sauce vermengt hat, bann nehme bas Bonquet, weldes vorher gut ausgebrudt wird, und bie Lorberblatter :herans; richte den Matelot schon regelmäßig auf die Platte, gebe Croutons ober bunne, rund ober oval ausgestochene und in Butter gelb ausgebadene Wedfdnitten barum, und bie noch etwas eingefochte Sauce barüber.

## 558. Böhmischer Karpfen.

Ein großer und fetter Karpfen, ein Mildner, wird gereinigt ausgenommen, bann in Stude geschnitten und sammt ber Mild in ein paffendes Geschirr gelegt, bann gebe in ein anderes Geschirr 6—8 in Scheiben geschnittene Beterfillenwurzeln, eben so viel Zwiebeln, in Scheiben geschnitten, 2 Lorberblatter und 1/4 Pfund Butter, laffe bieß auf schwacher Gluth bampfen, bis alles hochgelb

geworden ift, dann fulle es mit zwei Bouteillen gutem Bier auf, gebe 1/4 Pfund braune ordinare Lebkuchen und etwas Salz, grosten Pfeffer, die äußere Schale einer halben Citrone und einige gestoßene Gewürznägelein dazu, lasse alles eine halbe Stunde gut verkochen und treibe es dann durch ein Sieb, dieses gebe über den Karpfen und lasse ihn langsam eine halbe Stunde damit auf schwacher Gluth dämpfen, dann gebe noch eine starke Hand voll in Butter gelb gedämpste kleine Zwiebeln dazu und lasse auch diese noch einige Minuten damit dämpsen; hierauf richte die Karpfenstlicke schön auf eine Platte und gebe die Zwiebeln darum und die Sauce darüber.

559. Gemischtes Fisch=Ragout mit Mabeiramein.

Laffe in einem Gefchirr 1/4 Pfund Butter gergeben, bann gebe zwei Sande voll rund abgefchnittene Truffeln, in ber Große einer fleinen Rug, amei Bande voll gereinigte Champignons, ein Lorberblatt, ben Saft einer Gitrone und etwas Sale bagu, und laffe es auf schwacher Gluth langfam eine Biertelftunde, unter öfterem Untereinanderfchutteln, bampfen, bann gebe einen großen Rarpfenmildner und einige Bechtlebern, alles in Daumengleich lange Ctude gefchnitten, ju ben Truffeln und laffe fie auch bamit eine Minute bampfen, bann gebe aud bie Salfte von einem pfundigen becht, welcher von Saut und Graten befreit ift, in rund ausgestochenen Studen in ber Große eines fleinen Thalers baju, es barf aber nicht mit bampfen, bann auch zwei Briden, in Fingergleich lange Stude gefdnitten, auch eine halbe Sand voll Rrebeichwänge, eine Sand voll von ben Steinen abgebrebte Dliven, eine Mefferspige voll weißen Bfeffer, 4 Erinkglafer voll gut verfochte und vom gett befreite Coulis (f. Coulis) und ein Trinfglas voll. Madeiramein und etwas Salg, laffe bieß gufammen auf ftarfem Feuer eine Biertelftunde fochen; von der andern Salfte bes Bechtes bereite nun Rloge in ber Große eines Taubeneis, toche fie in Sulzwaffer ab, ziehe fie heraus und laffe fie auf einem Sieb abtrodnen, biefe menge bann gang leicht unter bas Rischragout, rutte alles etwas unter einander und ftelle es bis jum Anrichten in beiges Baffer; beim Anrichten gebe bas Ragout bann fcon auf eine tiefe Platte und von Butterteig im Dien ausgebadene Croutons barum.

ा १ क स्थाप स्थाप

1. 1. 2. 4.

Digitized by Google

.45.79

## 560. Bersching à la bonne eau.

Die gereinigten und ausgenommenen Berfchinge werben mit Ropf und Schmang jusammengeheftet, bann einige Ginschnitte auf ber außeren Seite gemacht, bamit fie nicht bei bem Rochen gerreifen und bann in ein paffendes Gefchirr gelegt; fobann gebe in ein anderes Gefchirr 1/4 Bfund Butter, 6-8 in Scheiben gefcbnittene Beterfilienwurzeln, eine Sand voll grune Beterfitte, eine Sand voll gange Schalottenzwiebeln und ein Lorberblatt, laffe bies mit ber Butter einige Minuten bampfen und gieße bann 2 Das Baffer fammt einer Sand voll Sals bagu, laffe es eine halbe Stunde gut fochen, bann gieße es heiß über die Berfchinge und laffe biefe eine halbe Stunde barin langfam tochen (NB. bie Brube muß eine halbe Sand hoch über den Risch geben); ift es Beit aum Anrichten, bann giebe fie auf bie Blatte, gebe von ber Brube zwei Trinfglafer voll in ein Gefchirr und eine balbe Sand voll von ben Stielen abgezupfte Beterfilienblatter bagu, laffe biefe bamit einigemal auffochen und gebe fie bann über bie Berfchinge.

Anmerfung: Eben so bereitete Berschiuge können auch, wenn fite auf ber Platte find, mit fein gehadter Betersilie bestreut und eine klare Butter barüber gegeben werben, ober auch fein gehadte Sarbellen, welche in klarer Butter etwas gedämpst wurden; auch kann man eine gelbe Fischsauce ober flare Butter, mit einigen Löffeln voll Genf vermengt, barüber geben.

#### 561. Schleien auf bem Roft.

So viel Schleien, als man auf eine Platte nöthig hat, werben gebrüht und von den Schuppen gereinigt, auch kann man ihnen, wenn man unten an den Röpfen einen Einschnitt macht, die Haut abziehen; schneibe nun aus beiben Seiten die Gräten hers aus, dann nehme so viel Butter, als man dazu nothig hat, sammt fein gehackter Petersilie, lasse ihn damit zergeben und verrühre dieß wohl mit seinem Salz und Psesser; wende nun die Schleien erst darin und dann in sein geriebenem Weisbrod nm, ducke es auch an, sodann lege ste auf einen Rost und zieße den Rest der Butter darüber; eine Viertelstunde vor dem Anrichten gebe schwache Gluth darunter und lasse sie schöne braungelbe Farbe nehmen, dann wende sie sorgfältig um, lasse sie auch auf der andern Seite braten und gebe sie dann auf die Platte und folgende Sauce darunter: 1/4 Pfund Butter, ein Kasselssels voll Wehl, eben so viel

fein gehadte Peterfilie, eben so viel Schalottenzwiebeln, etwas Salz, grober Pfeffer und der Saft einer Citrone wird in einem Geschier unter einander gemengt, dann mit einem Trinkglas voll Wasser aufgefüllt und in dem Augenblick des Anrichtens auf dem Feuer gerührt, bis es zwei Minuten gekocht hat.

#### 562. Schleien à la Poulette.

So viel Schleien, als man auf eine Platte nöthig hat, werben eine Minute in heißem Wasser gebrüht, dann mit dem Messer von den Schuppen besreit, in beliebige Stude geschnitten, ausgewasschen und wieder abgetrocknet; dann gebe ein Stud gute Butter in ein Geschirr und in diese die Fischstude, wenn sie zergangen ist, und lasse sie eine Minute auf dem Feuer dämpsen; dann streue einen Eßlössel voll Mehl darüber, ruttle sie unter einander und gebe nun eine Bouteille meißen Wein, Salz, groben Pfesser, ein Lorberblatt, ein Bouquet von Peterstlie, eine Hand voll kleine Zwiebeln und eben so viel gereinigte Champignons dazu; das Ganze lasse nun auf starkem Feuer schnell kochen, bis der Fisch und die Zwiebeln gut sind, dann verrühre das Gelbe von 4 Eiern darunter und rüttle es über dem Feuer, ohne daß es kocht, hierauf nehme das Bouquet und Lorberblatt wieder heraus, richte den Fisch auf die Platte und gebe das Uebrige darüber.

#### 563. Barbe, crilirt mit Kapernsauce.

So viel Barben, als auf eine Platte nothig find, werben geschuppt, ausgenommen, ausgewaschen und wieder abgetrodnet, bann mache auf beiben Seiten ber Fifche vom Ropf bis auf ben Schwang feine Ginschnitte, gebe ihn auf eine Blatte mit fein gehadter Beterfilie, Schalottenzwiebeln, von jedem einen Efloffel voll, auch feines Salz und Pfeffer und ein Trinkglas voll gutes Del barüber, bieß menge wohl unter einander und laffe es eine Stunde ruben; 3/4 Stunden vor dem Anrichten gebe fie auf ben Roft und glubende Rohlen barunter, find fie von allen Seiten gut gebraten, bann gebe folgenbe Sauce barüber: 3 Eglöffel voll Effig, ein Eploffel voll fein gehadte Schalottenzwiebeln, fo viel fein gehadte Petersilie, auch groben Pfeffer und 1/2 Ei groß Butter laffe einkochen, bis fein Effig mehr ju feben ift, bann gebe 2 Trinkglafer voll gut verfochte Coulis (f. Coulis), 3 Eploffel voll feine Rapern und etwas Sals bagn und luffe es eine Minute mit einander verfochen. or the prior to grant or the d

## 564. Saringe gut zu mariniren.

12 - 16 icone große Baringe werben ausgenommen und thnen die haut abgezogen; hierauf werben fie 2-3 Tage in Milch gelegt, fo, bag bie Milch barüber geht, alsbann werben fie aus ber Milch herausgenommen, und vermittelft eines Bindfabens an ben Schwangen aufgehangt, fo lagt man fie nun 48 Stunden abtrodnen, fie burfen fich aber bei bem Bufammenhangen nicht berühren; nach biefem werben fie auf ein flaches Gefdirr gelegt und feines Del barüber gegoffen, auch gut untereinander geruttelt; fobann nehme eine ftarte Sand voll reine fcone Strohhalme, lege fie neben einander auf einen ftarfen Roft, boch etwas auseinander, und auf biefe bie in Del gut umgewendeten Baringe neben einander, gebe fcmache Gluth darunter und laffe fie von allen Seiten braungelbe Farbe nehmen; find alle auf folde Art gebraten, bann lege fie nebeneinander auf eine flache Blatte; nun vermenge eine Sand voll fein gehadte Beterfilie, amei Bande voll fein gehadte Schalottenzwiebeln, auch fo viel fein gehadte Rapern, einen ftarten Raffelöffel voll geftogenen Pfeffer, und ftreue es über die Baringe, bann gebe fie in eine tiefe irdene Schuffel fammt allen ben Rrautern, auch einen Eploffel voll fein gehacten Cetragon barunter und zwei in Scheiben gefchnittene Citronen ohne Rernen lagenweis bagwifchen und barauf, auch noch zwei Bande voll feine gange Rapern, 8-10 Lorberblatter, eine Bouteille gutes Del und ein Trinfglas voll Estragoneffig; fo laffe fie nun 2 Tage fteben, bann find fie gut; wenn man bavon gebraucht, wird jedesmal von der Sauce baju gegeben.

#### 565. Laberban à la Maitre d'hôtel.

Der Laberdan wird 48 Stunden in frisches Waffer gelegt und vom Salz befreit, dann wieder von den Schuppen gereinigt und in beliedige Stude geschnitten; hierauf bringe ihn in ein Geschirr mit frischem Waffer, auch einige Petersilienwurzeln und einige Zwiedeln dazu und lasse ihn an der Seite des Feuers langsam kochen; ist er gut; dann ziehe ihn auf ein Tuch und trodne ihn ab, sodann gebe in ein dazu passendes Geschirr ein gutes Stud Butter in kleine Stude getheilt, einen Eplössel voll sein gehadte Petersilie, eben so viel fein gehadte Schalvttenzwiedeln, etwas grobell Pfesser und gertebene Muskatnuf, nuch einen Kasselössel voll Mehl und rühre alles gut untereinander, unf dieses

gebe bann bie Laberbanftude und ein halbes Trinkglas voll von bem Fischwasser bazu; ift es Zeit zum Anrichten, dann stelle es fiber bas Feuer und ruttle es so lange bis es heiß geworben und die Butter sich gut mit ben Arautern vermengt hat, ist es zu bick so gebe noch einen Anrichtlöffel voll von bem Fischwasser bazu, bann richte es auf die Blatte und menge den Saft einer Citrone barunter.

## 566. Laberban à la Provençale.

Der Laberdan wird wie ber vorhergehende zubereitet und auf dieselbe Art in Wasser abgekocht; dann gebe in ein passendes Geschirr ein Stück Butter, in mehrere kleine Stückhen getheilt, anch etwas groben Pfesser, geriebene Ruskatnuß, einen Eplössel voll sein gehackte Beterstlie, eben so viel sein gehackte Schalottenzwiebeln, einen zerdrückten Anoblauchzinken, die sein gehackte Schale von einer halben Citrone und einen starken Anrichtlössel voll gutes Del dazu, rüttle alles gut untereinander, dann gebe den abgekochten Laberdan abgetrocknet darauf; im Augendlick bes Anrichtens wird er über starker Gluth beständig umgerüttelt die alles recht heiß geworden und die Arauer sich gut mit der Butter vermengt haben, dann richte ihn schön auf die Platte, und brücke den Sast einer Citrone darüber.

#### 567. Laberban à la Bechamelle.

Auch biefer mirb eben fo wie ber obige zubereitet und auf biefelbe Art in Baffer abgefocht; bann gebe in ein paffenbes Gefchirr ein Stud Butter, einen Eglöffel voll Mehl, etwas feines Salg, groben Pfeffer, geriebene Dustatnug, einen Eglöffel voll fein gehadte Beterfilie und eben fo viel fein gehadte Schalottenzwiebeln, welche beibe Theile in einer Serviette ausgewaschen und gut ausgebrucht werben muffen, menge alles gut untereinans ber und gebe bann ein ftarfes Glas voll fugen Rahm bagu, und tuhre es auf dem Feuer bis es einige Mal aufgekocht hat, ift die Sauce ju bid, bann gebe noch etwas Rahm bagu, bag es wie bunner Brei wirb, bann gieße es über ben gefochten, abgetrodneten und von Graten befreiten Laberdan und ftelle es recht beiß, ohne bag es jedoch tocht; beim Anrichten gebe ihn beiß auf die Blatte, und flein gewurfeltes Beifbrod, gelb in Butter ausgebaden; barum. 

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

## 568. Laberdan in Buttersauce.

Der Laberdan wird wie der obige zubereitet, in Waffer gekocht, dann zur Zeit des Anrichtens recht heiß und abgetrodnet auf die Platte gelegt und folgende Sauce darüber gegeben: Nehme 1/4 Pfd. frische Butter, einen Kochlöffel voll Mehl, einen Eploffel voll sein gehacte Petersilie, etwas groben Pfeffer, den Saft einer Eitrone und ein wenig Salz, vermenge alles gut untereinander, gebe 2 Trinkgläser voll Waffer dazu, rühre es auf dem Feuer und lasse es eine Minnte gut verkochen.

#### 569. Laberban à la Flamande.

Der Laberdan wird wie oben zubereitet und in Wasser abgekocht, sodann schneide 15—20 abgesochte und wieder erkaltete Kartosseln in gleich runde Blättchen oder in runde und nußgroße Kugeln und gebe sie mit ½ Pfund Butter, einem Eßlöffel voll sein gehackter Petersilie, Salz und etwas grobem Pfesser in ein Geschirr und lasse es zusammen ¼ Stunde unter österm Umrütteln dämpsen; ist es Zeit zum Aurichten, dann gebe recht heiß und gut abgetrocknet den Laberdan auf die Platte, die Kartosseln sammt der Butter darum und solgende Sauce darüber: ¼ Pso. frische Butter, das Gelbe von 4 Eiern, der Sast einer Citronse etwas Salz und feiner Psosser wird in einem kleinen Geschirr mit einander verrührt, dann ein Trinkslus voll Wasser dazu gegeben, dieß wird auf dem Feuer start verrührt, die 48 ansängt die zu werden, es darf aber nicht kochen.

## 570. Stocffisch en Bechamelle.

Rehme so viel Stocksich, als zu einer Platte nöthig und siede ihn wie gewöhnlich in Salzwaffer bis er gut ift, dann gieße ihn auf ein Sieb und nehme die Gräten davon, hierauf lege ihn in ein Geschirr; dann gebe in ein Geschirr ein Viertelpsund Butter, einige in Scheiben geschnittene Iwiebeln, auch einige Peterstlienwurzeln in Scheiben geschnitten, ein Lorberblatt und groben Pfesser; dieses alles dämpfe einige Minuten mit einander auf schwacher Gluth, es dapf aber keine Farbe nehmen, dann rühre 2 Eplössel voll Mehl gut harunter, sodann auch 5 Trinkskiser voll ausgekochen susen Rahm und verrühre es gut bis es kocht auf dem Feuer, lasse es auch eine halbe Stunde auf schwacher Gluth fortkochen, hierauf verrühre das Gelbe von 3 Giern

darunter, es barf aber babei nicht tochen, und winde es nun burch ein reines Haartuch über ben Stockfisch, gebe auch etwas geriebene Mustatung, groben Pfeffer und einen Kaffeelöffel voll fein gehactte gut ausgebrückte Beterfilie, feines Salz und ein Ei groß frische Butter in kleine Stücke getheilt, bazu, seze nun bas Gefäß bis zum Anrichten in heißes Wasser, und dieses auf gläschende Afche, dann gebe den Stockfisch auf die Platte und Erode ton gebackenem Butterteig darum.

## 571. Rabeljau mit Rrauterbutter und Rartoffeln.

Dazu nehme so viel guten frischen Kabeljau, als zu einer Platte erforderlich ist und reinige ihn und wasche ihn ans, sodann lege ihn in ein Seschirr und gebe viel Wasser und Salz dazu (er kann nicht zu starf gesalzen werden, weil er nicht mehr annimmt, als er vertragen kann), stelle nun das Geschirr an die Seite des Feuers und lasse ihn langsam kochen, ist es Zeit zum Anrichten, so ziehe ihn trocken auf die Platte; dann gebe in ein Geschirr 1/2 Psb. Butter, 2 Eslössel voll sein gehacke und wieder ausgedrückte Beterslic, etwas seines Salz, groben Psesser, 2 Eslössel voll frisches Wasser und den Sast von zwei Citronen, rühre dieß auf dem Feuer, die sich alles gut vermengt hat und recht warm geworden ist, dieß gebe über den Fisch und garnire ihn mit rund abgeschnitztenen und in Salzwasser abgesochten Kartosseln; auch kann man eine gut versochte Buttersauce mit Austern, einigen Siergelb und Sitronensast darüber geben.

#### 572. Soles auf ber Blatte.

So viel Soles als man zu einer Platte nothig hat, werden gereinigt, ihnen die Haut auf beiden Seiten abgezogen und der Kopf abgeschnitten, auch abgetrocknet; sodann gebe auf die Platte 1/4 Pfd. klar gemachte Butter, einen Eplossel voll sein gehackte Beterslie, eben so viel sein gehackte Schalottenzwiedeln, etwas seines Salz, groben Psesser und geriebene Muskanuß, in diesem werden die Soles umgewendet und dann ein Trinkglas voll guter weißer Wein darüber gegeben, oben darauf bestreue sie mit sein geriebener Weisbrodkruste, und träuste noch etwas klare Butter darüber; eine Viertelstunde vor dem Anrichten gebe sie in einen Ofen oder

auf ichwache Gluth und bebede fie mit einem, mit glubenben Robs lon belegten Dedel; in einer guten Biertelftunde find fie gut.

#### 573. Bebadene Soles.

So viel Soles als zu einer Platte nöthig find, werben auf obige Art bereitet und in ordentliche Stude oder Portionen geschnitten, bann mit feinem Salz und Pfeffer eingefalzen, eine Biertelstunde vor dem Anrichten werden fie in Mehl umgewendet und dieses angedruckt, dann in frisches Wasser schnell eingetaucht und gleich wieder in sein geriedenem Beisbrod umgewendet; hierauf werden sie in heißem Schmalz schön braungelb ausgebacken, dann auf eine mit einer Serviette belegte Platte gelegt und gebackene Petersilie darüber gegeben, auch einige Citronenschnise darum garnirt.

## 574. Soles en Majonnaise.]

So viel Soles, als zu einer Blatte nothig finb, werben gereinigt, von beiben Seiten von ber haut befreit, auch ihnen bie Röpfe abgeschnitten, ausgewaschen und abgetrodnet; bierauf merben fie auf ein flaches Geschirr mit flarer Butter gelegt und auf beiben Seiten gebraten, bann verfühlt; fobann ichneibe von ben Soles die Filets herunter und ben Rudgrat heraus; bann gebe in eine irbene Souffel 4 Trinfglafer voll etwas zergangene gute Afpic (f. Afpic), 3 Glafer voll Provencerol, etwas groben Pfeffer, feines Salz und ben Saft einer Citrone, ftelle es auf Gis und ruhre mit einem Rochlöffel fo lange barin, bis ce icon weiß und bid geworden ift, bann wende bie Fischfilets barin um, bamit fich die Sauce recht bid baran bangt, fobann lege fie frangartig auf die Blatte, die übrige, etwas zergangene Sauce barüber; noch beffer aber ift es, wenn bie Filets ftatt auf die Blatte in eine bagu paffende Form gelegt werben und biefe bann auf Gis gestellt wird, auch bier wird die übrige etwas zergangene Sauce barüber gegoffen; die Form lagt man bis jum Anrichten auf bem Eis fiehen, taucht fie bann fcnell in etwas warmes Baffer und fturzt fie auf die Platte herans; dieß mird nun schon mit fein gehadter Afpic, Rapern, Sarbellen, in Blattchen gefchnittene und in rothem Bein gefochte Eruffeln, auch in Blattchen gefchnittene Cornichone und Rrebeichmangen icon garnirt.

## 575. Lombrin à la Provençale.

3ft biefer Kifch ausgenommen und gut gefalzen, bann laffe ibn einige Stunden liegen; hierauf gebe in ein paffendes Befchirt 2 Trinfglafer voll. gutes Brovencerol, einige Zwiebeln, einige Schae lottenzwiebeln, 2 Lorberblätter, etwas Bafilicum, Thymian, groben Bfeffer und zwei Trinkglafer voll weißen Bein, zu diefem gebe ben Fisch und laffe ihn zugebedt 1/2 Stunde auf schwacher Gluth unter öfterm Umwenden bampfen, hierauf fcneibe eine Sand voll Truffeln in bunne Scheiben, gobe fie in ein Gefdier und laffe fie mit einem Che toffel voll:fein gehadtem Modenbol, einem Eploffel voll fein gehade ten Reterfilie und 1/2. Glas gutem Del auf fcmachem Fener bampfen, fabann gieße ben Saft von bem Fifch herunter und laffe ihn burch ein Sieb laufen, nehme auch bas Del von bem Saft und gebe es wieder zu dem Rifd und laffe es recht heiß bis zum Anrichten fteben : ber Saft aber wird ju ben gedampften Truffeln fammt twei Trinfglafern voll gut verfochter Coulis gegeben und einige Minuten bamit an ber Seite bes Feuers gefocht, auch bas Rett bavon genommen und der Saft einer Citrone bagu gegeben ; ift es Beit jum Anrichten, bann gebe ben Fifch gang troden und von allem Anhäugenden befreit heiß auf Die Platte und bie Sauce ebenfalls beig barüber.

## 576. Saufen auf Wiener Art.

Dazu nehme ein Stuck hausen von 4—5 Pfund, wenn er gereinigt und abgetrocknet ist, schneibe ihn in der Mitte durch und durchspicke die zwei Theile recht gut mit Sardellen, dann gebe in ein dazu passendes Geschirr ein Trinkslas voll gutes Del, einige Zwiebeln, Peterstiemwurzeln, eine Selleriemwurzel, einige gelbe Rüben, alles in Scheiben geschnitten, etwas Thymian, Basilicum, 2 Lorberblätter, eine in Scheiben geschnittene Citrone ohne Kern, Salz, weißen Pfesser, ein Trinkslas voll weißen Wein und zwei Eslössel voll Estragonessig, lasse alles dieß einige Minuten mitse einander dämpsen und lege dann den hausen nebeneinander dara auf; lasse ihn nun zugeveckt eine Stunde auf schwacher Gluth dämpsen, und gieße östers von dem untern Sast oben dara auf; ist es Zeit zum Anrichten, dann gebe den Fisch auf die Platte, reinige ihn vom Anhängenden und gebe folgende Sauce darüber: 2 Trinksläser voll gut verkochte Coulis (s. Coulis) eine

halbe Hand voll in Scheiben geschnittene Schalottenwiebeln, 2 Eplöffel voll Estragonessig und etwas grober Pfeffer wird sammt bem Saft, in welchem der Fisch gedämpft wurde, und welchen man vorher durch ein Sieb laufen ließ und vom Fett befreite, eis wige Minuten gut gesocht, dann etwas Sarbellen Butter und fein gehadte Kapern darunter gerührt.

#### 577. Haufen crillirt.

11 Dazu nehme 3-4 % Saufen und schneibe ihn wenn er gereis nigt und abgetrodnet ift, in fcone baummbide Scheiben, gebe biefe in ein Gefchirr und barüber eine halbe Sand voll in Scheiben gefichmittene Schalottenzwiebeln, einen Eftöffel boll fein gehadte Beterfelie, 2 Lorberblatter, etwas Thomian und Bafilicum, eine in Schelben gefchnittene Gitrone, groben Bfeffer, feines Sale und ein Trinfglas voll feines Del, fchutte auch alles gut untereinander: bann eine balbe Stunde por bem Anrichten lege ihn auf einem Roft und bas babei Befindliche barauf und laffe ibn auf Rarter Gluth fo lange braten, bis er icone braungeibe Farbe erhalten bat, bann menbe ihn um und laffe ihn auch auf ber andern Geite Farbe nehmen, bis er gut burchgebraten ift, bierbei mith oftere Del nachgeträufelt werben : nun werben 6 Gieraelb ein Trinkglas voll feines Del, vier Efloffel voll guter Genf, ber Saft einer Citrone, feines Salg und grober Bieffer gut verrührt bis fich alles vermengt hat und bid geworben ift, biefe Sauce wird auf die Platte gegeben und ber gebratene Saufen barauf gelegt. 11.1

#### 578. Fischotter à la Provençale.

Die abgezogene, ausgenommene und gut ausgewaschene Fischotter wird in Stude geschnitten und in ein bazu passendes irdenes Geschirr gegeben, sammt einigen Peterstien = und Stlleriewurzeln, in Scheiben geschnitten, einer Hand voll Schalottenzwiebeim und einem Buschel Nodenbol, sechs Lorberblättern, Thymian
und Basilicum, gestoßenem Allerhandgewürz, grobent Pfesser, einigen Gewürznägelein, Salz und einem Schoppen Essig, auch einer
in Scheiben geschnittenen Citrone; hat man nun dieß alles recht
wohl unter einander vermengt, so läßt man es 24 Stunden zugebeitt stehen, damit die Otter den widerlichen Fischgeschmach verliert; sodaun gebe in ein dazu passendes Geschirr 3 Trinkstäser
voll gutes Del, eine Hand voll sein gehadte Schalottenzwiebeln

ein Bulicheiden: Rodenbol; leine Dand voll feint gelfache Beterfille, eben for viel fein gehadte Rapern, 6 -8 gereinigte und fein gefchnittene Enrbellen, fein gehadten Thomian und Bafflicum und Sole, faffe alles einige Minuten in dem Det langfam banmfen. barauf tege bie Fifchotterftude famine einen grobem Bfoffer barein, ftelle fie augebeckt auf fibrache Gluth und laffe fie miter fortwahrenbem Umwenden eine halbe Stunde langfam bampfen, bann gieße eine Bouteille guten alten weißen Bein bagu, laffe fie ftarber dampfen , bie bie Cance balb eingefocht ift, banni febe feche Trinfglafer volligut verfochte Conlie 110ff. Coulle p.:bagu, Claffe w nochmate nitt einander bampfen, bie bie Bifchotter weich memorben ift; ift es Belt gum Anrichten, bann gebei fie fcon wufible Motte, ven ber Saure aber inehme nalte Reit, ab; iffe est noch gu viel Caure, vann laffe fle unter fortivalvenbem Wurchbren moch ein Drittet eintochen, gebe noch zwei Efloffel woll Estragoneffig und ben! Saft einer Citrone bagu und gielle for über bem Reuer auf, laffe fie auch wohl einmal auftochen, banni gebe fie aber bie Kischotter. CALL THE LOOK STORY THE SHEET

# 579. Surbot au court beuillou.

Der Turbot, welcher recht frifdunt bauf einer Geite weiß und ohne Pleden fenn muß, wird gereinigt, abgeschupht, ausgenommen, ausgewaschen und abgetrodnet, bann auf ber weißen Seite mit Citronenfaft eingerieben', auch auf ber fcmargen Geite in ber Wegenb bes Ropfes ein Ginschnitt gemacht, bamit er beim Rochen nicht gerreißen tann, ber Copf aber wird mit Binbfaben jusammen geheftet; so jubereitet wird ber Fifch auf einem bagu bestimmten Blech in ein bagu paffendes Gefdirr gelegt, und folgende Courtbouillon barüber gegeben : fo viel Baffer, als nothig ift, bab es fart Sand hoch über ben Fifch geht, 12 in Scheiben gefdnittene Zwiebeln, eine Sand voll grune Beterfilie, auch eine Beine Sand voll Thymian und ein Pfund Salg wird eine hatbe Stunde mit einander gefocht und bann burch ein Gieb gelaffen, worauf man es ruben läßt bis es fich gefest hat, und bann über ben Turbot gießt; man bringt bas Gefaß nun an bas Reuet und läßt ben Sifch eine Stunde langfam fieben, aber nicht fochen; 10 Minuten por bem Anrichten wird er vom Feuer gurintgefielle und bas runde Blech fammt bem Fifch herausgezogen, hierauf läßt man ihn abtropfen, reinigt ihn vom Anhangenben und beingt ibn sorafältig auf eine Blatte, bann wird er mit 2 Efloffeln voll

fein gehachter Beterflie, dem fein gehachten Gelten, von vier hart gesottenen Eiern, beides mit einander vermengt, bestreut und ein halbes Pfrind: flar: gemochte Butter darüber, gegeben ; in einem Sauengeschirr wird, win noch eine gut versochte Buttersauce und auf einer besondern Phatte, rund: abgedreite und in Salzwasser abgesochte: Kartosein in der Größe einer Ruß dazu gegeben,

580, Mafrelen.

3. Matrelen, so viel find für eine Blatte binlänglich, werben an ber Deffmung in ber Mitte bes Leibes aufgeschninen und auss genommen in bann mit einer, naffen Serviette nudgerieben und gereinige, febann werdert fie, auf der Rudfeite von bem Ropf bis auf den Schmanz burchgespalten ... und nun auf, eine irbene Platte gelogt : fong imen min bei : getwas feines Gale, groben Beffereine Sand voll Beine Bwiebeln; eine Sand voll grune Beterfilie mis ben Stengeln und, ein Trinfalas voll feines Del und ruttle. alled wohl uptereinander ; eine halbe Stunde vor bem Anrichten. gebe fie auf einem Roft auf schwache Guth, find fie von einer Seite gebraten, bann lege fie forgfältig auf die andere Seite, find fie auch auf Diefer gut; bannt gebe fie forgfältig', bamit fie nicht geweißen, auf die Platte; nun bringe in ein Gefchirr ein Stud aute Butter, einen Eglöffel voll Mehl, auch einen Eglöffel voll, fein gehadte Beterfilte, eben for viel fein gehadte Schalpttenawiebeln, etwas Galy und groben Pfeffer, den Gaft einer Gitrone und ein halbes Erintglas voll Baffer, gebe bieg auf bas Fener und: rühre baun bis es anfängt gu fochen, dann laffe es einmal auffochen und gebe es über die fifche.

581. Sauté de filets von Mafrelen.

Schneide die Filets oden die Fletschseiten van den Fischen, ohne Gräten herunter, es mussen aber die Filets schon ganz bleisem und duesen nicht zerrissen werden, und lose auch mit einem dunnen und scharfen Messer die Haut davon ab, dann lege sie der Länge nach neben einander auf ein flaches Geschirre bestreue sie mit etwas seinem Salz und grobem Pfesser und einem Estosset voll sein gehadter Petersitie und Schalottenzwiedeln, dann geba auch ein Stud klar gemachte Butter darüber; im Augenblic des Anrichtens gebe das Geschirr auf starke Gluth und lasse sie unter öfterem Umrütteln, damit sie nicht anhängen können, auf einer Seiter heiß werden, dam wende, sie vursichtig auf die andere

Seite; find fie dann gut, dann lege fie schon auf die Platte. Run gebe in ein Geschirr 1/4 Pfund frische Butter, das Gelde von 3 Eiern, einen starken Anrichtlöffel voll gut versochte weiße Buttersauce, den Saft von zwei Citronen, etwas Salz und Pfefefer, tein geschnittenen Anoblauch, einen Kaffelöffel voll fein gehackten Estragon, Pimpinel und Kerbelkraut, dieß rühre alles gut untereinander und laffe es dann auf schwacher Gluth, unter fortswährendem Umrühren, recht heiß werden, es darf aber nicht kochen, dann gebe es recht heiß über die Filets; man kann auch eine Somatesauce oder Austern, auch eine Sauce mit Butter und Senf dazu geben.

#### 582. Merlen à la bonne au.

So viel Merlen, als man zu einer Platte nöthig hat, werden ausgenommen, abgeschaben und mit einem seuchten Tuch gereinigt, auch die Köpse und Schwanzenden abgeschuitten; damn gebe sie in ein dazu passendes Geschirr sammt einer halben hand voll grüner Petersilie mit den Stengeln, 3—4 kleinen ganzen Iwiebeln, einem Lorderblatt, Salz und Wasser, welches etwas darüber geben nurß, lasse sie eine Viertelstunde auf Rohlenseuer dänwsen, dann gebe sie auf die Platte; in ein anderes Geschier gebe wan etwas von dem Fischwasser und etwas grüne von den Stengeln abgezupste Petersilienblätter dazu, lasse sie einige Minuten darin kochen und gebe dieß dann über die Fische.

#### 583. Filets von Merlen.

Dazu nehme so viel Merken als nöthig sind, schweide bie Seiten schön ganz von den Gräten herunier und befreie sie mit einem dunnen und scharsen Messer von der Haut, dann lege sie der Länge nach neben einander auf ein flaches Geschirr, bestreue sie mit seinem Salz, grobem Pfesser, einem Eplössal voll fein gehadter Petersilie und eben so viel sein gehadten Schalottenzwise bein und gieße auch ein halbes Pfund flar gemachte Butter darbier; im Augenblid des Anrichtens stelle sie nun auf flarke Gluth und lasse sie eine Minute dämpsen, dann wende sie vorsichtig, damit sie nicht zerzeißen, um, haben sie auch hier eine Minute gedämpst, dann gebe sie auf die Platte und solgende Sauce darüber: Ein Eplössel voll sein gehadte Petersilie, eben siel sein gehadte Schalottenzwiedeln, auch so viel sein gehadte Schampignons, ein Ei groß Butrer und zwei Trinkgläser voll

weißer Wein laffe ichnell bis zu einem halben Glas voll eintochen, bann gebe 4 Trinkgläfer voll gut verkochte Buttersauce dazu, laffe les bis zu der Hälfte einkochen, schäume es ab und gebe etwas Salz und Pfeffer bazu.

#### 584. Auftern en coquilles.

Dazu nehme 3-4 Dupend frifche Auftern aus ben Schalen, reinige fie, gebe fie in ein Befchirr und ben Aufternfaft burch ein Sieb darüber und laffe fie auf bem Feuer ftart heiß werben, ohne baß fie tochen; alsbaun gebe in ein anderes Gefchirr 1/2 Pfund geschabenen ober fein gehadten Sped, 6 Eglöffel voll feines Del. 1/4 Pfd. Butter und 4 Efloffel voll fein gehadte Champignons, bampfe bieß einige Minuten mit einander und gebe bann 2 Eglöffel voll fein gehacte Schalottenzwiebeln bazu, laffe fie auch bamit rine Minute bampfen, gebe bann 2 Eglöffel voll fein gehadte Beterfilie bagu, und laffe alles noch eine Minute mit einander bampfen, bann gebe etwas Salg und groben Bfeffer bagu und rubre bie Auftern barunter; nun nehme bie Aufternschalen, trodine fie ab und fulle jebe mit ben fo gubereiteten Auftern halb poll, bann bestreue fie mit fein geriebenem Beigbrod; 1/4 Stunde por dem Anrichten gebe fie in einen heißen Dfen oder auf einem Roft auf farte Gluth und laffe fle oben vermittelft einer glubenben Schaufel etwas Farbe nehmen; fie werden nach ber Suppe aufgetragen.

## 585. Meerfrebs oder Hummer auf Wiener Art.

Bon einem großen und frischen Hummer werden die Füße nnd die großen Scheeren abgeschnitten, bann die Röhren der Füße aufgeschnitten und bas Fleisch herausgenoumen, die großen Scheeren aber werden der Länge nach aufgesägt und auch das Fleisch in großen Stüden heraus gemacht; dann wird der ganze Krebs der Länge nach in zwei Thelle zerlegt, sodann nehme auch das ganze Fleisch aus den getheilten Schwänzen in schönen Stüden heraus, die darin befindlichen Eier werden besonders herausgenommen und so fein wie Butter gestoßen; dann gebe das Gelbe von 3 hart gesottenen Giern, 3—4 sein gehackte Snrdellen und einen Epiöffel voll sein gehackte Schalottenzwiedeln dazu und stoße auch diese einige Minuten damit; dieß gebe nun in ein kleines irdenes Geschirr und rühre 4 Eplöffel voll Senf, 6 Eplöffel voll gutes Del, 4 Eplöffel voll Estragonessig, etwas seines Salz und groben

Pfeffer barunter; ift alles gut vermengt, bann gebe alles Krebsfleisch bazu und schüttle alles gehörig unter einander, bieß fülle nun in die leeren Krebsschwänze und Krebsschecren ein, richte alles recht schön auf eine Platte, worauf eine schön gefaltete Serviette liegt und dazwischen grune Peterfilie.

## Bubereitung von verschiedenen Compotes.

#### 586. Miroton von Aepfeln.

8 - 10 fcone gleich große Aepfel werben mit einem ftart Kinger biden Ausstecher vom Bugen bis jum Stiel ausgestochen. fobann fcon rund und gleich abgefchalt, bann in fcwach Defferruden bide Scheiben geschnitten und Diefe Scheiben fcbichtenweife in eine Schiffel gelegt, awifchen jebe Schichte fein gestogener Buder, Bimmt, Citronensaft und etwas Rirschwaffer gegeben; die fo gubereiteten Aepfel läßt man nun jugebedt time Stunde fteben und richtet fie bann auf folgende Art in ein Compotgeschirr: legt eine Portion von ben Aepfelblatichen fo zusammen, als wolle man wieder Aepfel baraus formiren und ftreicht bann die runde Deffnung gang voll mit Aprifofen = Marmelade; find die Repfelblättchen alle vollgeftrichen, bann lege fie fchrag neben einander, bamit es eine runde bide Rolle bilbet, auf bieselbe Art gebe auch eine zweite Rolle in die Deitte und gieße bann ben gurudgebliebenen Saft barüber; eine Biertelftunde vor bem Anrichten ftelle bas Gefchirr in einen gelind heißen Dfen und gebe fie bann auf dic Tafel.

## 587. Beißes Compot von Birnen.

20—24 schöne sogenannte Bestebirnen werden schön wie ghzgebreht geschält und jede einzeln nach dem Schälen in ein Weschire mit reinem Wasser gelegt, damit sie weiß bleiben; sohann wird in ein Geschirr 1/4 Pfund Juder, die Schale von einer halben Sitrone, etwas ganzer Jimmt und so viel weißer Wein, daß er gerade über die Birnen geht, zu diesem gegeben, und soiche auf

Digitized by Google

schwacher Gluth gekocht, bis sie weich, jedoch noch ganz sind; hierauf zieht man sie auf ein Sieb heraus, läßt sie abtropfen und
ftellt sie schon neben und übereinander in das Compotgeschirr, baß
bie Stiele nach oben sehen, dann wird der Saft durch ein Sieb
gelassen, hierauf zu einem Trinkglas voll eingekocht und über die Birnen gegeben.

588. Beißes Pariser Compot von Aepfeln.

10-12 Stud gute faure Aepfel, welche nicht fo leicht beim Rochen zerfahren, werden icon geschält, in ber Ditte burchgefcnit= ten und von ben Rernhaufern befreit; auch wird jeber halbe Apfel mit bem Saft einer halben Citrone abgerieben und bann in Preines Baffer gelegt, find alle auf folche Art bereitet, bann gebe in ein paffendes Gefchirr eine Maas Baffer, eine halbe Bouteille Wein, die dunne abgeschnittene Schale einer hatben Citrone, auch etwas ganzen Zimmt und bie Aepfelschalen, laffe es eine halbe Stunde mit einander fochen und bann burch ein Sieb laufen; nun giefe bas Baffer von ben Mepfeln ab, gebe fie in ein Gefcbirt und bie burchgelaffene Mepfelbrube barüber, laffe fie barin langfam an ber Seite bes Reuers tochen, bis fie weich geworden find, fie muffen aber gang bleiben; giehe fie nun nach und nach. wie fie weich wetben, mit einem fleinen Schaumloffel auf ein Sieb heraus, bamit fie abtrodnen fonnen, find fie bann erfaltet und abgetrodnet, bann richte fie icon piramibenformig ober franzartig in eine Compotière ober Compotschale und gebe Folgendes barüber: 1/4 Bfund Buder und ein Trinfglas voll von dem Mepfelfaft wird bis jur Salfte ju einem weißen Syrup eingefocht, alsbann ber Saft einer Citrone und 3 Efloffel voll altes Rirfchenmaffer barunter gegeben und mit bem Löffel gut aufgezogen.

#### 589. Gemischtes Aepfel-Compot mit Gelee.

12 schöne Reinettenäpfel ohne Fleden werden schön rund abgeschält und jeder in zwei Theile geschnitten, auch die Kernhäuser heraus gemacht, dann jeder Theil mit Sitronensaft gut abgerieden und in frisches Wasser gelegt, sind alle auf diese Art bereitet, bann gebe die Repfelschalen in ein Geschirr und eine Bouteille Wasser, die fein abgeschnittene Schale einer Citrone und etwas ganzen Jimmet dazu, lasse diese eine halbe Stunde langsam miteinander tochen und winde es dann durch eine Serviette in ein dazu passerviete. Geschirr; in dieses gebe nun die abgetrockneten Repfel und eine Bouteille weißen Bein und ein halbes Pfund Buder bagu, laffe fie darin langfam tochen bis man fie greifen fann, man muß babei behutsam fenn, damit fie nicht gu welch werben und gang bleiben; hierauf werben fie mit einem fleinen Schaumlöffel berausgezogen und jum Abtropfen auf ein Gieb neben einanber gelegt, ber Caft aber, worin die Aepfel gefocht wurden, wirb burch ein Tuch gelaffen, bann auf ftarfem Fener bis gur Sprupbide eingefocht, fobann wird ber Saft einer Citrone barunter gebrudt und bas Gange einigemal mit einem Löffel aufgezogen, man gleut es nun auf eine Borgellainplatte, welche vorher mit etwas Gitrenenfaft abgerieben wurde und lagt es erfalten, hierauf merben Die Balfte ber Aepfel in einem bid eingekochten rothen Saft, melder von spanischem Flor ober Tournesol mit etwas Baffer und Buder bereitet wird, umgewendet, damit fie ichon rofenroth werben, die fo bereiteten Aepfel werden nun fcon frangartig ein rother, bann ein weißer in ein Compotgefdirr gegeben; jest werben noch Aprifofen - ober Sagenbuttenmart, ein Löffel voll gefchalte und fein geschnigelte Mandeln, eben fo viel Biftagien, foviel in Burfel geschnittene eingemachte Quitten, fo viel in Burfel gefcnittene eingemachte Drangenschale, auch fo viel in Burfel geschnittene eingemachte Ruffe und 2 Eglöffel voll Arac untereinanber gemengt und in die Mitte ber Aepfel gegeben, alsbann merben von bem Mepfelgelee ber gangen gange nach fcmale Riemen geschnitten und ein fcones Gitter über bie Mitte ber Mepfel geflochten, auch ein Rand von Gelee zwischen bie Mepfel und bas Gitter gelegt,

590. Compot von füßen Drangen auf Wiener Art.

Bon 8—10 schönen sußen Drangen von mittlerer Größe wird bie gelbe Schale und bann die weiße haut ganz bunn abgeschnitten, die geschälten Drangen werden bann in starf messerrückendide Scheiben geschnitten und franzartig in eine Compotschusselbeit gelegt, bann werden zwei bis drei hande voll sein gestossener Zuder darüber gestreut; die sein abgeschnittene gelbe Schale aber wird sein nudelartig geschnitten und in kochendem Wasservier Minuten lang abgesocht, dann wieder abgegossen und abgestrocknet in ein Geschirr, sammt zwei händen vost gestoßenem Zukster, einem Glas voll altem weißen Wein und zwei Eplösseln voll Arac dis zur hälfte einkocht und über und in die Mitte der Oraugen gegeben, nach dem Erfalten wird es aufgetragen.

#### 591. Glasirtes Apfelcompot.

12—16 Aepfel werden geschält, dann in Halften geschnitten, von den Kernhäusern besreit und in reinem Wasser abgewaschen; sodoppen weißer Wein, ein Biertelpfund Zuder, der Sast einer Sitrone, etwas ganzer Zimmt und sein abgeschnittene Citronensschale aufgesocht, in dieses werden die geschälten Aepfel nebeneinzander gelegt und auf schwacher Gluth gedämpst, die der Wein eingedämpst ist und sie unten etwas gelb glasirt sind, dann wersehen die Aepfel sorgfältig auf die andere Seite gewendet, und nun, wenn sie auch hier hochgelb sind, auf einen Teller oder in eine Composschale gerichtet. Auf dieselbe Art werden auch nicht zu reise Psirsige als Compot zubereitet.

## 592. Pariser Aepfelscharlot.

12 schone faure Aepfel werben geschält, bann ein jeber in vier Schnite getheilt und bie Rernhäuser ausgeschnitten, hierauf werben fie in gang bunne Blatten gefchnitten und in ein Gefdirt mit 4 Sanden voll fein gestogenem Buder, etwas fein gestoßenem Bimmt und ber auf dem Reibeisen abgeriebenen Schale einer Citrone 1/4 Stunde auf schwacher Gluth etwas zusammengebampft, ohne bag barin gerührt wird, boch muffen fie einigemal untereinander geschüttelt werben; gebe nun alles auf ein Sieb und laffe es barauf erfalten; bestreiche jest eine baju paffende runde hohe Form mit Butter, sodann schneide von Beigbrod halb Feberfiel bide und 2 Finger breite Schnitten in ber Sohe wie die Form ift, bann zerlaffe frifche Bniter in biefe und wenbe bie Weckschnitten barin um; bann belege bamit ben Boben ber Form franzartig, fo breit er ift, auch die gange Band auf bieselbe Art, so bag die gange Form mit ben Schnitten gut ausgelegt ift, bann gebe eine zwei Finger bide Lage von den Aepfeln barein, bann eine bunne Lage von eingemachtem Aprifosen- ober Sagebuttenmart baju, fobann eine Sand voll gut gereinigte Gultanini ober Schachtelzibeben, bann wieder eine Lage Aepfel und fahre auf diese Art fort, bis bie Form voll ift, bede folche auch mit Wedfchnitten gu; man ftellt nun bie Form jugebedt 3/4 Stunden lang in einen heißen Dfen und fiurzt bann bas Bange mit ber Form im Augenblick bes Unrichtens auf eine Blatte und lagt bie Form eine Minute barauf fteben, hierauf wird folde forgfältig abgenommen.

## 593. Compot d'Orange auf Pariser Art.

Sechs schöne suße Orangen werden mit einer reinen Serviette abgerieben, dann jede in vier Theile geschnitten und die Kernen herausgemacht; dann gebe drei Maas frisches Basser darüber, lasse sie dann wieder heraus in frisches Basser und lasse sie verfühlen; nun bringe die gekochten Orangen trocken in ½ Pfund mit zwei Gläsern voll Basser geläutertem und abgeschaumtem Jucker und lasse sie Winuten darin kochen, dann stelle sie wieder vom Feuer und lasse sie verfühlen, hierauf bringe sie nochmals auf das Feuerund lasse sie weitere zwei Minnten kochen und wieder verfühlen, sodann nehme sie heraus und bringe sie in die Composschale; der Sprup wird nun noch ein wenig eingekocht und dann kast über die Orangen gegeben.

## Bubereitung von Belee.

#### 594. Gelee von Erobeeren.

6-8 Sanbe voll Walberbbeeren fammt einem halben Raffeloffel voll grob geftogenem Zimmt und einer halben Bouteille gutem altem weißem Wein werden in ein paffendes Gefchirr gegeben und jugededt einige Stunden ftehen gelaffen; unterdeffen werben brei Loth Saufenblafe mit zwei Trinkglafern voll Baffer zwei Stunden auf fcmacher Gluth gefocht bis fte gang hell und gang aufgelöst ift, nun wird auch 1/2 Pfund Buder mit einem Erinkglas voll Waffer und ber Salfte von einem Giweiß flar gefocht, alebann beibe Theile, nämlich ber Buder und bie flar verfochte Saufenblafe zusammen gegoffen und noch einige Minuten mit einander langfam gefocht; hierauf wird es vom Feuer gurudgeftellt und halb verfühlt; jest gieße auch die Erdbeeren fammt bem Bein burch ein Sieb, laffe es gut burchtropfen, ohne barin ju ruhren, bann gieße alles jufammen und gebe ben Saft einer Citrone und ein Trinkglas voll Wein bazu, ziehe es gut mit einem Eglöffel auf, bann feie es durch eine reine Serviette in die bagu

bestimmte Form und gebe eine hand voll schone gereinigte Erdbeeren darunter, auch einen Deckel mit Gis darauf; im Augenblick bes Aurichtens wird die Form mit dem Gelee in halb heißes Baffer einen Augenblick eingetaucht, dann auf eine recht kalte Ptatte gestürzt und die Form herunter genommen.

## 595. Gelee von füßen Drangen.

Dagu werben acht fuße Drangen genommen, von breien bie Schale gang bunn abgeschnitten, aber ber Saft von allen ausgebrudt und burch ein reines Sieb ober Tuch in ein besonderes Gefdirt gefeiet; baun gebe 1/2 Pfund Buder in ein anderes Gefchier fammt ben bunn abgeschnittenen Schalen, auch 2 Trinkglafer woll Baffer und bas Salbe von einem Eiweiß, laffe es eine balbe Etinde auf fcmacher Glut langfam tochen bis ber Bucker recht flar geworben und von ben Schalen einen guten Gefchmad erhalten bat, bann laffe es auch durch eine reine Serviette laufen; ju gleicher Zeit wird 3 Loth flein geschnittene Saufenblafe mit 3 Trinkglafern voll Baffer zwei Stunden auf fowacher Gluth langfam gefecht, bis fie icon flar und gang aufgelost ift, auch biefes läßt man burch eine reine Serviette laufen, es barf aber nicht gewunden werben; bann gieße ben Saft und ben Buder fammt ber Saufenblafe gufammen, gebe noch ben Saft von zwei Citronen burch eine Serviette und 6 Trinfglafer voll alten weißen Bein bagu, giche fie gut mit einem Eptoffel mehrere Dale auf, bann fulle fie in Belee- ober Raffebecher ein, auch tann man fie in eine bagn paffende Form geben, bann in Gis ftellen und einen Dedel mit Gis barauf geben; ift fie in einer Form, fo wird feiche, wenn bas Gelee gebraucht wird, in halb beiges Baffer fonell eingetaucht, bann auf die Blatte umgefturat und die Form bavon abgehoben.

#### 596. Gelee mit Rheinwein.

3 koth flein geschnittene Sausenblase wird mit 3 Trinkgläsern voll Wasser zwei Stunden auf schwacher Gluth langsam gesocht, bis sie recht flax und gang ausgelöst ist, sodann wird ein halbes Pfund Zuder mit 2 Trinkgläsern voll Wasser sammt ber dunn abgeschnittenen Schale einer Eitrone und etwas ganzem Zimmt nebst dem Halben von einem Eiweiß auf schwacher Giuth langsam eine halbe Stunde gesocht bis der Zuder recht flar geworden ist, baum gieße dem Zuder und die gesochte Sausenblase gusammen

durch eine Serviette, gieße auch 6 Trinkgläfer voll genen Aheinswein darunter und den Saft einer Eitrone, welcher durch eine Sieb gelaffen wind, ziehe alles gut mit einem Löffel auf, dann gebe es in Becher oder eine dazu passende Form, stelle es in Eis und gebe einen Deckel mit Eis darauf; ist es Zeit zum Auftragen, dann wird die Form in halb heißes Wasser schnell eingetaucht, auf eine kalte Platte gestürzt und von der Gelee herunter genommen. Eine Gelee von Champagnerwein wird auf dieselbe Art zubereitet, nur statt des Rheinweins wird so viel guter ächter Champagner dazu genommen, auch darf keine Citronenschale und kein Zimmt dazu genommen werden.

## 597. Geleg ve Banille.

Dazu gebe in ein Geschirt 1/2 Pfd. Zuder, zwei Trinkgläser woll Basser, eine Stange in kleine Stude geschnittene Banille und das Halbe von einem Eierweiß, lasse es mit einander eine halbe Stunde auf schwacher Gluth kochen bis der Zuder schön klar gerworden ist, dann stelle es von dem Fener zugedeckt zurück; zu derselben Zeit gebe in ein anderes Geschirr 3 Loth klein geschnitztene Hausenblase und drei Trinkgläser voll Basser, lasse auch dieß auf schwacher Gluth eine halbe Stunde langsam kochen die die Hausenblase ganz aufgelöst und hell wie Basser geworden ist, dann gieße den Zuder sammt der Banille dazu und 5 Trinkgläser voll guten alten weißen Bein und den Sast von zwei Citronen darunter, ziehe es mit dem Lössel auf und lasse es dann durch ein keine Serviette lausen, sodann fülle es in dazu bestimmte Geteebecher ein und stelle es in das Eis.

### 598. Punich= Belee.

Dazu gebe in ein Geschirr 3 Loth klein geschnittene hausenblase und 3 Trinkgläser voll Wasser, lasse sie auf schwacher Gluth
11/2 Stunden langsam kochen, bis sie ganz aufgelöst und wie
Wasser so klar geworden ist; zu gleicher Zeit gebe in ein anderes
Geschier 1/2 Pfund Zuder, die dunn abgeschnittene Schale einer Citrone und zwei Trinkgläser voll Wasser, auch die Hätste von
einem Eierweiß, lasse es eine halbe Stunde auf schwacher Gluth
langsam kochen die der Zuder schon klar geworden ist, dann gieße
ihn sammt der Citronenschale zu der klar gekochten Hausendlase,
auch vier Trinkgläser voll weißen alten Wein, ein Trinkglas voll
guten Arrac und den Sast von zwei Citronen dazu, siehe es gut

mit einem Boffel auf, laffe es burch eine gang reine Serviette laufen, falle es in die dazu bestimmten Geleebecher ein und ftelle es in Gis.

#### 699. Gelee von Johannisbeeren.

Ein Pfund Johannisbeeren werden von den Stielen abgezupft, sodann in einem Mörser gestoßen, dann in eine Serviette gezgeben und gut ausgeprest, so daß man 2 Trinkgläser voll Saft erhält, dann gebe in ein Geschirr 3 Loth klein geschnittene Hausenblase, 3 Trinkgläser voll Wasser und lasse es auf schwachem Feuer 1½ Stunden langsam lochen, die sie schön hell und aufgelost ist; unterdessen gebe in ein ander Geschirr ½ Pfd. Zuder, 2 Trinkgläser voll Wasser und die Anste von einem Gierweiß und lasse auch dieß eine halbe Stunde langsam auf schwacher Ginth zu einem klaren Sprup kochen, dann gebe den Juder, die gekochter Hausen siehen die Extinkgläser voll Saft der Johannisbeeren, sammt 3 Trinkgläsern voll altem gutem weißem Wein und dem Saft einer Citrone zusammen, ziehe alles recht gut mit einem Bössel auf und lasse alles durch eine reine Serviette laufen, fülle es in die dazu bestimmten Geleebecher ein und setze es in Eis.

#### 600. Gelee von Marastino.

Dazu gebe in ein Geschirr 3 Loth sein geschnittene Hausenblase und 3 Trinkgläser voll Wasser, lasse sie 1½ Stunden auf
schwacher Gluth langsam kochen, bis sie so hell wie Wasser geworden ist und sich gut aufgelöst hat; unterdessen gebe in in
anderes Geschirr ½ Pfd. Zuder, etwas ganzen Zimmt, die Hatte
von einem Eierweiß und 2 Trinkgläser voll Wasser, lasse es eine
halbe Stunde auf schwacher Gluth langsam kochen, bis der Zuder
sich ganz klar gekocht hat; dann gieße den Zuder zu der klar
gekochten Hausenblase und 5 Trinkgläser voll alten weißen Wein
nebst einem halben Trinkglas voll gutem Maraskino und dem
Sast einer Citrone dazu, rühre es unter einander, lasse es durch
eine reine Serviette lausen, fülle es in die dazu bestimmten Geleebecher ein und setze es in Cis.

## 601. Früchte=Gelee mit Malaga.

Gine Quantität eingemachte Quittenschnite werben in ber Größe eines Rreuzers ausgestochen und in treuzerdice Scheiben geschnitten, dann auch eingemachte grune, so wie auch gelbe Oran-

gen werben auf biefelbe: Art ausgeflochen, auch eine Bortion eingemachte Ruffe werden in bunne Blatichen ober in Schnibe gelchnite ten und bann noch eingemachte Bfirfifche und eingemachte grune Reineclauden werden ebenfalls in Schnige geschnitten. Run nehme 3 Loth flein geschnittene Saufenblase, gebe fie in ein Geschirr sammt 3 Trinkglafern voll Baffer und laffe fie 11/2 Stunden langfam auf schwacher Gluth tochen, bis fie fo bell wie Baffer geworben und fich gang aufgelöst hat; unterbeffen gebe in ein:anderes Gefchirr 1, Pfund Buder, 2 Erintglafer voll Baffer und jetwes gangen 3immt, laffe es auch eine halbe Stunde auf fcmachem Keuer langfam fochen, alebann gieße ben flar gefochten Buder und die gefochte Saufenblafe jufammen und gebe 5. Trinkglafer voll Malaga und ben Saft einer Citrone bagu, rubre es mit einem Eglöffel unter einander und gieße es burch eine reine Gerviette; jest ftelle eine bagu paffende runde Form in Gis, gieße eine fingerbide Lage Belee in folche und taffe es feft gefteben, bann lege franzartig in die Forne von ben ausgestochenen Duittenfchnigen und in die Mitte einen Stern von ben Ruffchnigen. fodann gebe gang langfam von ber Belee, welche vorher auf Eis etwas verfühlt und bid geworben ift, eine fingerbide Lage barüber, fobann wieber nach ichoner Zeichnung von ben Krüchten barauf, auf diese wieder Gelee, und fahre fo fort, bis Fruchte und Belee gang eingefüllt finb, Gelee aber ben Schluß macht: nun gebe um die Form Gis und auch einen Dedel mit Gis barauf, im Augenblick des Gebrauches wird die Form in halb heifies Baffer cinige Dal fonell eingetaucht, bann auf eine recht falte Platte gefturat und bie Form berunter gezogen.

## Bubereitung von Creme.

## 602. Ruffische Creme.

Gebe in eine irdene Schuffel 2 Erinkgläfer voll eingemachte Apricosen oder hagebuttenmark, den Saft einer Citrone, 2 hande voll fein gestoßenen Zuder, ein halbes Glas voll guten Arac und rühre es auf Eis eine halbe Stunde lang; unterbeffen wird ein

Both Saufendlafe in fleine Stude gefchnitten und 11/2 Stunden mit 2 Erinkglafern voll Baffer auf fcwacher Gluth langfam getocht bis fie fiar und gut aufgelbst ift, bann burch ein reines Tuch gewunden und wieder auf bem Reuer bis auf ein balbes Erinfaias voll eingefocht; Diefe wird nun etwas warm unter bas gerührte Mart gerührt, and e'n halber Schoppen guter fager Doppelrabm, welcher vorher in einem fleinen Reffel auf Gis ge-Rellt und gu einem fteifen biden Schnee gefchlagen murbe, gang Beicht barunter gemengt; bann wird eine fcone gerippte ober auch eine aang runde und glatte Beleeform mit fcmaler Confectbiseuit, to both ale bie Form ift, ausgelegt, ber Boben aber mit etwas fein gehadter Biscuit bestreut und bie Greme bineingegoffen : man Rellt nun die Form auf Gis und gibt einen Dedel mit Gis barauf und läßt fie fteben bis alles recht fest geworben ift; ift es Beit jum Auftragen, bann wird die Form einige Augenblide in beiges Baffer getaucht, auf eine faite Blatte gesturgt und Die Worm bavon abgehoben.

## 603. Befturzte Chocolabe-Creme auf heffische Art.

2 Loth Hausenblase wird ganz klein geschnitten, mit 3 Trinkstässern voll Wasser 1½ Stunden auf schwacher Gluth langsam gekocht die sie klar und gut aufgelöst ift, dann durch ein Tuch gewunden und wieder die auf ein halbes Glas eingekocht, dann gebe in ein besonderes Geschirr 12 Loth gute Chocolade, einen halben Stengel in kleine Stüde geschnittene Banille, 4 Hände voll sein gestostenen Juder, eine Bouteille guten rothen Wein und die gesochte Hausenblase dazu, lasse es eine Viertelstunde gut mitzeinander versochen, dann hurch ein Haarsteb in eine dazu passende Korm laufen, diese stelle in Eis und gebe auch einen Deckel mit Eis darauf die die Greme sest geworden ist; ist es Zeit zum Gesbrauch, dann wird die Form einige Augenblicke in halb heißes Wasser getaucht, dann auf eine kalte Platte gestürzt und die Form davon abgehoben, die Ereme aber wird mit kleinem Consect garnirt.

#### 604. Befürzte Erbbeeren-Creme.

Ein Loth gute Hausenblase wird in kleine Stude geschnitten und mit 2 Trinkgläsern voll Wasser auf schwacher Gluth laugsam gekocht, bis sie gut aufgelößt und ganz Har gekocht ift, dann durch ein Tuch gewunden und wieder bis auf ein halbes Trinkglas voll eingekocht; sobann brude von einem Schoppen Balberdbeeren das Mark durch ein Haarsteb und verrühre es gut mit 4 Maden voll sein gestoßenem Juder, dem Sast einer Eitrone und einem halben Kasselössel voll sein gestoßenem Jimmt; nun gebe einem halben Schoppen guten süßen Doppelrahm in einen kleinen Lessel, stelle diesen auf Gis und schlage den Rahm zu einem dickn Schnee, diesen menge ganz leicht under das gerührte Erdbeerenmark und gebe solches sammt der verkühlten, aber dennoch stüssigen Hausen, blase, gut und leicht unter einander gemengt, in eine dazu bestimmte Korm, stelle solche auf Eis und gebe auch einen Deckel mit Eis darauf bis die Ereme sest geworden ist; beim Gebrauch wird dann die Form einige Augenblicke in warmes Wasser getaucht, dann auf eine kalte Platte gestürzt und die Form davon abgenommen, die Ereme auch mit schönen Erdbeeren gaenirt.

## 605. Geftürzte Creme mit Marastino.

Ein Loth flein geschnittene Hausenblase wird mit 3 Trinkgläfern voll Wasser auf schwacher Gluth gesocht bis sie ganz aufgetöst und flar gesocht ist, hierauf wird sie durch ein Tuch gewunden und wieder bis auf ein halbes Glas eingesocht; alsbann wird ein halber Schoppen guter süßer Doppelrahm in einen keinen Kessel gegeben, solches auf Eis gestellt und der Nahm zu einem steisen guten dicken Schnee geschlagen; unter diesen menge nun ganz leicht vier Hände voll fein gestoßenen Zuder, 1/2 Trinkglas voll guten Marassino und die eingesochte Hausenblase, welche gut verfühlt, aber dennoch stüssig sehn muß, dann gieße alles in eine dazu passende Form, stelle solche auf Sis und gebe einen Deckel mit Sis daranf; ist die Ereme fest geworden und ist es Zeit zum Auftragen, dann taucho die Form einige Augenblicke in warmes Wasser, stürze sie sodaun auf eine kalte Platte und nehme die Form davon ab, garnire es auch schön mit gutem Confect.

## 606. Geftürztes Blanc-manger à la Vanille.

Ein Pfund geschälte und mit etwas Milch fein wie Teig gesstoßene Mandeln, worunter acht Stud bittere, werden mit zwei Schoppen sußem kochenbem Rahm, in welchem ein Stengel Banille einige Minuten gekocht hat, und 12 Loth sein gestoßenem Zuder unter einander gerührt und durch eine Serviette gewunden, daß die Mandeln ganz troden zurückleiben; unterdessen werden 3 Loth klein geschnittene Hausenblase mit 4 Trinkgläsern voll

Baffer auf schwacher Gluth zwei Stunden gekocht, ift solche gut auffost und flar, fo wird fie burch eine Serviette gewunden und unter ben Manbelrahm gegeben, bann gut unter einander gerührt und in eine bazu vaffende Form gegeben, hierauf in Gis gestellt und ein Dedel mit Gis barauf gegeben; ift fie feft geftanden, fo wird die Form por bem Unrichten einige Augenblice in warmes Baffer getaucht, bann auf eine falte Blatte umgefturat und die Korm bavon abgehoben. Damit bie Blancmange ein schones Anschen bekommt, so wird, ebe man fie in die Korm einfaut, ein Viertel bavon genommen und biefes in zwei Theile abgesondert; hierauf vertoche 3 Loth gute Chocolade mit einem halben Trinkglas voll Baffer recht bid bis es schwarzbraun geworden, bann rubre ben einen abgefonderten Theil unter bie Chocolade; bierauf nehme auch ein Stud rothen manischen Rior ober Tournefol und laffe ihn mit einem halben Glas Baffer einige Minuten tochen, bann brude aus bem Tournefol bie rothe Farbe aus und rubre barunter ben anbern abgesonderten Theil; nun Relle tie leere Form in Gis, bamit fie vorher recht falt wirb, bann aiefe von ber rothen Greme eine Feberfiel bide Lage barein und laffe es fest werben, bann gieße eine Ringergleich bide Lage barüber, laffe es feft werben und über biefes eine Feberkiel bide Lage von Chocolabe = Creme; ift auch biefes fest geworben, bann gebe eine Reberfiel bide Lage von ber rothen Creme barüber, und fahre fo fort, bis alles in die Form eingefüllt ift; nun gebe auch einen Dedel mit Gis barauf, frurze es vor bem Gebrauch auf eine falte Blatte und garnire es mit roth und weiß geröfteten Manbeln.

#### 607. Cremebecher mit Drangenblüthen.

Ju einer Platte Creme nehme 10 Kasse – oder Gremebecher voll süßen Rahm, 8 Loth Juder und 2 Eßlössel voll verzuderte Orangenbluthen und lasse es mit einander ein oder zwei Mal aufsochen, hierauf decke es zu und lasse es verfühlen, alsdann verrühre das Gelbe von 10 Giern (sind die Becher klein, dann sind 8 Gier genug) und gebe den verfühlten Rahm darunter; lasse nun alles 3 bis 4 Mal durch ein Sieb lausen und sütte es in die Becher ein, diese stelle in ein dazu passendes Geschirg, welches halb mit kochendem Wasser angefüllt ist, doch so, daß das Wasser nicht in die Becher eindringen kann, das Gesäß stelle nun auf schwache Gluth und gebe einen Deckel mit glühenden Kohlen darauf, damit es ganz langsam dämpst; in 10 Minuten sind sie

gut und feft, alebann nehme die Becher aus bem Baffer, trodue fie ab, laffe fie abfühlen und stelle fie auf eine mit einer Serviette belegte Platte.

### 608. Raffe = Creme in Bechern.

Bebe in ein paffendes Gefchirr 10 Raffebecher voll füßen Rahm und laffe ihn auftochen, bann gebe 1/4 Bfb. Buder bagu und ftelle ihn augebedt und recht heiß in die Rabe bes Teuers. fobann rofte 4 Loth auten Raffe auf gewöhnliche Art ichon gelbbraun und gebe ihn gang heiß in ben gefochten Rahm, bede ibn gu und laffe ihn verfuhlen; ift er bann gang falt, bann gieße ibn burch ein Sieb, bamit bie Bohnen gurudbleiben, hierauf verrühre bas Gelbe von 8 bis 10 Giern, je nach der Große der Creme= becher, und ruhre ben Rafferahm barunter; treibe nun bas Bange 2 bis 3 Mal durch ein haartuch und fulle es sodann in die Raffe= ober Cremebecher ein; biefe fete in ein paffendes flaches Geschirr mit fochenbem Waffer, boch fo, bag bas Waffer nicht in bie Becher bringen fann; bas Gefchirr wird nun mit einem mit glühenden Rohlen belegten Dedel bededt und auf schwacher Gluth 10 Minuten langsam gedampft; ift die Creme hierauf feft geworben, fo merben bie Becher herausgenommen, abgetrodnet und verfühlt, bann auf eine mit einer Serviette belegte Blatte gegeben.

#### 609. Creme von Biftagien in Bechern.

Gebe in ein Geschirr 10 Creme- oder Kassebecher voll guten süßen Rahm und lasse ihn auftochen, dann gebe 1/4 Pfd. Juder dazu und lasse ihn heiß beim Feuer stehen; nun stoße 1/4 Pfund gut geschälte Bistazien recht fein wie Teig und verrühre sie gut mit dem kochend heißen Rahm, lasse sie auch ein Mal damit aussechen und dann wieder erkalten; sodann verrühre in einem anderen Geschirr ein ganzes Ei mit dem Gelben von vier weiteren und rühre die Pistazienmilch und einen Kasselössel voll Spinatgrun darunter; es wird nun alles nochmals verrührt, dann 5—6 Mal durch ein Haartuch getrieben und nun in die Becher eingefüllt, die Becher werden hierauf in ein passendes staches Geschirr in kochendes Wasser gestellt, doch so, daß das Wasser nicht in die Becher eindringen kann; das Gesäß wird nun auf schwache Gluth gestellt und ein Deckel mit kühlenden Kohlen darauf gegeben und die Greme 10 Minuten lang gedämpst die sie seit geworden ist,

worauf man fie ertatten läßt, sobann bie Becher abtrochnet und bie Blatte giebt.

NB. Das Spinatgrun wird auf folgende Weise bereitet: Man gebe eine starke hand voll ausgesuchten und ausgewaschenen Spinat in eine Maas fochendes Baffer, laffe ihn aufgedeckt, unter öfterem Abschäumen, kochen bis er weich ift, alsdann wird er abgegoffen und in kaltem Wasser abgefühlt, sodann wieder abgegoffen, in einer Serviette ausgedrückt und durch ein haarsied mit einem Kochlöffel durchgestrichen; von diesem Durchgestrichenen wird ein Kaffelöffel voll zu der Ereme genommen.

#### 610. Italienische Creme.

Gebe in ein bazu passendes Geschirr einen Schoppen frischen füßen Doppelrahm, 2 frische Gier, 3 Eplossel voll feingestoßenem Juder und ein wenig Drangenbluthenwasser, dieß schlage mit einem Schnechesen recht gut unter einander die der Rahm dist geworden ift, dann fülle ihn auf eine tiefe Platte und bestreue thn mit seinem Juder, die Platte stelle auf heiße Asche und gebe einen tiefen Deckel mit Feuer darauf, welches unterhalten werden muß die Greme gut ift, hierauf lasse ihn erkalten und trage thu auf.

### 611. Geftürzte englische Creme.

Dazu nehme 1 Loth flein geschnittene Saufenblafe und laffe Re mit 2 Trinfalafern voll weißem Wein auf femacher Gluth langfam bampfen ober tochen bis fie fich gang aufgelost bat, bann winde fie durch ein Tuch und gebe fie in einen bagu paffenben glafirten Topf, fammt bem Gelben von 8 Giern, 1/4 Bfund fein neftoßenem Buder, einer Defferfpige voll fein abgeriebener Citromenichate, einem Raffelöffel voll in fleine Burfel gefchnittenem Bitronat, bem Saft einer Citrone und einem balben Trinfalas voll autem weißem Rahm, ben Topf stelle auf schwache Gluth und fcblage bas barin Befinbliche mit einem Schneebesen bis alles mang schaumig bid und heiß geworben ift, es barf aber ja nicht tochen, fondern nur recht beiß werben; ift es nun recht fteif und Schanmig, bann wirt es in eine bagu paffenbe Korm eingefüllt und auf Gis gestellt; ift es fest geworben, bann wird bie Korm in halb beiges Baffer einige Augenblide eingetaucht, bann auf eine kalte Platte umgefturgt, bie Form bavon gehoben und bie Greme mit iconem Confect garnirt.

#### 612. Geschlagene Creme.

Gebe in ein dazu passendes Geschirr einen halben Schoppes guten frischen sußen Doppelrahm, 4 Chlössel voll sein gestoßenen Zuder, einen halben Kasselössel voll sein gestoßenen Gummi-Tregganth und 3 Eplössel voll Drangenbluthenwasser, stelle das Geschirr auf Eis und schlage alles mit einander mit einem Schneebesen bis es recht did und steif geworden ist, alsdann richte es auf eine Platte pyramidenartig nud garnire es schön mit eingemachten grünen und gelben nudelartig geschnittenen Drangenschalen.

### 613. Creme von Simbeeren.

Dazu nehme einen Schoppen guten frischen ungefochten füßen Doppelrahm, stelle ihn auf Eis und schlage ihn mit einem Schneesbesen bis er ganz bid und steif geworden ist; sodann drude einen halben Schoppen himbeeren durch ein haarsteb und rühre 4 hande voll sein gestoßenen Juder barunter, dieses menge leicht unter den geschlagenen Rahm und fülle das Ganze pyramidenartig in eine Compotschale, garnire es auch mit schönen rothen und gelben himbeeren.

#### 614. Türkische Creme.

Dazu wird 1/4 Pfund gereinigter und gewaschener Reis 10 Minuten in Baffer abgefocht, bann wieber in taltem Baffer qut abgefühlt und auf einem Sieb abgegoffen und abgetrodnet: Diefer Reis wird nun mit einem Schoppen guter Milch, etwas gangem Bimmt und etwas fein gefchnittener Citronenichale recht weich gefocht; baun rubre noch einen Schoppen abgefochten fußen Rahm fammt bem Gelben von 8 Giern gut barunter und treibe alles durch ein Sieb ober haartuch, bann gebe 3 hande voll fein geftogenen Buder und eine Sand voll fein in Burfel geschnittenen Citronat unter ben burchgetriebenen Reis, ruhre es mohl unter einander und fulle es in Raffe- ober Cremebecher ein, Diese ftelle in ein bagu paffenbes Gefchirr mit fochendem Baffer, boch fo, bag bas Baffer nicht in die Becher bringen fann; bas Gefchirr ftelle nun auf ichmache Gluth, gebe einen Dedel mit glubenden Roblen barauf und laffe es 10-12 Minuten langfam fochen; ift bie Greme feft, baun laffe fie erfalten und gebe bie Becher aut abgetroduet auf bie Blatte,

4. .

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

#### -615. Raifer=Creme.

Laffe 14 Raffe - oder Cremebecher voll sufen Rahm auflochen und gebe dann 4 Loth sufe und bittere Mandelmacronen, ebem so viel Biscuit, 2 Loth gestoßenen Zuder, etwas ganzen Itumet und Citronenschale darein, lasse auch dieses einige Minuten mit einander kochen und wieder verkühlen, sodann rühre das Gelbe von 10 Eiern darunter, treibe hierauf alles recht gut durch ein Haarssseb oder Haartuch, rühre es unter einander und fülle es in die Becher ein; wie oden werden nun die Becher in kochendes Wasser geset, wieder verfühlt und auf die Platte gestellt.

# Früchte und Gemuse für den Winter einzumachen und aufzubewahren.

# 616. Mirabellen, Weichfeldischen und Reineclauben als

Go werben Ginmachglafer, welche gewöhnlich ein Pfund ber angegebenen Fruchte halten und eine Deffnung in bet Große eines Raffebechers haben, bagu gewommten; biefe Glafer werben mit felfchen fconen Amorellen ober mit rothen ober braunen Beithfelfirfden, von welchen bie Stiele etwas abgefchnitten find, vollatfüllt, fobann in jedes ber Glafer 20 Roth fein geftogener Buder gegeben, bann werben bie Glafer mit vorher in Baffer eingeweichten Rindeblafen fest jugebunden, boch fo, bag bie Blafe in ber Mitte nicht zu feft angezogen wirb, auch wird bie Blafe oben barauf mit etwas Del beftrichen, bamit fie nicht beim Rochen perplast; ftelle nun bie Glafer in ein baju paffendes Befchirr, boch fo, daß fie einander nicht berühren und ftopfe die 3wifchenraume mit ben aus fulle nun bas Gefdierr mit faltem Baffer enbas über die Salfte an, fo daß die Glafer über die Salfte im Baffer ftelen, fege es auf bas Fener und laffe es bann langfam eine halbe Stunde fochen, nehme auch öfter ein Blas heraus, um gu feben, ob es fchon Saft hat; ift in einem Glas zwei Finger breit Suft, dann ziehe das Geschirr vom Feuer und lusse Die Glaser barin erkalten, sodann nehme sie heraus und bewahre sie an einem trodenen Ort auf, oder auch im Keller auf einem Schaft; werden die Aischen zu Compot gebraucht, dann wird eines aufgemacht und die Aischen in eine Compotschale sannt dem Saft gegeben. Vinf biese Ausweden auch die Mirabellen und die gennen Reine-Clandun zubereitet.

617. Beichselfirschen in Effig zum Rindfleisch.

Willicon merben gleich weite und große Ginmachgläfer genomden und schone frische Weichsellirchen ober Amarellen, an welchen Die Gibele unit ber Scheene etwas abgeffert worben, leicht bineinpefullt; ber Rand bes Glafes muß Finger breit leen bleiben, über bie Birfchen wird ein Gitter von dimnen Solzftährhen gefegt, bamis bie Rirfden nicht in bie Sobe fteinen konnen i alebann wird to viel guter Beineffig, als man fur die Glafer nothig bat, genommen und zu etwa 3 Bfund Riefchen, 1 Pfund Buder, 1/2 Loth Gewürmägelein und 1/4 Loth Bimmt in ben Effig gegeben, bieß wied mit ninander ein ober zwei Mal aufgelocht und .. ift es wieber erfaltet, über die Lirschen gegoffen, bamit bas Glag, bis an ben Rand voll wird, das Glas with nun mit einer eineneichten Rindsblafe und über diefer mit einem Bapier gugebenden, und nachdem es einige Tage in ber Selle geftanden hat, in dem Reller auf einem Schaft ober fonft an einem filbien Ort aufbewahrt: wird wäher davon gebraucht, so wird mit einem reinen blechernen Ebffel fo viel als man mothig hat heronsgenommen und bann bas Wood mieber unt gugebunden. Aweifchgen werben auf biefelbe Ant bereitet, nur muffen folche frifch gebrachen und es bauf bas Blaue davant nicht verwischt setzu.

618. Apriffosen, Mirabellen unfo grune Romerlanden gund

Die Aprisofut barfen nicht zu neif, doch muffen sie ohne Blacker sehn, auch muß man sie, ehr fie an die Gläser singefüllt werden, abwägen, damit man den Juster dernach bemessen kann; von werden die Aprisofen mit einem weinen Tuchmabgeriehen und im das dazu bestimmte Einmachgins schön eingelegtzischierquf gebe in ein zur verzinntes Geschier so wiel guten Weinestigt als wöhlig ift, um die Gläser damit voll zu füllen, dann gebe auch zu je

3 Bfund Aprifofen 1 Bfund Buder, 1/2 Leth Gervarznägelein und 1/2 Loth gangen Zimmt in ben Effig, laffe: ihn ein bis awei Dal Damit auftochen, bann wieber gut ertatten, fobann gieffe ihn über bie Aprifosen, bag die Glafer bis an ben Rand boll werben; wie bei ben Ririchen, muffen auch hier bunne Bolgftabden oben barauf gelegt werben, bamit fie nicht schwimmen konnen; ift biefes geschehen, bann werben fie mit einem Blatt Papier gugebedt und bis jum andern Tage fteben gelaffen, bann wird forgfältig ber Effig bavon abgegoffen und wieber aufgefocht, folder and wieber gut verfühlt und falt aber bie Apritofen gegoffen; ben anbern Egg wird biefes wieberholt und bann zu bem Gffig ein Trinfalas voll guter Krangofischer Beingeift gegoffen, biefes wird mun über bie Aprifosen in die Glaser gegeben; sollten die Glaser nicht mehr voll bavon werben, bann gebe noch etwas Effig mit etwas fein gestoßenem Buder baju und umbinde bie Glafer mit einer eingeweichten Rindeblafe und über biefer mit einem weißem Bavier; fo werben die Glafer an einem fühlen Ort aufbewahrt und beim Bebrauch mit einem reinen blechernen Löffel fo viel herausgenommen, als man nothig hat, auch immer etwas Saft bazu gegeben.

Die Mirabellen und bie Reineclauben merben auf bie namliche Art bereitet, nur werben bie Stiele baran gelaffen, auch

burfen fle nicht zu reif fenn.

### 619. Melonen in Essig zum Rinbfleisch.

4-6 gute reife mittelgroße Melonen werben in orbentliche Schnite geschnitten, ber innere ternige Theil herausgemacht und bie außere Schale bavon abgeschnitten; find alle Schnise auf Tolche Art zubereitet, bann lege fie in eine reine irbene Schuffel und bestreue fie gut mit vier Banben voll fein gestoßenem Buder, ruttle fie unter einander und laffe fie zugebedt über Racht fteben, bann gebagin ein, reines Gefdirt 11/2 Maas guten Beineffig. 11/4 Bfund Buder, 1/2 Loth Gewurznagelein und 1/4 Loth gangen Bimmt, laffe es mit bem Effig gut auffochen und gieße es fochend über bie Melonenschnipe, lege über biefe ein Bapier und laffe fie liber Racht fteben; ben andern Tag lagt man die Schnipe anf einem blechernen ober tupfernen Seier ablaufen, ber Budereffia aber wird wider aufgetocht; bann fochend in die Schäffel gegeben innbidbie Schnige wieber barein gelegt; und wieber mit bem Bapfer zugebedt über Rucht fteben gelaffen; alsbann werben bie Schnipe nochmals auf, vin Seier gegoffenglauch ber Saft nochs

mals aufgekocht und wieder heiß darüber gegeben, auch bedt man sie wieder mit Papier zu und läßt sie über Racht stehen; man gießt jest die Schnise nochmals auf den Seler, läßt sie abtropsen und legt sie in ein dazu passendes Einmachglas; ist es noch zu viel Sast, so wied dieser noch eingekocht und gut abgeschaumt; ist dieß geschehen, dann gieße ein Trinkglas voll; guten ächten Französsischer Weingeist darunter und lasse es ganz kalt werden, diese gebe nun über die Schnise; so daß das Glas dis au den Bund voll wird, dunn gebe ein in Kirschenwasser getauchtes rund voll wird, dann gebe ein in Kirschenwasser getauchtes rund bes Papier darauf; auch hier müssen, wie bei den Kieschen, dunne Höllwein dawider gekegt werden, damit die Schnise nicht schwims win können; das Glas binde num: erst mit eingeweichter Auchse binse und über dieser mit Papier zu nud demahre is auf an vinem trocknen und kählen Ort.

620. Preiselbeeren in Effig jum Rindfleifc, net on

4-6 Maas Breifelbeeren werben gereinigt und die fleinen Blattden und unreinen Beeren betaus gelefen; bann werben zwei Raas guter Beineffig, 21/2 Bfb. Buder, 1 Loth Gewurznägelein und 1 Loth ganger Bimmt, mit einander aufgefocht und in Die Breifelbeeren gegeben; biefe lagt man nun auch bamit auflochen, wobei fie öfter mit bem Schaumlöffel untergetaucht werben muffen; Bierauf wird alles in eine irbene Schuffel gegoffen und ein Bawier barauf gelegt. Go lagt man es über Racht fteben und fcuttet bas Bange ben anbern Tag burch einen Seier auf ein Befcbirr, ber burchgelaufene Saft wird bann aufgefocht und bie im Sieb anrudgebtiebenen Beeren wieber barein gegeben; folche merben nun auf bem geuer mit bem Schaumloffel öfters untergetaucht und nur gang wenig aufgefocht, bann wieber in bie Schuffel eingefchittet und, mit Bepier jugebedt; über Racht fieben gelaffen; ben anbern Tag werben bie Beeren nochmals abgegoffen, bet Saft wieber aufgefocht und gut abgeschaumt, Die Betren wieber hinein gelegt und ein wenig mit bem Saft aufgefocht; man gibt nun Ales in eine Schuffel, lagt es erfalten und fullt es recht falt in ein großes Einmachglas, gibt ein runbes in Rirfdenwaffer eingetauchtes Papier barauf und binbet es mit eingeweichter Rindsblafe gu; bie Glafer werben nun an einen trodnen und falten Ort geftellt und bis jum Gebrauch gut aufbewahrt.

1 1 1 H . . .

### 621. Eingemachte Geles von himbeeren, Johannisbeeren, Erzuben und Kirfchen.

Die Früchte werden von den Stiefen abgezupft und ausgestwaschen, dann in einen bazu passenden neuen Topf gethan, dieser wird sorgsättig zugedockt und ringenm zugekledt, dann in ein Gueschier mit kochendem Wasser gestellt und einige Stinden lang geklöcht; haben die Früchte nach einigen Stunden Saft genug, dann läßt man alles durch ein Haursteb taufen und gut austropfatz zu einem Pfund von diesem Sast werden nun 3/4 Pfund Juster genommen und dieses in einem neuen Swilhafen gesiacht, auch gut abgeschäumt; hat es eine Jeit tang gesocht, dann geber einen hale den Glössel voll als Probe auf einen Teller, fulzt es fich, dann ist die Gelee gut, gieße sie dann (aber nücht zu heiß) in die dazu bestimmten kleinen Geleegläser ein; ist sie darin erkaltet, dann werden die Släser mit Papier zugebunden und aufbewähret.

### 622. Kirschensaft zu gutem Weichselwein.

Dazu nehme ante reife faure Rirfcben und foge fie mit ben Rernen recht fein, bann preffe ben Saft burch ein biching Inch in eine neue irbene Schuffel ober fteinernen Topf und laffe ibn bis gum andern Tag darin stehen, damit er schon bell wird; num binde auf eine andere tiefe Schuffet ein nicht zu bichtes Tuch und laffe ben Suft ungewonngen gang bell burchlaufen und gut austropfen, baun nehme auf eine Daas Saft 3/4 Bfund fein ger ftogenen und burchgefichten Buder, rubre felchen mit bem Gaft eine Stunde lang, aber immer von einer Seite, mit einem neuen Rochlöffet, bie ber Bucher gang zerfcmolzen ift, bann fulle bes Saft in ftarte Bouteillen, boch fo, bag bie Bezitrifte 2 Ringer breit leer bleibt, und gebe in tebe ber Bonfeilben 3. Gewärunggebein und etwas gangen Zimmt; die Klafchen: werden nun zumer pfropft und verpicht, bann in ben Reller in Sand gelent, bamit ber Gaft an ben Pfropfen anftift; auf biefe Art tange er lange aufbewahrt werben. Er wird mit Wein als Meidiehweit gatrunfen.

## 623. Himbersaft auf Wiener Art.

Gebe in einen Topf so viel himbeeren, was solder noch vier Finger breit leer ift, über biefe so viel guten Weinessig, bis ber Topf voll ift; bann lasse ihn zugebedt an einem gelind warmen

Dri drei Tage, ohne darin zu tühren ober zu drücken, stehen, alsdann wird eine nicht zu dichte Serviette über einen Stuhl gespannt, unter diese eine irdene Schüffel gestellt und die himbeeren auf die Serviette aufgeschüttet, es darf aber nicht darin gerührt poch gedrückt werden; ist aller Sast durchgetropst, dann gebe zu einem Pfund Sast 3/2. Pfund sein gestoßenen und durchgesiehten Zucken und rühre so lange darin, dis der Zucker sich in dem Sast aufgelöst hat; dann sulle ihn in starte Bouteillen, pfropse ihn zu und bewahre ihn auf; dieser Sast bleibt immer gut, so alt er auch wird.

### 624. Cornichons ober fleine Effiggurfen auf ben Winter.

So viel Cornichons ober fleine Effiggurfen (Die fcmabifchen find bie besten), als man einmachen will, werben recht rein abgemafchen und abgetrodnet, fodann mit Sals befreeut und unter einander geschättelt; dann läßt man fie über Racht in einer irbemen Schuffel fteben und legt fle den andern Tag, von bem Salge maffer ant abgetrodnet, in einen bagu paffenben fteinernen Topf fattent 2 Anablaucheinfen, einer ftarfen hand voll Fenchelblumen mit Donk Rraut und einer Gitrone, in Wierteln geschnitten; bann gebe in einen tupfernen Reffet, im Berhattnif ju bon Gurten, guten Beineffig, 1 Loth gangen Pfeffer, 1/2 Loth Bewürznägelein. halb so viel Mustatbiniben und 6 Lorberblätter und laffe alles in dem Gfitz auflochen; dieß gieße kochend über die Gurken, damit ber Efftg Sand hoch über biefelben geht, bedede fie nun mit einem Bapier jund laffe fie über Racht fieben; ben anbem Tag wird ber Effig wieder von ben Gurken abgegoffen, wieder in bem fupfernen Reffel aufgefocht und nochmals fochend über die Gurten gegoffen; man laft fie men wieder biel gum'anwert Dag fleben, giest ben Effig nochmals ab und gibt, ibn ebenfalls tochenb barüber; wun tast man bas Ganje wieden erfalten und gibt banm eine Sand voll grune Cotragonblatter baju; ber fteinerne Topf wird bann mit einer eingeweichten Rindsblafe zugebunden und an einem trodnen und fühlen Ort aufbewahrt.

# 625. Salzgurfen einzumachen.

Dazu nehme halbgemachtene Gurten, wasche sie sanber ab und gebe sie lagenweise, abwechselnd mit Traubenblättenn, Loraberlaub, Till, Kenchel, ganzem Pfesser, Allerhandgewurz, Estrazonblättern, einer Citrone, in Schnige geschnisten, und Salz, in estien dazu passenden steinernen Tops und lasse sie zugedest einen Tag stehen; dann mache so viel Salzwasser, als zu dieser Porstion nöthig ist, auf folgende Art: Zu einer halben Maas Basser wird eine starke Hand voll Salz und 1/4 Trinkglas voll Essig gesnommen, dieses wird aufgekocht und gut abgeschäumt, hierauf läst man es erkalten und giest so viel über die Gurben, daß es Hand hoch darüber geht; es wird dann ein rundes Breitchen darauf gelegt und dieses mit einem Stein beschwert. Sie werden an einem kühlen Ort ausbewahrt.

### 626. Champignons in Essig aufzubewahren.

Dazu nehme schöne fleine und fest geschloffene Champiquons, fcmeibe bie Stiele und bie Saut bavon, bamit fie ichon weiß werben, und wafche fie recht rein; bann laffe fie in einem großen Sefdirr in gut gefalzenem Baffer auftochen, fie muffen aber be-Mandig, bis fie auffochen, nut einem Schaumlöffel untergetaucht werben, bamit fie weiß bleiben; haben fie einmal aufgetocht, bann giebe fle mit bem Schaumlöffel auf ein reines Tuch heraus und breite fie anbeinander, damit fie erfalten fonnen; find fie erfaltet und mit bem Tuch gut abgetrodnet, bann werben fie in ein bagu paffenbes Ginmachglas gegeben, mit gutem faltem Beineffig aufgefüllt, damit er zwei Finger breit barüber geht, und oben barauf 3 Lorberblatter, eine halbe Sand voll grune Estragenblatter, etwas Bimpinel, ein Kaffeloffel voll ganger Pfeffer, etwas Dusfatblithe und ein halbes Trinfglas voll gutes Del gegeben. Das Gefaß wird mit einer eingeweichten Rindsblafe zugebunden und an einen Mblen Ort ober in ben Reller geftellt.

627. Zwiebeln in Essig zum Rindfleisch auf ben Winter.

Ein ober zwei Meklein kleine Zwiebeln in der Größe eines sweten gesottenen Giergelb werden schon abgeschält und oben und unten etwas abgeschnitten, alsbann gut ausgewaschen und in kochendem Salzwasser 15 Minuten langsam gesotten, dabei müssen ste beständig mit dem Schaumlöffel untergetaucht werden, damit ste nicht aufspringen oder auseinander sahren können; hierauf werden sie vom Feuer zurückgestellt, mit dem Schaumlöffel auf ein reines Tuch heraus gezogen und auseinander gelegt; man läßt sie nun einige Stunden liegen, die sie ganz erkaltet und abgetrocknet sind, sodann legt man sie sorgfältig in ein dazu passendes Ginmachsglas und füllt sie mit gutem kaltem Weinessig auf, damit er zwei

Finger breit barüber geht, barauf aber werden 4 Laberblitten, eine Gloffel voll ganzer Pfesser, etwas Mustatbitüthe, eine halbe Hande voll grüne Estragonblätter, Pimpinell und ein halbes Trinfgias vollgutes Del gegeben. Das Glas wird dann mit einer eingeweiche ten Bindsblafe gut zugebunden und an einem trodemen und fühlen. Ort aufbewahrt.

628. Grüne Bohnen in Effig zum Rinbsfeisch auf ben, Winter.

Dazu nehme von den sogenannten stimmlen und inicht zugroßen Johannisbohnen, ziehe bie Fäben bavow und wösche sierecht rein, sodann lasse sie 10 Minuten in Salzwasser Tochen, biede
auf ini-frischem Wasser abkühlen, vann giebe sie und seine Siehe
und trodne sie mit einem Tuch ab zi lege: sie munt sobse in das dazu bestimmte Einmachglas, gebe darauf eine Pand voll geschätte Schafottenzwiedeln, einen Estössel voll ganzen: weisen Pfesser swas Mustatblüthe, 6 Lorberdlätter, etwas Thymian, eine halbe Hand voll grüne Estragonblätter und Pimpinellt, inn gieße auch vorher in einem kupsernen Kessel ausgelochten und in einer irdebenen Schüssel erfalteten Weinessig darüber, daß solcher 2 Fingenbreit darüber geht, dann auch voch ein Trinksias voll gutes DelDas Slas umbinde mit eingeweichter Kindsblase und bewahre es an einem kühlen und trodenen Ort aus.

629. Pot-pourri auf ben Winter zum Rindfleifch.

6 Hande voll junge Carotten oder kurze etwas dide gelbe Rüben in der Größe eines Fingergleichs werden gereinigt und das Ungleiche mit einem scharfen Messer dawon abgedreht, solche auch oben und unten schön abgeschnitten; damit sie eine gleiche Form erhalten, sind sie nier etwas zu diet, dann werden sie der Länge nach durchgeschnitten; so zubereitet werden die gelben Rüben zehnt Minuten lang im kochendem Salzwasser abgesocht, dann in kaltem Masser abgesühlt, gut abgetrodnet und in eine irdene Schüsselgelegt. Run werden auch 3 hande voll von den Fäden bestreits und gereinigte grüne Iohannesbohnen in Salzwasser 10 Minuten abgesocht, in kaltem Wasser abgesossen, auch werden 3 hände volltleine Zwiedeln, in der Größe einer starken Muskatunß, geschält, 10 Minuten in Salzwasser abgesocht, in kaltem Basser abgesühlt, abgetrocknet und dazu gegeben; auch zwei Söde sester Blumens

tobl, in :fibino) Straufichen gefchnitten und gereinigt, werben einige-Minuten balb weich in Solgwaffer abgefocht, bann auf einem Tuch ant schieblicht, und auch in bem lebrigen gegeben ; eben fowerben 4 Sande noll innge Welfchfornfolben, in ber Große und Diete einen fleinen Kingert, abgerieben und oben etwas abgefichnieten, bann in Salzwaffer eine Biertelftunde gefocht, in frifchent Baffer abgefühlt, bamit fie fcon weiß bleiben, bann gut abgettodnet, auch bagn gelegt'; auch 2 Sanbe voll grune Rernen von ber Rapucinerblume merben eine Biertelftunde in Salamaffer abgefockt in winder penfühlte und abgetroffnet jund dazu gegeben ferner Abonden poll geprinigte und einige Minuten in Salzwaffer abnetochte Champianoffe. 2 Sainbe voll gereinigte und abgewafchene klaime Monatrettige: 12-16 Stud rothe und grune frantifde Pfeffentolbenjamb 2 Sande voll von ben Steinen abgeschälte und wieder aufgerollte grune Oliven; dies alles wird gang leicht under einanden gemengt, gisbann in ein bagu poffenbes weifes Ginmachgladitleicht eingelegt und ein Chluffel voll ganger weißer Bieffer, fo miel Mustatbithen, einige Gewitenagelein und eine Sand voll, gruner Catragon und Bimpinell barauf gegeben; nunwird in einem funfernen Gefchirt amfgetochter und im einer irbenen Schuffet wieder erkalteter Meinelfig und ein Trinkalas poll guted Del abdrüber gegoffen, damit es amei Ringer breit barübet geht; bas Glas wird bann, mit einer eingeweichten Rindeblafe jugebunden und an einem trodnen und fühlen Ort aufbewahrt. Million of the man of the man marketing

630. Cingemachte Endipie.

Dho dui sesso i Bui an govern a tree

Ders die ätigeren rauhen ober harten Blätter und oben die Storzen einas abgeschnitten, doch so, daß die Stocke nicht zerfallen, solche auch gut ausgewaschen; dann fülle einen großen Kessel mit Wasser und gebe zwei starte Hände voll Salz hinein, in diese Wasser immer untergetaucht werden, dannt sie oben nicht grau oder roth wird, alsdam ziehe sie schau in frisches Wasser und lasse siemer untergetaucht werden, dannt sie oben nicht grau oder roth wird, alsdam ziehe sie schau in frisches Wasser und lasse sie neutwich werden. Danie sie dem Wasser und drück sie sie seine und dem Wasser und drücke starten. Danie sie sie sie sein dass dem Wasser und drück sienen steinenen Taph ober in eine dazu passenden Schauden oder

Stander sagenweise eingelegbenund zwischen jaken Agge Silg get Krents ift das Gefahrr auf diese Artwoligefüllt, dann wind kin genau pussende Geschiert auf diese Artwoligefüllt, dann wind kin genau pussende beschiert auch den Andre gelegt und solches mit einem Stein, beschwert, auch ein And derrunde Zestunden in frissen Anster gelegt. Anfr dieselben Annisannehre Endische in bas dazu bestimmte Geschie scholie eingelegt wirder, stant Sulz aber wird eine Kalzsufe gemacht und inderüber zogestschaft, stant Sulz aber wird eine Kalzsufe gemacht und inderüber zogestschunkt sinrer Antierends dreit darüber gehe soden volle das Geschunkt sinrer Antierends Antiere gemacht und einem Wied das Gehunkt sinrer Antierends Antieres zugensten zu ihr das Geschunkt sinrer Antieren, dann und der Engen sint zeinem Kergament oder Appler zugebure dein und der einem Ablien Ort unsbewährt vie ach aber Sugebure dein und der einem Ablien Ort unsbewährt vie ach aber Sugebure

631. Grune Bohnen auf ben Minger.

Die Bohnen werben ringeberum abgefichnitten und fein ger fcmitelt, bann wird ein Reffel mit Baffer gefüllt und eine Sand voll Bohnenfraut, fo viel Traubenblätter, fo viel Rugblätter, fo viel Fenchel ober Titl, auch fo viel Thymian und etliche Knoblaucheinkent darin aufnefostt : bieft mirbeftoffend? id ben Stanber ober, bas Raft, in melden bie Bobnen gelege werben, gegoffen und foldes mit einem End, jugebatt, wertauf man es über Racht barin fteben läßt, alebann wird es wieder ausgefcuttet und das Kaß, mit einem reinen Tuch ausgeniebeng nun belege ben Boben bes Ständers ober Fäsichens mit Lranbenblättern , Bohnenfraut und Renchel, auch etwas grob geftoftenenn Afeffer, auf biefes gebe eine Lage geschwiste Bohnen und sinine Sante voll Galt bart auf, brude es auch mit ber flachen Sand fest zusamment fo wird fortnefahren, bis bie Salfte ber Bohnen barin find, bann, werben fie mit einem Stempfel gang, leicht eingesteben, bis fie alle lagend weis mit Salz eingefüllt find; hierauf werben fie mit Rebeblattern angebedt, bann ein paffenber Dedel barauf gelegt und mit Steinen heftimert; baben bie Bohnen nach 24 Stunden fein Maffer oben barauf, fo gebe etwas frifches Baffer bani. werben min mit einem Such bebecht, in ben Relier gestellt und beim Gebrauch jebedmal 2. Semben porber in frifches Baffet gelegt, alebann mit viel Baffer gefocht bis fie weich find. Sie schmeden wie frifche Bohnen.

632. Grune Erbsen auf ben Winter. Die Erbsen werben aus ben Schoten gemacht, gut gereinigt und

bie größeren bavon abgesonbert, well innr bie fleinen und feinen gebraucht worben können, biefe fulle in farte Bouteillen ein, pfropfe folche mit guten merien Pfropfen feft gu und umbinde bie Bouteillen auch mit Binbfaben, alsbann felle fie in einen baan pale fenden Reffel und ftopfe Die Bwifchenraume mit hen aus, bamit fie beim Roden nicht aneimnberftoben unt terbrechen : ben Deffel finte nun mit taltem Baffer auf, bamit es bis an ben Sals ber Bouteillen gehote banne ftelle ibn mufibas Reuer und laffe bie Erbsen eine bathe Stembo toden, alebann ftelle fie wieber jurdit and taffe fteren bem Reffet mieber erfalten, nehme num bie Bouttaillen aus ben Mather berant ! befestige bie Afropfen nett fainent Drath und tauche bie Solfe ber Bonteillen in beißes Bech. Sie werben im Reller aufbewahrt und beim Gebrauch in faltem Baffer gefocht, bis fie weich find, ulebann auf die gewöhnliche Art wie bie frifice : anbereibet.; ; ; ' : : : : : MANGER OF STREET OF MARKET BOWL

633. Artifchocen auf ben Winter.

: ' Bafche' bie Artifchoden und laffe fie wieber abtrochnen, bann breche bie Stiele berates und ichneide mit einem icharfen Deffer won bem Boben bie runbe Schale recht fein iherunter; bierauf falle in einen Reffet taltes Baffer, gebe gwei Banbe voll Salg burein und laffe es teden, bann gebe bie Artifchoden banut babeit fte eine Biertelftunbe gefocht, bann: globe fie wieber von bem Rettet und gebe fie forgfältig in frifthes Baffer, werin fie 4-5 Stunden liegen muffen, alebann fturzt man fie verfehrt auf ein Tuch und läßt fle abtrochnen; hierauf lege fle in einen großen fielmermen Topf und gebe fo viet Saiglate barüber, bag biefe zwei ginner breit über bie Artischoden geht; gieße auch fo viel gutes Del barauf, bag es Kinger bid iber bem Salzwaffer ftebt; ber Topf wird nun mit Bavier zugebunden und an einem fühlen Ort aufbewahrt. Beim Gebrauch werben bie Artischeden in faltem Baffer gefocht bis fic weich find, bann werben fie in faltem Baffer abgefühlt and bas innere Wollige herausgenommen; fie werben nun wieber beiß gemacht und bann eine Sauce nach Geschmad barein gefüllt.

### 634. Truffeln auf ben Winter,

4-6 Bfund icone große Truffeln werben gewaschen, ale. bann mit einer recht fteifen Burfte in frifdem Baffer rein abgeburftet und nochmals ausgewaschen; worauf fie auf folgende Art aubereitet werben: Gebe auf ben Boben eines bagu paffenben Gefdires fo viel Speabatten, bag folder gang bebedt ift, und bie Truffeln barauf, fammt einem Buichel Thomian, 6 Lorberblättern, einer Sand voll geschälten Schalvttenzwieben, etwas gangem Bfeffer, 4 Gewürznägelein, 1/2 Pfund feitem rohem Schinken, in Schelben gefchnitten, einem halben Eploffel voll Salz und fo viel rothem Wein , bag er 3 Singer breit barüber geht , bieg berte wieber mit Spechatten ju und fielle es auf's Feuer; fangt es an ju tochen. bann ichaume es ab, gebe einen paffenben Dedel barauf und verflebe biefen rin sherum mit Rapier; nun laffe bas Bange auf femacher Gluth langfam 3 Stunden bampfen, bann giebe es vom Reuer gurud und laffe es über Racht gugebent fteben; ben anbern Tag gieße alles auf ein Sieb, reinige die Truffeln vom Unbangenden, gebe fie in ein bagu paffenbes Ginmachglas und bie burchgelaufene Brube barüber; follte folche nicht gang barüber geben, bann gebe noch etwas rothen Wein barguf. Bu bem aurudgebliebenen Rett und Sped hade noch ein metteres Bfund Sped laffe ihn auf bem Feuer gergeben und beiß werben, bann burch ein Sieb laufen, und gebe auch biefen über bie Truffeln, damit er Finger breit barüber geht; ift bas Fett gut und fest barauf gewarben, bann wird bas Glas mit eingeweichter Rindsblafe angebunden und an einem fühlen Ort aufbewahrt.

635. Tomaté= ober Liebesäpfel in Effig, auf ben Winter zum Rinbstelfc.

Schöne nicht aufgesprungene Liebeschsell werben vorsichtig von Bugen und Stiel befreit, bann mit einer reinen Serviette troden abgerieben; hierauf werben sie in Einmachgläser gelegt und bazu gegeben für je ein Glas zwei geschätte Knoblauchzinken, zwei Lorberblätter, ein Sträußichen gestiner Estragon, auch Pimpinell, 4 bis 6 Mustatbluthen, ein halber Eplössel voll weißer ganzer Pfesser und 10 Stud Gewürznägelein; nun wird so viel guter Weinessig darüber gegossen, daß er über die Aepfel geht und bann noch ein Trinkglas voll gutes Provenceröl dazu gegeben. Ueber

die Gläser binde eine vorher in Baffer eingeweichte Rindsblase und stelle sie an einen trodnen Sit!

636. Puré von Tomaté= oder Liebesäpfeln auf den Winter zu Saucen.

Dagu mehme fechengereinigte Gellertewarzeln:, 12 Stud bide Beterftienwutzein, 10 Stud gereinigte Landftengel, 12 Stud gelbe Ribben, 12 Gind gefchalte große Zwiebeln, 4 Sanbe voll gereinigite Schalottenzwiedeln, eine hand voll gereinigte Anoblauchginden und ein Pfund roben Sthinfent biefes alles wird in bunne Scheiben gufammen geschwitten und mit 30-40 fconen, von Bugen und Stiel befreiten Burabied - ober Liebesawfeln in ein dugit paffenbes Gefchier, nobft einent Loth grob geftegenem weißem Afrifer, bret geriebenen Busfatnuffen und zwei Bouteillen altem meifien Wein aubeitt auf ein gelindes Fouer geftellt, bis es gu tochen anfangt, bann laffe es 2' bis 3. Standen fortwahrend Bodien, bis alles welch ift, man muß aber öfters barin umrühren, bemit es wicht anhängen fanns ift bann alles wie ein Brei gut verfocht, bann felle es von bem Feuer, laffe es etwas verfiblen, Mobann brude affes burch ein großes Saarfieb, bamit nut bie Rernen ber Aspfel gurud bleiben und bas Durchgentebene bas Anfeben eines biden rothen Breis erhaften bat; bas Durchgetries benei gebe in ein anberes bagu paffenbes Gefchier; ftelle es auf wellnbes Rener und laffe es unier bekanbigent Umrichten, bamt es nicht anhangen tann, noch eine balbe Stunde eindampfen; Et 28 bann in einem biden Brei ober Burd eingebanmft, bann laffe es gut verfühlen, falle es hierauf in bie Gimmachglafer und gebe ein mit Del getranftes Bapier barauf, auch gutes Brovencerol Fingerbid barüber. Die Glafer werben bann, mit in Baffer eine geweichter Rindsblafe jugebunden und an einem trodnen Ort aufbemahrt. Beim Gebrauch wird ein ftarter Eglöffel voll, ju allen Meifd- und Geffügelgeftirigen, mit stwas guter Coulisfauce vermenat, angewendet und als vorzugliche Saute geneben.

637. Schalottenzwiebeln in Essig eingemacht zum ange

Dazu nehme von den schönften und größten Schalottenzwies bein, biese werden geschält und in viel mit einer ftanten hand voll Salz gesalzenes Wasser eingelegt, dwin last man fie 3 Mal auftochen, doch muß man fie mit dem Schauntoffel immer unters kanchen, damit sie nicht auffpringen; nuch bem Auflothen woaren sie mit dem Schaumlössel auf ein weißes Tuch herausgezogen und anseinander gelegt, damit sie erfalten; sind sie erfaltet, so weiden sie in die dazu bestimmten Einmachgläser eingesüllt und drei Lori-berbistter, ein oder zwei Stengel Estragon, etwas Pinspinell; ein halber Estössel voll weißer ganzer Pfesser und einige Stütschen Mustatblüthe dazu gegeben; es wird nun jedes Glas mit zusem kaltem Weinessig aufgefüllt, doch so, daß sie wei Fingerdreit leer bleiben, dann wird auch noch ein Trintglas voll gutes Provensreib darüber gegossen. Die Gläser werden mit vorher eingeweiche ter Rindsblase zugebunden und an einem krosene Ort ausbeworde

### 638. Blumenkohl in Effig. Der ge

Schöner fester weißer Biumensohl wird gereinigt, auch die Stiele bis em den sesten Käs abgesthält, sodann in Saszwasser getocht bis er fast weich ist, dann wird er auf em weißes Tuch herausgezogen, wo man ihn tiegen lößt dis er erkaltet ist; so zu-bereitet lege den Biumenkohl schön trocken in das Einmachglas, so, daß das Glas noch drei Finger beeit leer bleibt, dann fülle es nitt gutem kaltem Weinessig auf; die et darüber geht; und gebe auch 3 Lorberdätter, etwas grünen Estragon, einen halben Estassel voll ganzen weißen Pfesser, etwas Nuskatblüthe und ein Trinkglas voll Provenceröl dazu. Das Glas wird mit einer vorher eingeweichten Rindsblase zugebunden und an einem trocknen Ort ausbewahrt.

### 639. Quittenschnitze. geging bei

Bon 24 schnike Quittenäpfeln werben 16 Stütt in schöne gleiche Schnike geschnitten, dann geschält und die Kernen berausgemacht; diese Schnike werden mit der Schale, aber ohne Kern, mit kaltem Wasser in einem dazu passenden Kupfergescher auf das Feuer gestellt und langsam gesocht die Schnike und Schalen welch sind; um das Zerplaten der Schnike zu verhüten, muß inem dieselben östers, wenn sie kochen, mit dem Schaumlössel untertäuchen, sind nun die Schnike zum Greisen weich, dann nimmt man das Geschirr vom Feuer und läßt sie erfakten. Die übrigen 8 Nepfel werden auf einem Reibeisen ungeschält die auf den Busen gerieden; dieß füllt man in eine irdene Schussel und läßt es zugedert über Racht stehen; die Schnike werden nach dem Erfakten alle auf ein Sieb oder Seier ichen vein herausgezogen, die Schaken

aber fammt bem Saft burch eine ftarte Serviette in eine Schuffel gereft und bie Schnige bareingelegt, worauf man fie mit einem Papier gubedt und bis jum andern Tag fiehen läßt, alsbann wird ber über Racht gestandene geriebene Quittenfaft auch recht ftart burch eine farte-graue Serviette gepreßt und ju bem übrigen Saft ber Quittenfcnite gegoffen; Die Schnite aber werben auf ein Sieb wieder herausgezogen und gewogen; auf bas Bfund Schnite werben nun 3/4 Bfund Buder genommen, biefer wirb geläutert und bann ber Saft baju gegoffen; Saft und Buder läßt man nun bis gur Salfte eintochen, gibt alebann bie Schnige barein und läßt auch biefe 6-8 Dal unter öfterem Abschaumen auftochen; hierauf gieht man fie von bem Feuer gurud und lagt fie über Racht in einer irbenen Schuffel mit Bapier jugebedt fteben. Den folgenden Tag werben bie Schnitze aus bem Sprup auf ein Sieb beraus gezogen, biefer aber wieber langfam gefocht, bis er anfängt Berlen ju werfen; bann werben bie Schnipe wieber alle hineingelegt. Man lagt nun noch 6-8 Wallungen barüber geben, gieht bas Gefcbirr vom Feuer und fullt Die Quitten, wenn fie erfaltet find, in einen fteinernen Topf; in diefem läßt man fie vollendes erfalten und bedt ein mit Rirfcmaffer befeuchtes Papier barauf. Der Topf mirb alsbann mit boppeltem Bavier gut augebunden und an einen trodnen Ort gestellt.

#### 640. Quitten = Marmelabe.

Dazu nehme schone gelbe und murbe Quitten, fcale fie und fcneibe bie Rernen heraus, bann gebe fie in ein bagu paffenbes Gefdirr mit frischem Baffer auf bas Feuer und laffe fte barin weich fochen, find fie, weich, bann ftelle fie vom Feuer gurud, giebe fie auf ein Sieh und laffe fle abtropfen, bann brude fle alle recht fauber burch bas Sieb, bamit nichts auf bemfelben gurudbleibt und die Marmelade bas Ansehen eines Breis erhalt. In Gewicht fo viel Buder ale burchgetriebene Quitten werden nun in einem bagu paffenden Rupfergeschirr gefocht und abgeschaumt, bis er anfängt Berlen gu zeigen, und wenn man als Probe mit bem Finger in bas falte Baffer taucht und bann foncll in ben Buder und fo fchuell wieder in bas Baffer, fo muß er an bem Kinger fo hart wie Glas werben; hat ber Buder biefe Eigenfcaft, bann ift er gut, ftreiche alle bie burchgetriebene Darmelabe barunter und ruhre es mit einem hölzernen Spatel auf bem Feuer, bis es von bemselben schnell abfällt; hierauf fulle bie Datmeinde in einen irbenen Topf, ober auch in kleine Töpfchen, gebeauf feben ein mit Kirfchenwasser angesenchtetes Papier, binde jeden Copf mit Papier zu und bewahre fie an einem trodmen Ort auf.

### 641. Marmelabe von Aprifosen.

Bu 20 Pfund Apritofen werben 15 Pfund Buder auf folgende Art geflart: Das Weiße von brei Giern wird nach und nich aut mit einem Glas frifchem Baffer verfläpvert und bant mit weiteren 6 Glafern voll wohl unter einander gerabet, bann wird ber Buder in Stude gehauen und in ein bagu paffendes Rupfergefchirr gethan, auch bas Baffet mit bem Cierweis barüber . gegeffen; bas Gefchirr wird nun auf gelindes Feuer gestellt, bis ber Buder gerschmolgen ift, fängt er an ju fchaumen, bann wird er abgeschäumt und noch ein Glas faltes Baffer baju gegoffen, bamit ber Schaum fich wieber in bie Sobe macht; biefes wird nochmals wieberholt, bis ber Buder feinen weißen Schaum mehr zeigt und hell wie Wein ift; fchneibe nun bie Mpritosen in fleine Stude, gebe fie in ben geläuterten Buder und laffe fie barin fochen, bis fie gang welch und einem Brei ahnlich find, bann gebe fie muf ein haarfieb und brude fie burch, bag bie haut gurud bleibt; ift alles burchgeftrichen, bann gebe es wieber auf bie Gluth und rubre beständig barin, bamit es nicht anhangen fann, lange bis bie Marmelabe gang bid von bem loffel abfallt; bann fulle fie in einen ober mehrere Reinerne Topfe und lege auf jeben ein rundes in Rirschenwaffer gemuchtes Papier. Die Topfe werben mit boppeltem Papier zugebunden und an einem trodnen Drt aufbewahrt.

NB. Die Reineclauben werden auf dieselbe Art behandelt.

#### 642. Marmelabe von Kirschen.

Dazu nehme schöne reife Beinkirschen oder sogenannte Amoreinen, befreie sie von Stielen und Steinen und gebe sie dann in einen kupfernen oder mestingenen Kessel auf schwaches Feuer, daß der Saft sich langsam herandzieht, dann rühre sorgsältig mit einem hölzernen Lössel oder Spatel darin, die alles zur Hälfte eingestocht ist. Für je ein Pfund Kirschen werden nun zwei Pfund Juder gut geläutert die zu dem Grad, daß er sich perlenartig zeigt, dann werden die eingesochten Kirschen sorgsältig darunter gemengt und mit dem Spatel bei immerwährendem langsamem Dämpsen herumgerührt, die man unter dem Rühren den Boden des Kessels

erbliden kann; hierauf nehme bas Geschirr vom Fener und schie Marmelade in die Topfe, gebe auch auf jeden ein in eiwas Rirschenwasser feucht gemachtes Papier; binde sie hierauf mit Papier zu und bewahre sie an einem trocknen Ort auf.

#### 643. Marmelade von himbeeren.

Dazu nehme an Gewicht doppelt so viel himbeeren als Zuder, streiche das Mark der himbeeren durch ein haarsteh, gebe es in einem Kessel auf das Feuer und rühre darin mit einem hölzernen Spatel die es zur hälfte eingedämpst ist, alsdann mische es unter den voher geläuterten und dis zu Berlen eingekochten Zuder recht sorgfältig mit dem Spatel, damit alles gut vermengt wird, dann gebe es wieder auf das Feuer und lasse es noch einige Mal durchsochen; hierauf fülle sie in kleine Töpse und gebe auf oder in jedes Töpschen ein rund geschnittenes, mit etwas Kirschenwasser angeseuchtetes Papier, dinde die Töpschen wie gewöhnlich mit Papier zu, und bewahre sie an einem trockenen Ort auf.

#### 644. Aprikosen in Weingeift.

Dazu nehme ficone Aprifosen, welche noch etwas fernhaft und noch nicht murbe find, gebe fle in einem bagu paffenben fupfernen ober meffingenen Gefchirr mit faltem Baffer auf bas Feuer bis bas Baffer bamit heiß geworden ift und bie Aprifofen in bie Sobe fchwimmen, dann ziehe fle behutfam mit bem Schaumlöffel wieber in faltes Bat, gebe fie fogleich wieber auf bas Feuer und laffe noch einmal eine Wallung barüber geben, bann laffe fle abtublen und barauf auf einem haarfleb abtropfen. wird nun auf 12 Bfund Fruchte 3 Bfund Buder geflart und gefocht, bis er Berlen wirft; in biefen geflarten Buder gibt man nun bie Aprifosen und lägt 5 - 6 Ballungen barüber geben; hierauf zieht man fie wieber aus bem Sprup auf einen Seier und läßt fle gut abtropfen, find fie erfaltet, bann werben fle forgfältig, bamit fie nicht gerreißen, in einen bagu paffenben Topf ober große Glafer gelegt; ift ber Buder nicht genug eingefocht, fo laffe noch einige Wallungen barüber geben, bis er Berlen wirft, bann giehe ihn wieder vom Reuer und nehme ben barauf befinde lichen Schaum bavon; hierauf gieße 9 Bouteillen guten 22grabigen frangösischen Weingeift ober guten Cognac unter ben Sprup und ziehe ihn mit einem Löffel auf, bamit fich beibes gut vermengt; gieße biefes, wenn es erkaltet ift, über bie Fruchte, mache gut schließende Stöpfel von Korkholz auf die Gefäse und umbinde folde mit feuchtem Pergament. Sie werden an einem trockenen Ort aufbewahrt.

NB. Auf bieselbe Art werben auch die Pfirsiche behandelt, fie muffen aber vorher forgfältig mit einem ganz reinen Tuch abgerieben werben, damit das Wollige davon abgeht; auch werben sie mit einer starten Rabel rings herum bis auf den Stein durchstochen.

### 645. Rirschen in Weingeift.

Dazu nehme schone, auserlesene, gesunde, frisch gebrochene Kirschen, welche nicht zu murbe sind, schneide von den Stielen die Hälfte herunter und gebe sie in ein dazu passendes Geschirr, in welchem sie ausbewahrt werden, auch einige Gewürznägelein und ganzen Jimmt dazu. Kläre nun auf je 1 Pfb. Kirschen 1/4 Pfb. Juder und lasse diesen so lange kochen, die er hart wird, wenn man den in kaltes Wasser getauchten Finger in den Juder und dann wieder in kaltes Wasser taucht; in diesen Juder gebe nun eine Bouteille 22grädigen französischen Weingeist oder eben so starken Cognac und menge beides wohl unter einander, lasse es ganz erkalten und gieße es dann über die Kirschen; pfropse und binde sie auch auf die bekannte Art zu.

#### 646. Reineclauben in Weingeift.

Bon 12 Pfund schönen großen, frifch gebrochenen und nicht ju murben Reineclauden ohne Fleden ichneibe bie Stiele halb ab und ftupfe fle mit einer Gabel etwas, bann ftelle fle mit fo viel frischem Baffer in einen bagu paffenden tupfernen Reffel auf bas Reuer, bag fle leicht barin fcwimmen fonnen, tauche fie auch öftere mit einem bolgernen Löffel leicht unter; ift bas Baffer fo beiß, bag man ben Finger nicht mehr barin leiben fann, bann giehe bas Geschirr vom Feuer und gebe eine Sand voll Salg ober noch beffer ein Glas voll Effig in bas Waffer, nach Belieben auch eine Sand voll Spinat, jest bede bas: Befag ju und laffe es 24 Stunden erfalten; ben folgenden Tag ftelle es 2-3 Stunden auf eine gang fcwache Gluth und menge es von Zeit ju Beit mit bem hölzernen Löffel gang leicht unter einander, aber forge fältig, bamit bie Fruchte nicht gebrudt ober beschäbigt werben ; bas Baffer barf hierbei fo beiß werbengibag man ben Finger wicht mehr burin leiben fann. Sind nun die Reineclauben fcon

grun gewerben, bann made bas Fener etwas fedeter, und vorten fie in bie Bobe fleigen, bann giebe ben Reffel gurud; findet man jest beim Greifen die Reineclauden weich, fo wird das beiße Bafe fer abgegoffen und foldes durch faltes erfest; zu berfelben Beit werben 4 Bib. Buder geflart und eingefocht, bis er Berlen wirft; in biefen werben nun die auf ein Seier gegoffenen und abgetrepften Reineclauben gegeben. Dan läßt nun alles 24 Stunden ruben, damit die Fruchte von bem Buder wohl burchbrungen werben, nach biefer Zeit werben bie Fruchte wieber auf ein Sieb ober Seier gegoffen, bamit fle abtropfen; man lagt nun ben Buder wieber fochen, bis er Berlen wirft, gibt bie Fructe barein und läßt noch eine Ballung barüber gehen. Den britten Tag werben fie nochmals auf ben Seier gegoffen ober forgfaltig berausgezogen, ber Buder wieber gefocht bis er Berlen wirft und bie Fruchte wieber bineingelegt; man lagt fie barin etwas angieben, gibt fie bann in eine irbene Schuffel und bedt folche mit einem Bapier zu. Den vierten Tag werben bie Früchte wieber abgegoffen und vorsichtig in die bagu bestimmten Ginmachglafer eine gelegt, bann ber Sprup wieber, bis er Berlen wirft, gefocht, und wenn er gang erfaltet ift, auf je einen Schoppen Syrup 3/4 Schappen Weingeift von 22 Grad ober guter frangofischer Cognac barunter gemengt; biefes wird bann über bie Fruchte gegoffen. Die Glafer werben bann auf bie befannte Art jugemacht und an einem trodnen Ort gut aufbewahrt.

NB. Sollte ber Syrup mit dem Beingeift nicht hinreichend fenn jum Auffüllen, dann gieße so viel Beingeift dazu, baß er bie Früchte geht.

### 647. Gelee von Quitten.

Dazu nehme schöne gelbe, noch nicht ganz reise Duitten, reibe mit einem Tuch das Wollige davon ab, schneide sie in Vieretel und mache die Kernen heraus, dann setze sie mit so viel kaleten Wasser, daß sie darin weich kochen können, in einem dazu passenden dupfernen Geschirr auf das Feuer; wenn sie weich sud, dann gebe die gekochten Schnitze sammt dem dabei besindlichten Saft ganz heiß sanf ein Haartuch oder Sieb, welches auf eine Schüssel gestellt wird, und drücke nach und nach den Saft gut durch; nach diesem lasse es durch einen Filtrirbeutel lausen. Zest wird in gleichem Gewicht Juder geklärt und eingekocht, die er, wenn man den Finger in kaltes Wasser, dann in den kochenden

Buder und gleich wieder in taltes Baffer taucht, bart wird; er wird dann vom Feuer genommen und der Quittenfast darunter gegeben; es wird nun alles mit dem Schaumköffel auf dem Beuer wohl unter einander gerührt und so lange gesocht und mit dem Schaumköffel, aufgezogen, bis der Zuder dick von dem Lössel abfällt; hierauf nimmt man ihn vom Feuer, läst ihn verfühlen und giest ihn in kleine Töpschen oder Gläser. Den solgenden Tag werden diese zugebunden und an einen trocknen Drt gestellt.

### 648. Gelee von Johannes = und himbeeren.

Eine gute Bortion icone rothe Johannesbeeren, auch jum vierten Theil weiße und jum achten Theil himbeeren werben in einem bagu paffenden Rupferteffel mit einem ftarten Trinkglas voll Baffer auf bas Keuer gestellt und unter fortwährenbem Umrühren, bamit fie nicht anhangen, gefocht, bis fie gut zusammen gefallen find, bann laffe fte noch einige Dal auftochen und giebe fie wieber von bem Feuer gurud; nun ftelle ein Saarfieb auf eine irbene Schuffel, gieße bas Gefochte barauf, und laffe es 3 bis 4 Stunden barin bis alles burchgelaufen ift; ben burchaelaufenen Saft laffe jest burch einen Filterirbeutel laufen und menge ibn unter eine an Gewicht gleiche Quantitat Buder, welcher auf die beim Quittengelee angegebene Art geklart und eine gefocht wurde, beides aufammen wird nun nochmals fo lange gefocht, und immer mit bem Schaumlöffel untergetaucht weil ber Saft fonft überlaufen wurde, bis es von bem Schaumlöffel bid abfällt, wenn es mit foldem in die Bobe gezogen wird; giebe nun bas Geschirr von bem Feuer gurud, gieße ben Saft in Bea der ober Glafer und laffe ibn erfalten, bann fchneibe rimbe Bapiere, welche in ben Rand ber Topfe ober Glafer paffen, fruchte fie gut mit Rirfcbenwaffer an, bann lege auf winen ieben ber Beder eines auf die Gelee, umbinde die Bocher bann mit einem bappelten Bapier und bemahre fie an einem trodnen, Ort auf.

### 649. Gelee von Aepfeln.

Hierzu werden Reinettenäpfel geschält und die Rernhäuser qubgeschnitten, bann solche mit so viel frischem Basser, daß sie barin schwimmen können, in einem kupfernen Ressel gekocht; sind sie recht weich gekocht, dann werden sie auf ein reines Haarsteb unter welchem eine Schuffel stebet, gegeben, in diese Schuffel läpte man den Saft zuerft und dann durch einen Filtrirbeutel laufen; ber burchgetaufene Saft wird nun mit gleichem Gewicht geläuterstem und nach oben angegebener Art gefochtem Zuder vermengt und mit diesem eingekocht, wobei man ihn mit dem Schaumlöffel immer aufzieheu muß, damit er nicht über den Rand heraus läuft, bis der Saft die von dem Schaumlöffel abfällt; hierauf ziehe das Geschirr vom Feuer, und fülle den Saft in Töpschen oder Gläser, diese binde erst den andern Tag zu und bemahre sie alsdann an einem trochnen Ort auf.

# **M**arinirte **L**ische zum Ausbewahren.

#### 650. Aal.

3welpfündige find hiezu die besten; sie werden nicht abgezogen, fondern nur ausgenommen, bann in zwei fingergleich lange Stude geschnitten, ausgewaschen und recht gut abgetrodnet, fobann jedes Stud mit Salbeiblatter umbunden, find alle auf biefe Art bereitet, fo werben fie in eine irbene Schuffel gelegt und bagu gegeben: Einige Citronen in bunne Scheiben gefchnitten, ohne Rern, ein Eflöffel voll grob gestoßener weißer Pfeffer, feines Salz, eine halbe Bouteille Provencerol, ein Eglöffel voll fein gehactte Beterfilie, eben fo viel fein gehadte Estragonblatter, fo viel fein gehadtes Tillfrant ober Kenchel, zwei Trinkglafer voll feine Rapern, zwei Sande voll in bunne Scheiben gefchnittene Schalottenzwiebeln und 10 Lorberblätter; biefes alles lagt man bann jugebedt vieruntbzwanzig Stunden ruhen, nach biefer Zeit werden die umbunbenen Malftude nach und nach auf bem Roft gebraten, damit fie von allen Seiten ichone braungelbe Farbe erhalten; bierauf werben fie von ben Binbfaben, womit der Salbei umbunden ift, befreit und wieder zu dem Uebrigen in die Schuffel mit einer weitern halben Bouteille Del gegeben; fo lagt man fie erfalten, legt fie in einen bagu paffenben fteinernen Topf fcon lagenweis ein und giebt bas Uebrige barüber. Das Gefäß wird mit einem Bergament ober einer vorher eingenreichten Rinbeblafe gut zugebuns ben und an einem trodnen Ort aufbewahrt.

So viel Salmen, als man aufhewahren will, werben gereil nigt, in fcone fingerbide Scheiben gefchnitten, und in einer bazu paffenden irdenen Schuffel mit benfelben Buthaten, wie ber Mal 24 Stunden fteben gelaffen. Man nimmt nun icone gange Strobe balme, schneibet fie gerabe fo lang ale ber Roft, bestreicht fie alebann mit Del und belegt ben Roft ber Art bamit, bag je ein Strobhalm neben ben anbern zu liegen tommt, auf biefes werben alebann bie Salmenschnitten neben einander und bie Citronenfcheiben barauf gelegt, und auf einer Seite gut gebraten, bie Gluth barunter barf aber nicht ju ftart febn, bamit bas Strob nicht in Flammen gerath. Sat nun ber Salmen icone braungelbe Farbe erhalten, fo wird ber Roft einige Minuten von ben Rohlen hinweggeftellt, und wenn die Calmenfcheiben etwas erfaltet find folde auf die andere Seite gewendet, bie Citronenfcheiben nochmals barauf gelegt, find fie auch auf biefer Seite fcon gebraten, fo werben fie vom Strob befreit, und fcon gang wieber in bie Schuffel gelegt, find fie barin erfaltet, fo werben fie lagenweise in einen fteinernen Topf und immer von ber babei befindlichen Buthat bagwifchen gelegt; find alle eingefüllt, fo wird fo viel Brovencerol bagu gegoffen, bag es zwei fingerhoch Darüber gehet; ber Topf wird aledann mit einer vorher eingeweichten Rinboblafe gut zugebunden und an einem trodnen Ort aut aufbewahret.

#### 652. Italienischer Salat auf Neapolitaner Art.

1 :

Für eine Tafel von 12 Couverts werben 10—12 Stüd schöne Sarbellen gewaschen und in der Mitte durchgeschlitzt, bann die Gräten baron gemacht und sede Halfte aufgervollt; sind sie auf diese Art alle zubereitet, bann werden sie nebeneinander auf einen Teller gestellt und etwas seines Del daräber gegeben, dann werden auch zwei Briden gereinigt und in singergleich lange Stüdchen geschnitten, ferner werden zwei Härringe gereinigt und von den Gräten befreit, auch in singergleich lange und in sederkielbide Riemen geschnitten, sodann auch vier Loth in Del marinirter Tonsisch, eben so wie die Häringe geschnitten, eben so wird die Brust von einem gebratenen Hahn auf dies

CO 9890 31 . 3

HIS DO BOOK SHALL SHALL SHALL

seine Art abgeschnitten, and der vierte Theil von einer abgesochsten und gesalzenen recht rothen Rindszunge, sodann werden zwei hande voll grüne Oliven in Scheiben von den Steinen abgesschnitten, auch 4—6 in rothem Wein abgesochte Trüsseln in dunne Scheiben geschnitten, ferner 6—8 kleine Essiggeornichous in dunne Plätichen geschnitten, wie auch eine Hand voll Kredsschwänze, 4. Eslössel voll seine Rapern. 3 hart gesottene und sein gehackte Eiter und eine Hand voll in Essig eingemachte Champignons, dieses alles wird adwechselnd und nach schöner Zeichnung in eine Halauschließel gelegt und die ausgerollten Sarbellen und Kapern als Garnitur darum gegeben, dann werden 8 Eslössel voll seines Del, das Gelbe von 3 zahen Eiern, 4 Eslössel voll guter Senf, etwas seiner Psesser, Salz und 3 Eslössel voll Estragon-Essig gut untereinander gerührt und darüber gegossen.

"' 653. Gutes Potelfleifch und gefalzene Rinbszunge.

n Sindi in a di Andrew to

Bon gutem Ochsenfleisch nehme furge Rippen, Bruftfern ober Schwangfeber, überhaupt gute Stude, ju 10-12 Bfb. werben nun brei Bande voll Salg, eine ftarte Sand voll gestoßener Salpeter, eben fo viel gestoßene Bachholberbeeren, etwas grob gesto-Bener Bfeffer, Gewurznägelein und Allerhandgemurg, auch vier Binten Anoblauch, etwas Rosmarin, Geraniumblatter, auch einige Lorberblatter und ein Eglöffel voll Roriander genommen, Diefes alles wird gut untereinander gemischt, und bas Rleifc bamit tuchtig eingerieben, hierauf wird es in ein bagu paffenbes Bolggefchirr, gethan und gut zugebeitt, bann mit einem Stein beschwert and 18 Tage liegen, gelassen, auch öfters von der untern Brube oben aufgegoffen, ober bas Fleisch after umgewenbet, bat es nicht Brube genug, bann wirb 1/2 Dag Baffer mit 2 Banben poll Galy einige Minuten aufgefocht und talt über bas Bleifch gegeben, nach 18 Tagen wird es aus ber Brube beraus gethan, und in die Rauchkammer ober in die Ruche aufgehangt, auch oftere ein Wachholberrauch barunter gemacht, auf biefelbe Art werben Rindszungen und Schweinefleifch behandelt.

#### 654. Schwarzwild zum Aufbewahren.

Siezu werben vornehmlich Rudenftude ober ber fogenannte Biemer, auch Bug und Schlegel genommen. Das Fleift, wir in warmem Waffer aut gewaschen und mit Bimoftein bie gebrannte Saut rein abgerieben, bann werben forgfam bie barin befindlichen Anochen herausgelöst (es barf feines größer als 5 bis 6 Bfund fenn) und jebes Fleifchftud einzeln, Die Schmarte nach außen, aufgerollt; bie aufgerollten Stude werben nun mit ftare fem Bindfaden umwunden, und fammt ben berausgefchnittenen Anochen, auch 3 Stud gebrühten und etwas gerhauenen Deffenführen und 4 Ralbsfüßen in einen bagu paffenden tupfernen Reffel ober beffer in einen folchen irdenen Safen gelegt, ift ber Safen balbvoll mit Kleisch, so wird er fast voll mit Waffer angefüllt; hierauf bringt man ihn jum Feuer, und läßt ibn ins Rochen fommen. wo bann bas Fleisch gut abgeschaumt wird, ift biefes geschehen, bann gebe eine Dag guten Effig, zwei Dag rothen Bein, vier Banbe voll Salz, eine ftarte Sand voll Bachholberbeeren, zwei E flöffel voll gangen Bfeffer, einen Eglöffel voll Gemunanaglein, 4-6 in Scheiben geschnittene Zwiebeln, 3 Stud farte Gelberüben, 12 Lorberblätter, ein Bouquet Thymian und gwei in Scheiben geschnittene Citronen ohne Rernen bagu, und laffe alles zugebedt 6 Stunden langfam fochen, boch muß man zuweilen nachseben, ob die Bilbftude nicht ju weich werben, und man probirt beswegen öftere mit einer Gabel; wenn bann bie Stude weich find und oben auf fcmimmen, bann muß man fie bes butfam berausziehen und auf eine Platte legen, auf welcher man bas Fleisch erfalten läßt; follten bie Fuße noch nicht gang weich fenn, fo muffen folche noch vollends weich tocht werben; laffe nun bie Brube burch einen Seier laufen unb: wenn biefes geschehen ift, bann lege eine Gervielte über ein baguvaffendes Gefchirr und gieße alle bie Brube gut und rein burd, laffe fie erfalten, und fchlage ein ober zwei gange Gier fammt ber Schale in ein bonn paffenbes Gefchirr, gieße bie erfaltete Brube: bagu und gebe ein Biertel - Trinkglas voll fcon braun gebrannten mit einem halben Eninfglas Baffer aufgefochten Buder bagu, um ber Gulge eine fcone Farbe gu geben, alebann gebe bas Gefchirr auf bas gruer, und rubre barin mit einem bolgernen Loffel bis es anfängt zu fochen, bann ziehe es etwas von bem Fener gurud, und laffe ce angber Seite bas Feuers gam langfam eine Biertelftunde tochen, glebann giebe es gang von bem Feuer und

bede es mit einem mit glubenben Kohlen belegten Dedel zu, laffe dunaf biefe Mrt eine Biertelftunbe ftebent; Merduf glege alle biefe Selle illes und nach durch eine reine itber einen umgefehrtete Smitt hufaelbunnte Servlette in Schuffeln, fie wird wie ruther Belte aithfeben; von bein gefothten Bilb, wenn es erfaltet ift, werben nim Die Sinbfaben heruntergemacht, die Reifchftiede in dien bagu paffenben Bufen gegeben, und bie burchgeldufene and bene Benge une buenber gegoffen; jest legt man ein Babier bars Abet und faft es bis ben anbern Lag flehen, mo bann bas Danie fell gefulte febte belyb.

" INB; Die Binte Wild, Wenn fie bon ben Ochfenfüßen abgegeffen Mi, bon bein batunf befindlichen Beit forgfaitig befreit, banile tein Bage meht berauf zu feben ift; nachbem fie abet gefultt iff, wies ein ober zwel Pfund leicht fergangenes Schweineschmalz effett berfithte, libet bie Gutze gegoffen, bamit fie bammenbic bu and bebeit ift! Biefeb fast man bunn erfalten und fest werben; ateband Binbet "mitt ben Bafen gut nitt elitem Doppelpapler gu,

will Bewahrt ihn all einen Katten Det auf.

nd If more nor pre

#### mer in in 1965her Befüllte Schnecken.

Radbont 180 1Schneden gut unegetenfchen find, feelle fie mit tochenvener Baftee auf idas Reiter und luffe fie 4-6 Ral auf Bedenf bann neffine fie wieber vom Feuer unb giebe bie Schneden and reiner Gabel aus ben Sansthen heraus; fichneibe fest wom allen Sthieden die obere Saut und ben unteren kattlichen Theil bavon, wid find fie daf biefe Aler alle gepunt, bann rubte ein Butbes: Bfant: Butter mit einem Eglöffel boll: fein gehadter Beter" fifte eben fo Wel fein geftofenem und burchgefiebtem Daforun; auch fo biel fein gehadten Schalbttenzwiebeln, biefein fese noch ju 4-6 fein gehaffte Sutbellen, etwas fein gehaufte Gittonenschale, awns feines Salf, Bfeffer und Dustattrug, und ruffre nun alles mitt einamber freicht fillaumig ; bann gebe noch zwet Hande voll fein geriebenes Milabeob barunter. Sind bie Schnecknisauschen gut ausgewafigen und getroffiet, bain with ein febes ber Sansden mit biefer gerfihrten Daffe Halb voll angefult, bann eine Achupte Schede Dafeingestell und wieder Bon bet Daffe barutf geffeichen bis bas Sauschen woll ift! Kebauf wied febes vberbassenf mit eines geriebenem Milisbrod beftreut; find fie auf biese Art alle zubereitet, bann lege fie aufrethe in ein bazu paffens bes flaches Geschirr neben einander und auf jede Schnede eine Bohne groß Butter, bann bede fle gut zu und gebe oben und unter Guth bavans nach Berlauf einer halben Stunde find sie feetige

# Bereitung von Liquenren.

### 656. Liquem von vielerlei Früchten.

Derrum und 3 Pfund schwarze Johannisbeeren, 5 Pfund zime beeren und 3 Pfund schwarze Johannisbeeren werden miteinander in einer Presse ausgeprest und in dem Sast zu se einer Bouteille 12 Land sein gestoßenet Jucker ausgelost, viesem wird so viel Sast, so viel guter Branutwein, ein Quentigen Gewünzucksellen und ein halbes Quentigen Mussatblüthe zugesest, dann alles in ein dazu passendes Geschirt gestüllt und bieses gut zugedunden an einen schwert. Die sessich gut gesehr hat und schwarze geworden ist, dann wird es sorgfältig in Venteillen abgelassen gut zugehropse und ausgehoben.

#### , 657. - Ratavia von himberen.

Dage nehnte & Soutellien guten Brauntweite, & Schoppen ausgepresten himbeerfast, 1 Schoppen Kirschensast und 4 Pfb. Inderzimachdem der Zuder in dent Sast der Frückte gut aufger lode ober geschmohen ik, gleße den Brauntwein bazu, und wonne er in einem dazu passenden Geschirr oder einer großen Flasche gut zugedunden gerüht und schwen hell gewölden ist, dann binde ihn wieder auswingesper ihn in Boutellien, diese werden zugepfropst und ausbewahrt.

### 658. Ratavia von Pfirsichen.

Dagu nehme 9: Bonteillen genen Branntweite, 4 Schoppen Pfirstoffest und 4 Pfund Reine gehadten Zuder; ble recht reisen und murben Pfirstot werden von den Swinen befreit und in einer staten ungebleichten Serviette ausgehreit; der ausgepröse Sastiwith unt mit dem Branntwein in einer dazu passenden großen Alaste gagebunden 5 die 6 Wochen ruhig gestellt, nach dieser Intivit der vorber gut ausgelöste ober geschwissene Zuster dazu ges

geben, bann alles filterirt und in Bouteillen gefüllt, welche juge-

#### 659. Ratavia von Quitten.

Dazu nehme 6 Bouteillen guten Branntwein, 3 Schoppen Quittensaft, 3 Pfund klein gehackten Zuder und klein gebröckelten Zimmt und Gewürznägelein, von jedem ein Quentchen. Die Quitten werten auf einem Reibeisen gerieben, unterdessen aber Gewürz und Zimmt in den Branntwein gebracht, die geriebenen Quitten läßt man dann zugedeckt 24 Stunden stehen und prest sie nach dieser Zeit durch eine starke ungebleichte Serviette, die aller Saft heraus ist, diesen giest man nun unter den Branntsmein und läßt ihn einen Monat zugedunden in der Klasche stehen; nach dieser Zeit wird die Flasche wieder ausgemacht und der vorber ausgelöckte Zuder hinein gegossen; das Ganze wird dann gut siltrit, in die Bouteillen eingefüllt und gut zugepfropst aussewahrt.

#### 660. Ratavia von Wacholberbeeren.

Dazu nehme 8 Bouteillen guten Branntwein, 2 Pfb. Inder, 1 Schoppen Flugwaffer, 24 Loth schöne frische Wacholberbeeren, Anis, Zimmt, Koriander und Gewärzuägelein, von jedem ein Quentchen, zerftoße die Wacholberbeeren und das übrige Gewürz etwas und gebe es mit dem Branntwein in eine große Flasche; im dieser laffe es 3 Wochen zugedunden stehen. Rach dieser Zeit laffe es durch ein Haarsteb laufen und gebe den Zuder, welcher vorher in Flugwasser aufgelöst wurde, dazu; siltrire nun das Ganze und fulle es in Bouteillen, welche zugepropft aufbewahrtwerden.

### 661. Ratavia von schwarzen Johannisbeeren.

Dazu nehme 6 Bouteillen 22gräbigen Branniwein, 1 Bouteille Flufwasser, 2 Pfund schwarze Johannisbeeren, 3 Pfund klein gehadten Juder, 1 Pfund schöne Heidelbeeren, 12 Loth Blätter von schwarzen Johannistrauben, 1 Quentchen Jimmt und eben so wiel Gewürznägelein; dieses alles wird sein zerbrückt und zerbrochen und sammt dem Branntwein in ein dazu passendes Geschirr gefüllt, in welchem man es gut zugebunden einen Monat stehen läßt; nach dieser Zeit öffne das Geschirr und gebe den worher in Wasser aufgelösten oder geschmolzenen Zucker dazu, dann lasse durch einen Kiltrirbeutel laufen, fülle es in die Bouteillen ein und bewahre es zugepfropft auf.



